

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







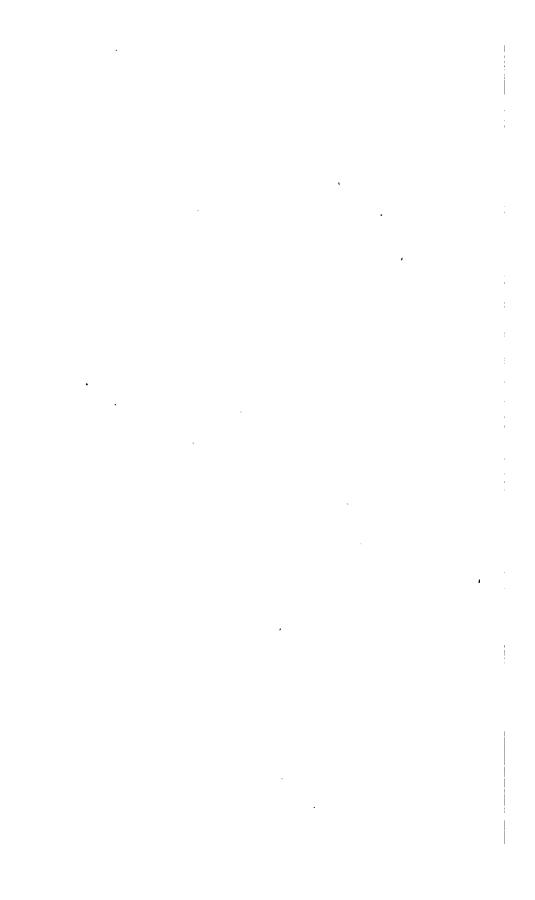

• · • • • •

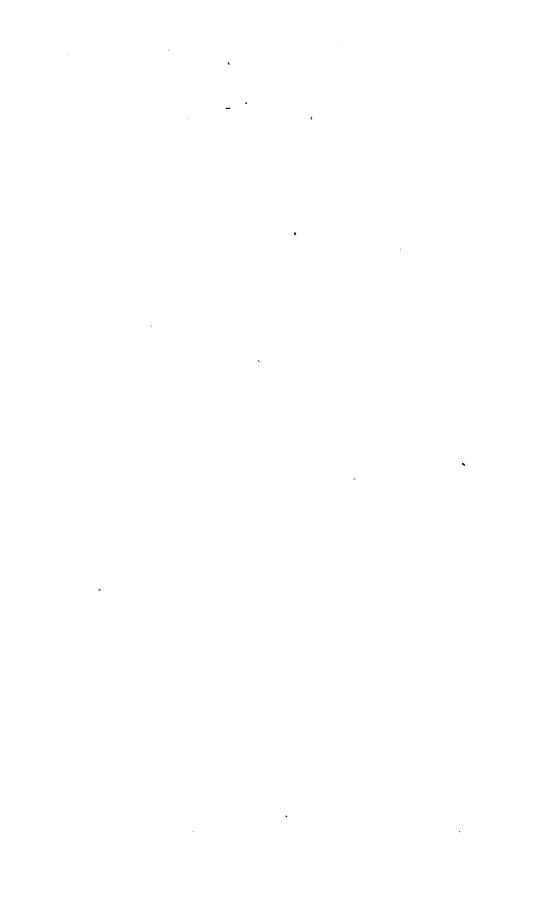

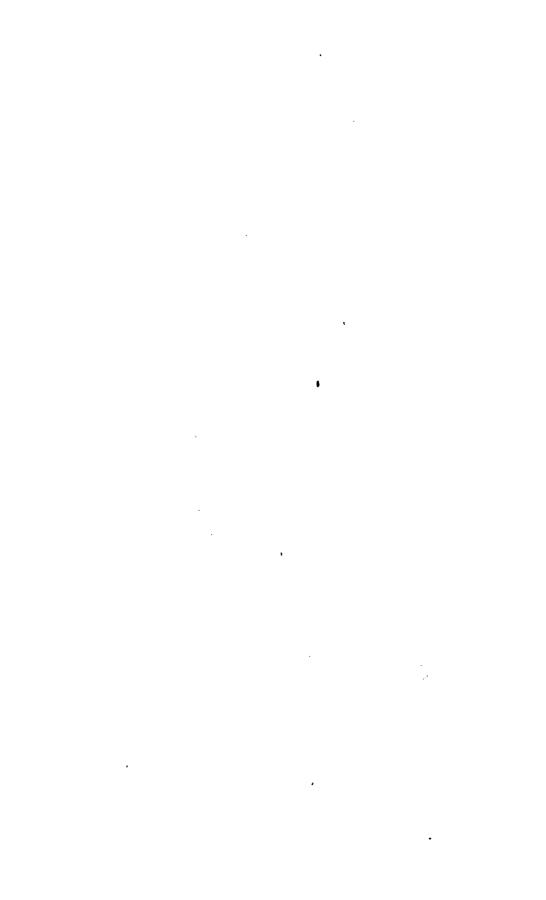

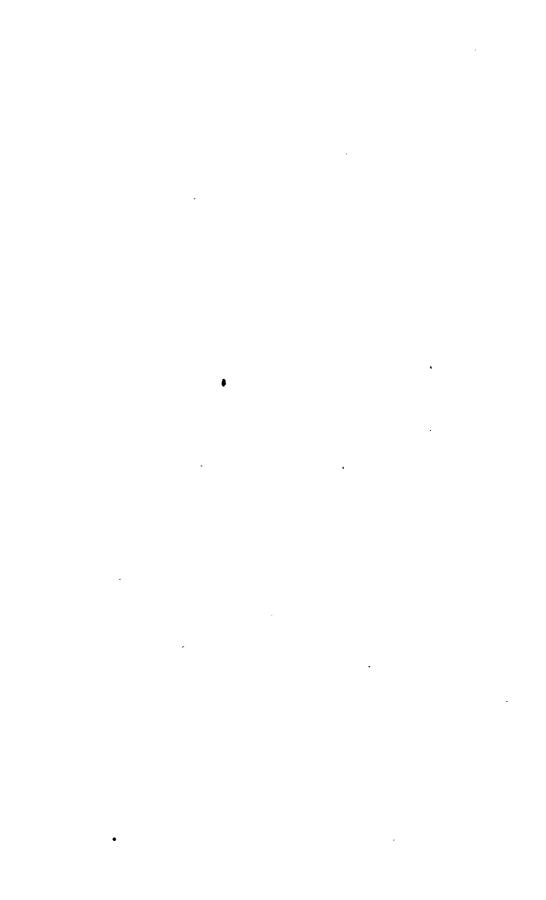





BARTEOLD GEORG NIEBUHR.

### Lebensnachrichten

über

# Barthold Georg Niebuhr

a u s

Briefen desselben und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde.

Erffer Banb.

Hamburg. Berlag von Friedrich Perthes.

1838.



### Dorwort.

Eine allen Anforderungen entsprechende Lebensbeschreibung bes verewigten B. G. Niebuhr ift ein Werk, mas jeber, ber ihn und seine Berbienfte kennt, lebhafter wunschen, als balb ju erleben hoffen wird. Es wird nicht leicht seyn, daß, wem auch bie Nachrichten über ben Gang feiner Bilbung, feine Schickfale und Die Birtungefreife, in benen er thatig gewesen ift, ju Gebote ftebn, mit bem Talent und ber Neigung, bie ihn zur Abfaffung eines wurdigen biographischen Denkmals in ben Stand segen, ben Ums fang von gelehrten und politischen Einsichten verbinde, ohne bie er ben so vielseitigen als in jeder hinsicht bedeutenden Mann nach bem ganzen Umfange seiner Arbeiten und Berdienste nicht genus gend murbe charafterifiren und murbigen konnen. Auch durfte wohl noch eine geraume Beit vergeben muffen, ehe über alles, was Niebuhrn betrifft, mit volliger Offenheit und Rudfichtslosigkeit gesprochen werden kann. Bis babin aber, und bevor fich ber gang geeignete Biograph findet, konnte leicht manche wichtige Quelle versiegt feyn. Denn wenn von irgend jemanden, fo gilt es von Niebuhr, daß der ihn fehr unvollkommen kennen wurde, der ihn nur aus seinen Schriften ober aus seinen Leiftungen in ben Rreis

fen bes Gefchaftslebens tennte; bag erft in feinem Gefprach, in feinem perfonlichen Umgang, und zwar in bem Maafe mehr, als er vertrauter und herglicher mar, Geift und Gemuth besselben nach feinem gangen Reichthum, feiner gangen Tiefe erkannt werben konnte. Daher werben nicht bloß Niebuhrs Berehrer, fonbern Alle, die ein Interesse baran nehmen zu erfahren, wer ein bebeutender Mann gemefen, und wie er geworden ift, mas er mar, einigen ber nachsten Freunde bes Berewigten Dank wissen, bag fie theils aus feinen Briefen, theils aus ihrer Erinnerung über ihn mitgetheilt haben, was überhaupt nicht leicht jemand anders, und namentlich spater Niemand hatte mittheilen konnen. Besonders burfen die Auszuge aus Niebuhrs Briefen die Theilnahme ber Lefer in Anspruch nehmen; die ihnen vorangeschickte Erzählung seiner Lebensereignisse nach ben Sauptabschnitten, die fich für felbige barboten, follte ihnen vorzüglich nur zur Ginleitung, ober zur nothi= gen Erklarung und Erganzung bienen. Doch werden fich bierüber, fo wie über Anderes, was etwa noch zu bemerken fenn durfte, bie Berausgeber am Schluffe bes zweiten Banbes erklaren, welchem außerdem auch ein Bildniß bes berühmten Mannes beigegeben werben wirb.

Gotha, im October 1837.

Friedrich Perthes.

## Niebuhrs Kindheit und Jugend

1776 bis Oftern 1796.

Riebuhr.

## Niebuhrs Kindheit und Jugend bis zu seinen Universitätsjahren 1776 bis Ostern 1794.

Barthold Georg Niebuhr, ber Sohn bes hinreichend bekannten Reisenden Carsten Niebuhr, ward ben 27. Aug. 1776 zu Kopenhagen geboren, zur großen Freude seiner Eltern, die schon bei der Seburt einer zwei Jahr älteren Tochter sehnlich einen Sohn gewinscht hatten. Er wurde, nach einer damals schon hunderts undsunfzigjährigen Sitte in der väterlichen Familie, nach seinen beiden Großwätern Barthold Georg genannt.

Sein Bater war bei seiner Geburt schon beinahe neun Jahre von seinen Reisen im Orient zurückgekehrt. Er lebte in Kopenhasem als Ingenieur-Hauptmann, beschäftigt mit der Ordnung seis ner Tagebücher und der Herausgabe seiner Beschreibung von Arasbien und seiner Reise. Sein Leben ist von seinem Sohne 1816 in einer, des Versassers wie des Vaters würdigen, kurzen Biosgraphie beschrieden.

Niebuhrs Mutter war eine hinterlassene Tochter des verstorsbenen Leibmedicus Blumenberg, eines Thüringers. Beide Eltern waren also von deutscher Abkunft; die Mutter aber, in Kopenhasgen erzogen, redete mit einer bei ihr lebenden Schwester gewöhnslich danisch. Daher hörte der Knabe beide Sprachen reden, obsgleich die deutsche die eigentliche Familiensprache war und blieb.

Er hat in bem Leben seines Baters die Ursachen angegeben, welche diesen zum Austritt aus dem Militairdienst bewogen; und seine Anstellung im Civildienst als Landschreiber in Meldorf in Suberdithmarschen erzählt.

Im Sommer 1778 ging berselbe mit seiner Familie babin. Niebuhr wurde also schon in seinem zweiten Jahr nach Deutschsland und in einen Landstrich verpflanzt, der nur durch die Elbe von der Heimath seines Baters getrennt war.

Dithmæschen, in frühern Zeiten burch die muthige Vertheibigung seiner Freihelt berühmt, behielt und genießt noch immer gewisser Vorrechte, und einer selbstständigen und freien Communalversassung, welche mur durch manche Mißbräuche und öftern Nepotismus der wohlhabenderen und einstußreicheren Einwohner verhindert ist, so wohlthätig für das Land zu werden, als sie es ihrer Einrichtung nach hätte werden können. Nieduhr behielt Lebenstang ein großes Interesse für das Land und für seine ursprüngliche Versassung, und hatte immer eine große Freude, wenn er von abzgeschafften Mißbräuchen und innerhalb der Gränzen der Versassung liegenden Verbesserungen hörte.

In jenem kleinen altväterisch gebauten, größtentheils von Marsch umgebenen, und in einer baumlosen Gegend gelegenen Fleden verlebte Riebuhr seine Kindheit und Jugend in stiller Einzgezogenheit\*). Entfernt von besuchten Straßen und weder durch sich selbst noch durch seine Umgebung anlodend, konnte der Ort nicht leicht jemand zum Besuche reizen, den nicht persönliches Interesse dahin suhrte. Der Rus des berühmten Reisenden zog wohl zuweilen einen Fremden an, und manche Freunde besuchten ihn; aber es verstossen doch Monate und vielleicht halbe Jahre, in des

<sup>&</sup>quot;) Der Mangel einer schönen Natur in der Gegend seines Zugendlebens erhielt lange eine gewisse Unempfänglichkeit für dieselbe in ihm. Er schried selbst 1798 noch aus Edinburgh einmal, daß ihm die Natur den Sinn für reizende Naturscenen versagt, dagegen den für das Erhabene verliehen habe. In spätern Iahren aber empfand er anch die Unmuth einer schönen Gegend mit großer Lebhaftigkeit.

nen er Niemand sah als die Bewohner des kleinen Orts. Unter diesen bildeten die Prediger und die Beamten des Fleckens und eis niger benachbarter Kirchspiele den Umgang mit der Familie \*).

An dies im Ganzen stille und gleichformige Leben wahrend feiner Kindheit und bis zu seinen Universitätsjahren gewöhnt, bes bielt er stets einen Sinn dafür; anhaltende Zerstreuungen, sowie gerauschvolle Bergnügungen blieben ihm stets unangenehm und lästig.

Eine größere Mannichfaltigkeit brachte schon 1781 Bojes \*\*) Bersetzung als Landvogt nach Meldorf in Niebuhrs, bes Baters, hausliches Leben. Beibe Manner, und als Boje fpater heirathe= te, beibe Familien, lebten in einem fast taglichen Umgang mit einander. Die anregenderen Gesprache, welche baburch veranlagt wurden, Bojes ausgebreitete Bekanntschaften, und feine, besonbers in ber deutschen, englischen und franzosischen Litteratur reiche Bibliothek, machten ben Knaben mit Vielem bekannt, und weckten frühe Manches in ihm, was ihm sonst vielleicht lange fremd geblieben ware ober in ihm geschlummert haben wurde. In seinen Naturanlagen zeigte fich schon fruh eine feltene Bereinigung von poetischer Anschauungefähigkeit und richtiger praktischer Bahrnehmung. Jene wurde fich ohne biese Berhaltniffe vielleicht nie, ober boch in keinem hohern Grabe in ihm entwickelt haben, weil feines Baters Sinnesweise und ganze Erziehungsmethobe mehr auf bas Profaische in ber Weltanschauung gerichtet war, wogegen Bojes fruhe res Leben ihm eine afthetifche und poetische Richtung gegeben hatte. Wie empfänglich Niebuhr aber schon fruh für poetische Einbrucke gewesen sen, geht aus einem noch vorhandenen Briefe Bojes an

<sup>\*)</sup> Unter biesen waren wenige, und lange Zeit vielleicht keiner, bem wiffenschaftliche Bilbung, außer in so weit fie zu ber engen Sphare seines Berufs gehorte, am herzen gelegen hatte.

<sup>&</sup>quot;") Boje, der Perausgeber des deutschen Museums, eines der frühesten, auf das gesammte gebildete Publicum berechneten Journale, die in Deutschland ersichienen. Er war früher Staatssecretair in hannover und in vielen Berbindungen mit Englandern und Litteratoren der damaligen Zeit.

feine bamalige Verlobte hervor. Er schrieb ihr 1783: "mir faut babei ber kleine Niebuhr ein. Durch seine Gelehrigkeit, seinen Fleiß und seine anhängliche Liebe zu mir macht er mir manche ans genehme Stunde. 3ch las vor einiger Beit feinen Eltern ben Dac= beth vor, ohne auf ihn fonderlich zu merten, bis ich fab, welchen Eindruck es auf ihn machte. Run suchte ich ihm Alles begreiflich zu machen, und überzeugte ihn sogar, daß die heren nur poetische Wesen seven. Wie ich weg bin, sett er sich hin (er ist noch nicht fieben Sahr alt) und fcreibt auf fieben Blattern ben ganzen Inhalt ohne einen wesentlichen Umftand auszulaffen, und zwar ohne Rudsicht auf kunftiges Lob; benn er weinte aus Furcht es nicht recht gemacht zu haben: als fein Bater feben wollte, was er geschrieben, und es mir spater zeigte. Seitbem schreibt er alles Bebeutenbe auf, was er von mir ober feinem Bater bort. Er wird felten gelobt, und man fagt ihm nur kalt, wo er es nicht recht gemacht hat; welchen Rebler er benn in Zukunft gewiß vermeibet." Schon sehr fruh hatte er große Freude an der Donffee, etwas spater am Offian; auch bas Rraftige und Geniale in ben neueren Dichtern zog ihn fruh an.

Ubrigens aber war seine Rindheit nicht bloß ernft, ober gar bufter und unheiter. Er genoß ein im Ganzen frohliches Leben, in einem geräumigen Hause, in großen Hof: und Gartenpläten mit seiner Schwester und andern befreundeten Knaben sich frohlich und oft larmend herumtummelnd.

In seiner frühern Kindheit beschäftigte ihn der Bau des Hausses, welches der Bater für sich aufrichten ließ, sehr lebhaft und lange. Der Bater hatte selbst den Riß dazu gemacht, und leitete auch selbst die Aussührung. Das etwa fünsjährige Kind lernte, indem es der Arbeit des Baters zusah und sie sich erklären ließ, früh Risse zeichnen, war auch bei dem Bau meistens an des Baters Seite, trug in seinem Schürzchen Paterialien herbei, und behielt eine lebendige Anschauung von den Arbeiten und Handgriffen der Handwerker.

Spaterhin wurde überhaupt auf mancherlei Beise fur bie Unterhaltung und Beschäftigung ber Rinder geforgt. Auf bem großen Hofplat murbe eine Regelbahn, im Winter im Garten burch Baffergießen eine Blitschbahn angelegt; eine bebeutenbe Siegelsamm= lung ward veranftaltet, an Sonntagen Abguffe von benfelben gemacht, und babei fleißig Beralbit getrieben. Der Bater fuchte burch viele feiner Bekannten Siegel = und Munzabbrude fur ben Sohn zusammenzubringen. Überhaupt war er unermudlich in Berbeischaffung ber Mittel, die ju feiner Ausbudung bienen konnten. So war er auch ftets in ber Unschaffung von Buchern bochst freigebia aegen ihn. Nicht weniger gab er fich selbst für ihn her. Im Sommer 3. B. war er selbst beschäftigt für ben Sohn und mit ihm im Garten nach ben Regeln ber Kriegsfunft Festungen zu bauen; biefe wurden bann, unter Leitung bes Baters, von bem Knaben und seinen Gespielen, nach Regeln angegriffen und vertheibigt\*).

Öftere Kranklichkeit der Mutter, der die Marschluft nicht wohlthat, unterbrach freilich oft das lautfröhliche Leben; so wie auch des Knaben eigne Gesundheit abnahm, da ihn in seinem fünften Jahre, wahrscheinlich auch als Folge der Marschluft, ein kaltes Kieber befallen hatte, welches bei dem früher starken und gesunden Kinde eine große Schwäche hinterließ, und seine die dahin derbe

<sup>\*)</sup> Das Weihnachtsfest war für Riebuhrn in feinen Kinderjahren vor allem ein feliges Feft. Er befchreibt felbft in einem Briefe aus Ropenhagen vom 30. December 1797 bie frohen Gefühle seiner Kindheit an diesem Feste, in folgender Stelle: "Der Abend mar frei; ich verschloß mein Bimmer. Ich genoß ber verfloffenen Kinderjahre, deren füßefte und beste Freuden in meiner gewaltigen Geligkeit über diese Feste bestanden. Ich hatte ein dankbares Gemuth, mar sehr leicht gludlich wie ein Prinz, und war im Glud nicht unartig; welches ben Rinbern oft eben fo naturlich, als Erwachsenen ber übermuth im Glud ift. Ein bunfes Gemisch von Befinnungen schwebt mir aus jenen Beiten vor, beren beutlichfte in mein achtes Jahr fallen. Aber in allen ift ein eigner Reiz ber gespannten Erwartung und des geblendeten Erftaunens; dem ein heftiges Gefühl von Bufriedenheit, Beschäftigung und Dankbarkeit folgte. Wohl bem, ber wieder ans fangt fich mit Bergnugen diefer Beiten zu erinnern, die er einmal reiglos mahnte, und fich fpater burd Refferion bewegen mußte fie ju fcagen, und mit mehmuthigem Gefühl, als für ihn nicht nur verloren, sondern auch in der Erinnerung tobt, betrachtete."

und starke Natur in eine zarte und reizdare verwandelte. Er schien von der Zeit an mehr die zarte Constitution der Mutter, als die kräftige seines Vaters geerbt zu haben. Doch war er übershaupt in seinem Körperbau und in seinen Gesichtszügen sast das Ebenbild der Mutter; nur ihre braunen Augen sehlten ihm. Auch in seinem Temperament und in manchen Charakterzügen entwickelte sich eine große Ühnlichkeit mit den ihrigen; er war, wie sie, reizbar, leicht und schnell hewegt, heftig; aber auch leicht besänstigt, zärtlich, liebevoll.

In seinem sechsten Sahr war er schwer krank am gurudgetretenen Friesel. Er schwebte lange Zeit in Lebensgefahr. Schwester steht es noch jest vor Augen, wie bie Mutter knicend am Bette bes Kinbes laut um fein Leben gefleht. Er genas, aber fehr langfam, und die Rothe blieb an den Stellen, wo der Musschlag ausgebrochen war, Sahre lang, bis ein ahnlicher Musschlag fie wegnahm. Luch von ben gewöhnlichen Kinderkrankheis ten blieb er nicht frei. Siedurch, so wie durch einige andre Unfalle, bie ihn betrafen, wurden die Zeiten feines Wohlseyns fehr unterbrochen, und er erhielt nie wieder die fraftige Gesundheit feiner ersten Kindheit. Seine Constitution marb und blieb mahrend seis nes ganzen Lebens fehr reizbar, und empfänglich sowohl für klimatische als gemuthliche Einwirkungen. Bu jenen Unfallen gehörte ber Biß eines von ihm fehr geliebten Hundes in seine Hand, etwa in seinem achten Jahre. Da das Thier von Fremden erschlagen wurde und man nicht wußte, ob es toll gewesen sen ober nicht: so mußte ber Rnabe ber babei üblichen, ihn fehr angreifenben Behandlung unterworfen werden. Ein andrer Unfall war in einem früheren Alter ein Fall, ben er rucklings in eine Rufe mit noch bei= Bem Baffer that.

Diese öftern Zustände von Krankheit und Unwohlseyn hielten ihn oft lange Zeiten im Sause. Der Mutter große Ungstlichkeit für das geliebte Kind, welche durch ihre eigne Kranklichkeit noch gesteigert wurde, behnte diese Zeiten vielleicht oft unnöthig aus, und

entzog ihn zu sehr ber Bewegung in freier Luft. Wenigstens dußerste Niebuhr selbst, seine Erziehung sen in dieser hinsicht zu weichlich gewesen; ber Bater habe wohl dagegen angestrebt; aber der Mutster Angstlichkeit habe doch meistens den Sieg davon getragen.

In solchen Zeiten bes Stubenlebens erdachte er sich allerlei Beschäftigungen: so beschrieb und bezeichnete er z. B., als ihm noch kein eignes Papier gegeben wurde, die breiten Känder der Forskaalschen Schriften, welche von seinem Bater in eignem Berzlag zur Ehre seines Freundes herausgegeben waren, von denen aber, bei mangelndem Absah, manche Eremplare als Maculatur im Hause verbraucht wurden. Dann machte er sich Heste, und schried Aussich, besonders politisches Inhalts. Er erdachte sich ein Reich, welches er Plattengland nannte, zeichnete Karten davon, gab Gesehe, erklärte Krieg und schloß Frieden. Der Bater sah es gerne, daß der Knabe sich auf die Art beschäftigte, und die Schwester nahm lebhaften Antheil daran.

Die forperliche Schwäche bes Knaben bampfte feine lebhafte Frohlichkeit; sie zog ihn wohl auch fruh von den larmenderen Knabenfpielen ab, und machte ihn empfanglicher für ftillere Benuffe und geiftigere Lebensfreuden. Daber war er auch gang Dbr, wenn ber Bater ihm von seinen Reisen erzählte, und ihm ben Drient, bas Geographische und Geschichtliche besselben, so wie bas Leben, die Gebrauche und Sitten jener Gegenden, anschaulich zu machen suchte. Dabei erzählte er vom Beltgebaube, und weckte baburch bie Phantafie bes Kindes zu Borftellungen einer wundervollen Unend: Dieses opferte solchen Erzählungen gerne Spiel und ans bre kindliche Freuden auf. Seine Phantafie gestaltete die Schilberungen bes Baters zu lebendigen Bilbern, und er malte sich durch Überfiedlung in jene Gegenden, Leben und Buftande berfelben nach seinen Bunschen aus. Auch in seinen späteren Knabenjahren lebte er noch oft in jenen Traumen, und seine Luftschloffer' bestanden barin, daß er Colonien in jene Gegenden versette, und Diese nach seinen Ibealen einrichtete.

Die lebhafte Phantasie bes Knaben, den keine außern Objecte umgaben, welche ihr Nahrung hatten zusühren können, richtete sich daher ganz auf die innere Anschauung und auf das Ausmalen von Zuständen und Lebensverhaltnissen, zu denen Erzählung oder Lecture die Grundzüge gegeben hatten. Bei der großen Abgeschies denheit von der Welt, in der er die früheren Jahre seines Lebens zubrachte, führte ihn dies oft in ein Phantasies oder Traumleben hinein, dessen Nachtheile er später sehr sühlte, da die Bekämpfung desselben ihn in seinen Jünglingsjahren, wo es sich freilich auf ganz andre Gegenstände richtete, oft große Anstrengung kostete, und als eine eingewurzelte, schwer zu besiegende Gewohnheit beugte, weil er darin ein boses Hinderniß eines auf freiem Willen besruhenden Gedankenganges fand.

Seine Phantasie, welche sehr lebhast und thätig war, hat die ter bei seinen Freunden die Frage veranlaßt, ob von Natur mehr Anlage zum Dichter oder zum Historiker in ihm gewesen sen? Hätte nicht in seiner ganzen Umgebung, sowohl in Hinsicht der Menschen als der leblosen Gegenstände und zugleich in der Nichtung, welche man ihm in der Erziehung zu geben sich bemühte, das entschiebenste Gegengewicht gegen die Entwicklung und Ausbildung eines Dichtergeniuß gelegen, so hatte seine Natur ihn vielleicht eher auf diese Bahn geleitet, zu welcher offenbar die Keime in ihm lagen, als auf die des Geschäftmannes und des Historikers.

Sein Unterricht muß im vierten ober funften Jahr mit Lesen, Schreiben und Rechnen, in Gemeinschaft mit seiner Schwester, bei einem Schullehrer begonnen haben. Er zeichnete sich darin durch Gewandtheit, schnelles Auffassen und sicheres Behalten des Erlernten früh aus, und gewann, wie seine Schwester erzählt, bald den Vorzug vor ihr. Mit den aufgegebenen Arbeiten war er immer weit schneller fertig als sie; dann pflegte er wohl muthwilzlig um sie herum zu springen und ihr vorzusingen "nach gethaner Arbeit ist gut ruhen". Dergleichen Muthwillen übte er oft gegen sie; doch hatten sich die Kinder sehr lieb.

In dem Leben feines Baters ergablt Niebuhr felbft, bag bie: fer ihn Geographie, Englisch, Franzosisch gelehrt, vieles aus ber Geschichte erzählt, auch etwas Mathematik mit ihm getrieben, baß er ihm im Lateinischen behülflich gewesen, und ihm über alles Borkommende deutliche und anschauliche Begriffe zu geben gesucht babe. Dieser Unterricht muß fruh angefangen haben; benn schon im De cember 1782 schrieb ber Bater in einem noch vorhandenen Briefe an seinen Schwager Edhardt, welcher bie bis babin bei ihnen les bende Schwester seiner Frau geheirathet batte. "Bartholb hat beute angefangen bas griechische Alphabet zu lernen, und soll bann vorerft Deutsch mit griechischen Buchftaben schreiben." Spaterbin schreibt er ibm: "Er hat bas griechische Alphabet nur einen einzigen Tag flubirt, nachher ist weiter nicht baran gebacht worben. ein wenig Sulfe hat er alles herausgebracht. Der Knabe rudt gewaltig vor. Boje fagt, er tenne feines Gleichen nicht; aber er will auch auf eine besondere Art behandelt werden. Gott laffe uns Eltern leben, und verleihe uns bie Gabe ibn recht zu leiten. D, wenn er lernte feine Site zu mäßigen! Ich glaube, ich konnte fagen, seinen Stolz. Er fahrt nicht mehr so auf gegen seine Schwester. Allein wenn er in seiner Lection nur im geringsten ans ftogt, oder wenn jemand feiner Schreibereien wegen mit ibm fprechen will, so gerath er gleich in Feuer. In biesem Stud tann er kein Lob vertragen, weil er glaubt, baß er es nicht verdiene. Rurz, ich wiederhole es, er ist stolz: er mochte gern alles wissen, und ift ungehalten, wenn er es nicht weiß. Der Allmächtige leite und führe ihn!" Dann fahrt er fort: "Meine Frau will mich verklagen, baß ich mich über Barthold beschwere. Nun bas war nicht Die Meinung. Es ist ein außerorbentlich guter Junge; aber er will auch außerorbentlich geleitet werben, und ich bitte Gott, daß er mir Saben und Gebuld geben moge ihn recht anzuführen."

An diesen Schwager Edhardt und beffen Frau schrieben beide Eltern immer sehr aussuhrlich über ihre Kinder. Wären diese Briefe erhalten, so ließe sich Aussuhrlicheres über Niebuhrs Kindheit und

Zugend, so wie über seine Erziehung sagen; aber nur einzelne dieser Briese haben sich gefunden. Beibe Familien sahen sich allichrlich; auch wohl noch öfter; und die Reisen zu diesem Onkel und der gesliebten Tante, die in dem vier Meilen von Meldorf gelegenen Stadtschen Wisser wohnten, gehörten, so wie die Besuche derselben, zu den größten und lange im Gedächtniß der Kinder lebenden Freuden. Nach einem dieser Briese konnte Nieduhr in seinem achten Sahr schon jedes englische Buch — vermuthlich sind Dichter darunter nicht verstanden — ohne Hülse lesen. Den französischen Unterricht oder vielmehr die Forthülse in dieser Sprache und die Berichtigung der Aussprache übernahm später mit großer Freundlichkeit Bojes erste Frau, welche das Französische mit großer Bollkommenheit redete und schrieb.

In seinem achten ober neunten Sahr erhielt er Unterricht von einem Lehrer ber gelehrten Schule; hauptsächlich in ben alten Sprachen. Der Bater ließ ihm Privatstunden geben, weil ber Unterricht in der gelehrten Schule des Orts zwar in den obern Claffen, wo ber Rector Jager lehrte, vortrefflich, in ben untern Classen aber keinesweges gut zu nennen war. Aber auch ber Pris vatunterricht jenes Lehrers war nicht nur mangelhaft, wie Niebuhr ihn mit großer Milbe in bem Leben seines Baters bezeichnet; fonbern ganglich ungenügend auch fur einen weniger begabten Schuler. Die Schwäche des Lehrers, sowohl in hinficht feiner Fähigkeiten als feiner Kenntniffe, konnte bem Knaben nicht entgehen; baber trieb ihn kindischer Muthwille oft, ben Lehrer baburch zu neden, daß er das Pensum, auf welches Jener fich vorbereitet hatte, mit großer Eile beendigte und ihn badurch nothigte weiter fortzufahren als seine Borbereitung reichte; wobei bann bie Rollen. beinahe getauscht werden mußten, indem der Knabe vorbereitet und schnell orientirt, als der Lehrende auftreten konnte und der Lehrer als ber Lernenbe neben ihm faß.

Dieses Berhaltnis hatte nicht nur fur die Ausbildung, sons bern auch fur den Charakter des Anaben sehr nachtheilige Foloen

baben mussen, wenn nicht hochst ausgezeichnete Fahigkeiten, verbunden mit einer außerordentlichen Wißbegierde, dies in der ersten, und eine sehr gutmuthige liebevolle Natur, es in der zweiten hinssicht unschädlich gemacht hatten. Zu bewundern aber ist dabei, daß der Anabe so außerordentlich sortruckte, und fast noch mehr, daß sein Fleiß nicht laß ward. Es zeigt sich aber auch hier, daß die einwohnende Natur sich Bahn macht troß der hindernisse, und daß ein energischer Geist sein ziel verfolgen wird ungeachtet der ungünstigsten Umstände.

Seinem Bater entging die große Unfähigkeit des Lehrers nicht; aber einerseits sehlte es an einem besseren, da man dem vortrefsichen und mit vieler Arbeit belasteten Rector nicht zumuthen konnte, dem achtjährigen Knaben Privatstunden zu geben; andrerseits beruhigte sich der Bater mit den dennoch außerordentslichen Fortschritten, dem freiwilligen Fleiß und den nicht zu verskennenden Fähigkeiten des Sohnes. Daneben glaubte er auch wohl, nach seiner eigenen Ersahrung, man könne sich durch eignen Fleiß und durch eigne Anstrengung das Meiste selbst erarbeiten, und in diesen selbst erarbeiteten Kenntnissen und Einsichten bestehe das beste Wissen des Menschen.

Im Jahr 1783 hatte Niebuhr angefangen Musik zu lernen; aber er brachte es barin nicht weit; später gab er es ganz auf, sich bieselbe aneignen zu wollen. Nicht viel besser ging es mit bem Zeichnen. Es sehlte bem kleinen Orte an guten Lehrern in diesen Kunsten, und an allem, was Auge und Ohr dazu aufregen konnte. Er bedauerte später beibes, besonders das Zeichnen versaumt zu haben. Karten, Risse, Maschinenzeichnungen machte er gut. Kunstvolle Musik gewährte ihm auch in spätern Jahren wenig Genuß; aber einsacher Gesang rührte ihn oft die zu Thränen.

Besser als mit jenen Kunsten ging es mit dem Tanzen. 3war sehlte ihm Sewandtheit des Körpers um ein zierlicher Tanzen, zer zu werden; aber er tanzte, auch noch in spätern Knabenjahren, sast leidenschaftlich gerne. Daher waren die kleinen Kinderbälle,

weiche seine Eltern und andre Familien bes Orts veranstalteten, auch für ihn wahre Feste. Da der Bater selbst die Bioline spielte, nahm er diese oft zur Hand, wenn die Kinder Besuch von ihren Gespielen hatten, und soderte sie zum Tanzen auf. Später und selbst als Student hat Nieduhr nie mehr getanzt; wenigstens nie außerhald Meldorf. Auch hier wirkte wohl seine Abneigung gezen prämeditirte und geräuschvolle Frohlichkeit; vielleicht auch die Scheu, nicht den rechten Ton zu tressen in einem ihm fremden Kreise von jungen Frauenzimmern.

Der Tob von Bojes erfter Frau, welcher 1786 bei ber Geburt eines Kindes erfolgte, das mit der Mutter jugleich sein Leben endigte, verursachte bem Anaben bas erfte Gefühl eines heftigen Seelenschmerzes. Er batte biese vortreffliche, burch Beift, Bemuth und Bilbung ausgezeichnete Frau leibenschaftlich geliebt; fo wie fie ihn auch mit besonderer Borliebe und Gute behandelt hatte. Als nach ihrem Tobe die Mutter aus dem Sterbehause zuruckam und ihren Sohn suchte um ihn zu troften, fand fie ihn im Garten im Grafe liegend außer fich vor Betrübnig, heftig schluchzend. Es verging eine lange Zeit, ebe er biesen Berluft verschmerzte. Auch wurde die Erinnerung desselben durch ben Anblick des traurenden Wittwers täglich erneuert. Die Kinder litten badurch auf dop= pelte Art: die beitre, liebevolle, geistreiche, belehrende, mutterli= che Freundin war ihnen entriffen; und ber nachgebliebene Gatte, dem der Tod Frau und Kind zugleich geraubt hatte, war nicht mehr ber sich gern mit ihnen unterhaltenbe, oft mit ihnen spielenbe Hausfreund; fonbern jest ein ernster, trubfinniger Mann, ber ben Unblick und bas Geräusch ber Kinder nicht ertragen konnte; weshalb fie oft entfernt werden mußten.

Spåterhin, aber erst nach einigen Jahren, als Boje seine zweite, jest noch als ehrwürdige Wittwe lebende, liebenswürdige Frau in sein Haus führte, stellte sich ein dem alten ähnliches Berbaltniß für die Kinder wieder her, und sie fanden in ihr die Liebe und Güte, wie die Eltern die Freundschaft der ersten Frau wieder.

Der Anabe war etwas über neun Jahr alt, als jener Tobesfall ihn so erschütterte. Sein ohnehin zu ernsten Beschäftigungen
geneigter Geist wurde dadurch noch ausschließlicher auf diese hingewiesen. Daher wurden benn auch seine Fortschritte immer außerordentlicher, besonders in den alten Sprachen, der Geschichte und
ber Geographie\*).

Bis zum Sahr 1787 ober 1788 hatte Riebuhr feine Jugend in der stillen Thatigkeit eines fleißigen und sich durch seltene Fahigkeiten auszeichnenden Schulers verlebt, ohne an ben politischen Ereignissen ber Welt, so weit die Nachrichten barüber reichen, eis nen besonders lebhaften Untheil zu nehmen. Bur Beit ber Umerikanischen Revolution war er wohl noch zu jung um ihr große Aufmerksamkeit zu widmen, ober boch um die Folgen biefes Ereignisfes, und die Wirkungen, die es auf Europa haben mußte, ju abnen. Amerika war ein Freistaat geworden; und Europa genoß einer wenigstens scheinbaren Rube: von bem, mas fich in ben Gemuthern, besonders in Frankreich damals schon vorbereiten mochte, konnte ber Knabe keine Ahnung haben. Daher mard damals seine Aufmerksamkeit nicht durch große Ereignisse auf diese Seite bes Weltlebens hingelenkt. Dagegen theilte er das litterarische Intereffe, welches in Deutschland in jenen Jahren fehr lebhaft mar, fo weit seine jugendlichen Einsichten reichten: alles, mas von Rlop= ftod, Leffing, Goethe erschien, war ihm wichtig.

Als nun aber 1787 ober 1788 ber Türkenkrieg ausbrach, bes schäftigte bieser ben Knaben so lebhaft, baß er bes Nachts in seis nen Träumen nicht nur laut bavon rebete, sonbern Zeitungen mit Kriegsberichten zu lesen glaubte, welche er wieder erzählte, und bie so wohl geordnet und so sehr auf Kenntniß der Localität der

<sup>&</sup>quot;) Es sinden sich unter seinen Papieren noch manche Arbeiten von ihm; unter andern übersehungen und Erklärungen aus dem neuen Testament; poetische Übertragungen aus den Alten, Entwürse zu kleinen Dichtungen; eine übersehung von Poncet's Aeise nach Athiopien 1726; eine historisch zgeographische Beschreibung von Afrika 1787 (lettere beide zum Geburtstag seines Baters) und viele andre Arbeiten, meistens aus jenen Jahren und einer noch früheren Zeit.

Orte und Gegenden gegründet waren, daß sich gewöhnlich bald nachher die Bestätigung seiner Traumerzählungen in den Zeitungen fand. Das hier Gesagte soll keinesweges eine wunderdare Prophezeihungsgabe des Knaden andeuten; sondern nur zeigen, wie anschausich alles Gehörte und Erlernte seiner Imagination vorschwebte, und wie richtig combinirend sein Verstand war. Zene Gegenden waren ihm theils aus den Erzählungen seines Vaters, theils durch seine eignen geographischen Studien bekannt wie seine Heinschreibungen und ihre Art der Kriegssührung hatte er in Reisebeschreibungen und in der Geschichte studirt; sowie er den Charakter und die Versahrungsart der Ansührer aus den Zeitungen und andern vorkommenden Notizen mit Sorgsalt zu erkennen sich bemüht hatte. Es sind noch einige Vriese von ihm aus jener Zeit an seinen Onkel Eckhardt vorhanden, welche die Beweise und die Gründe seiner Vorhersagungen enthalten.

Dieselbe Divinationsgabe, dies Wort im obigen Sinn gesnommen, zeigte sich auch später bei ihm in den ersten und früheren Zeiten der französischen Revolution; wo er nicht nur den Gang der Kriegsereignisse, sondern auch den der Volksdewegungen, zusweilen im Allgemeinen, zuweilen im Speciellen, die Plane, Abssichten und Machinationen der Revolutionsmänner, und die Folzgen der von der Regierung und den Partheien getroffenen Maaßzergeln, oft mit einer Richtigkeit und Bestimmtheit voraussah, die selbst den Grasen P. A. Bernstorss, diesen großen Staatsmann, in Verwunderung über den jungen Mann setze: so scharf und richtig. hatte er den Charakter des französischen Volks, der damaligen Rezgierung und der Partheimänner ausgesaßt\*). Eben so richtig und sicher ahnte er in den Kriegen die Plane der Ansührer, nach den Märschen und Stellungen der Armeen; wodei seine genauen und

<sup>&</sup>quot;) Zwei Manner waren es unter diefen, die besonders seine Ausmerksamkeit erregten: Mirabeau, bessen Geist und Talente er bis in die lehten Jahre seines Lebens zu den größten der neueren Beit gabite, wie wenig ihm sein moralischer Charakter auch zusagen konnte; und Carnot, den er zugleich als Menschen ehrte.

speciellen geographischen Kenntnisse zur Leitung seines Urtheils bienten.

Diese Sabe blieb ihm in hohem Grabe während seines gans zen Lebens; aber in hoherem Maaße besaß er sie in früheren Jahren, als er noch unverwirrt durch das Sewebe, in welches er durch seine praktische Thatigkeit verwickelt wurde, solchen Wahrnehmungen seine ganze Ausmerksamkeit zuwenden konnte.

Bon jener Zeit des ausbrechenden Turkenkrieges an also richtete sich sein Blick auf die Weltbegebenheiten. Ein noch größeres Interesse aber als jener Krieg gewannen für ihn die Unruhen in den Niederlanden zu Kaiser Josephs Zeit. Dasselbe wurde durch die Bekanntschaft mit einem Flüchtling, der sich in Meldorf auf hielt und sich de la Vida nannte, gesteigert. Db und für wen er damals Parthei genommen, darüber sind keine zuverlässige Nacherichten vorhanden. Nach der Consequenz aber, in welcher sich seine politischen Ansichten immer erhalten haben, steht zu vermusthen, daß er, früh bestimmt und entschieden, den gewaltsamen Neuerungen des Kaisers nicht geneigt gewesen sen; so sehr er sich sonst auch im Kurkenkriege auf seine Seite gewandt hatte.

Serade damals traf es sich, daß viele Freunde und Bekannte Bojes und Nieduhrs aus Kopenhagen und Deutschland sie besuchten; auch kamen manche Ausländer nach Meldorf um die Bekanntschaft der beiden Männer zu machen. Unter den Fremden interzessirte ihn besonders ein Graf Berchthold. Dieser wollte eine Reise nach dem Orient machen, und holte des Vaters Rath darüber ein. Bu den für Nieduhrs Studien wichtigen Bekanntschaften gehörte vor allen Voß, dessen Frau Bojes Schwester war. Ostere Bessuche Voßens und seiner Frau Bojes Schwester war. Ostere Bessuche Voßens und seiner Frau Bojes Schwester war. Ostere Bessuche Voßens und seiner Frau Bojes Schwester war. Ostere Bessuche Voßens und seiner Frau Boße, welches erst mit dem Tode enzbigte. Voß entdeckte sehr dalb die großen Anlagen des Knaben, zog ihn mit Süte und Freundlichkeit an sich und förderte ihn durch Rath und Anleitung in seinen classischen Studien, wo er Gelegenzheit dazu hatte. Der Knabe lohnte ihm dies durch liebevolle Anspieduhr.

hanglichkeit und Befolgung seiner Rathschläge. Es finden sich in Niebuhrs Briefen häufige Außerungen, wie viel er Bogens Binken über die Richtung seiner Studien verdanke.

In die Gespräche, welche von diesen besuchenden Freunden und Fremden geführt wurden, ward der eilfs dis zwölfjährige Knabe oft hineingezogen, und nicht selten wurde von ihm Auskunft über geographische, statistische, historische und andre Gegenstände verlangt und auf eine Art gegeben, welche die Fremden über seine Kenntnisse und seinen Verstand in Erstaunen setzte. Der Vater pflegte dies in späteren Jahren, als der geliebte Sohn seine Freuden die fein Stolz geworden war, oft mit großem Vergnügen zu erzählen. Seine statistischen Kenntnisse waren schon damals aus berordentlich. Gegenstände der Art beschäftigten ihn oft sehr ämssig: so z. B. arbeitete er Mortalitätslisten und bergleichen aus.

Hatte nicht in seiner einsachen, zum Gehorsam und zur Unterordnung führenden Erziehung, in dem Beispiel des Baters und in manchen kleinen demuthigenden Außerungen der Mutter über den Unwerth solcher Dinge, ein starkes Gegengewicht gelegen, so hatte er dadurch unsehlbar zur Eitelkeit und zum Stolz verleitet werden mussen. Gegen Eitelkeit schütze ihn außerdem aber früh ein innerer Trieb nach Gründlichkeit in allem Wissen, und ein Widerwille gegen allen auf Schein gedauten Glanz. Der Stolz hätte ihm ein gefährlicherer Feind werden können, da ihm seine Überlegenheit in so vielen Dingen nicht verdorgen bleiben konnte, wenn nicht sein edles liebevolles Gemüth ihn zur Schätzung des rein. Menschlichen geführt, und wenn er nicht mit wahrer Demuth zu den großen Männern alter und neuer Zeit, die er als Helden an Geist und an That betrachtete, mit Bewunderung hinausgesehen hätte.

Er wußte in spåtern Jahren wohl, was er werth war, was ihm Natur und eigne Ausbildung gegeben hatten, und konnte sich sehr gekrankt fühlen, wo er Anerkennung zu vermissen, oder abssichtliche Zurücksetzung wahrzunehmen glaubte. Aber er überschätzte

sich nicht. Es sinden sich in seinen Briefen häusige und rührende Beweise des Gegentheils. Besonders edel zeigte er sich in Anerkennung ausgezeichneter Eigenschaften und Verdienste, auch da, wo seine Ansprüche in Collision mit diesen kommen konnten. Da war keine Spur von Neid wahrzunehmen, und seine Rechtschaffenheit und die Wahrheit seines Charakters ließ auch nicht die kleinsste Anwandlung von Verkleinerungssucht in ihm aufkommen. Das Beispiel des Vaters, dem die edelsten menschlichen Eigenschaften, Rechtschaffenheit und Wahrheit, in solchem Grade eigen waren, daß widersprechende Regungen, ja selbst die Versuchung dazu bei ihm zu den Unmöglichkeiten gehörten, dies Beispiel des Vaters ging, durch Erziehung und eigne Natur genährt, auch auf den Sohn in gleichem Grade über. Daher waren ihm auch Unredlichkeit und Unwahrheit, sowie der damit verbundene eitle Schein sast verhaßtesten Eigenschaften an andern Menschen.

In den Jahren 1787 — 1789 machte der Bater mit seinem Sohne einigemal eine kleine Reise in-seine Heimath, besuchte seinen damals noch lebenden Bruder und seinen ihm sehr lieben Schwestersohn Schwelke, beide Hosvesiger im Lande Hadeln. Nieduhr blieb letzterem immer mit Liebe und Achtung zugethan, und gab ihm noch von Rom aus ein Zeichen seines treuen-Undenkens, indem er ihn dat Gevatterstelle bei seiner altesten Tochter zu vertreten.

Außer ben bereits erwähnten Borfallen finden wir in biefen Jahren keine Beranderung in den Berhaltniffen Niebuhrs zu bemerken. Er behielt dieselben Lehrer, wandte denselben Fleiß auf seine Studien, und machte auch in diesen Jahren Fortschritte, die den Erwartungen der früheren entsprachen.

Materialien zur Erwerbung von Kenntnissen sehlten ihm nicht. Reisebeschreibungen, besonders in den andern Welttheilen, waren und blieben die Liedlingslecture des Vaters, und durch Austausch seiner selbstverlegten Werke verschaffte er sich von den Buchhandlern, was in der Art Neues erschien, so wie was sein Sohn sonst

zur Forberung seiner Studien bedurfte. Für die Fächer ber ichonen Litteratur forgte dagegen Boje durch Bereicherung seiner eignen Bibliothek.

Riebuhr trat nun in sein breizehntes Jahr. Der Bater erkannte, daß ein andrer als der bisherige Unterricht für den Sohn nothig sey. Er ließ ihn deshald von Ostern 1789 an die gelehrte Schule des Orts besuchen, an welcher der vortrefsliche Jäger Rector war, dem Nieduhr während seines ganzen Ledens sich immer dankbar verpslichtet sühlte. Er ward tüchtig besunden sogleich in Prima einzutreten. Wahrscheinlich war der Wunsch, die Schule zu dessuchen, zum Theil von ihm selbst ausgegangen. Es sindet sich darüber solgende Stelle in einem Briefe des Vaters vom Novdr. 1788: "Barthold bekümmert sich seit einiger Zeit nicht mehr so viel um die Türken und um den Kaiser, sondern gedenkt auf Ostern in Prima zu kommen. So studiert er jest die Litteraturgeschichte. Er wühlt so unter den lateinischen Schriftstellern, daß ich ihn sast davon abhalten muß."

Aber er lebte boch nicht allein in Buchern, sonbern zeigte sich thatig und hulfreich, wo die Umstande bazu aufsorderten. — Der Bater hatte, besonders im Herbste, große königliche Hebungen und Rechnungskuhrungen zu besorgen. Daß ihm der Sohn bei diesem Geschäfte beistand, zeigt unter andern ein Brief der Mutter, aus zener Zeit, worin sie schreibt: "Barthold hat bei der Hebung treulich mitgeholsen."

In ber, nicht stark besetzen, Schule war er bei weitem ber Jüngste, aber an Kenntnissen allen weit voraus. Dennoch wurde er von allen Mitschülern sehr geliebt: ein Beweis, baß er sich seis nes Wissens gegen sie nicht überhob. Er blieb aber nur bis Mischaelis 1790 in ber Schule; weil ber Rector, bei bem Abgange sast aller alteren und bem Eintritt von fast lauter neuen Primanern, es nothwendig sand, ihn von dem Besuch der Schulstunden zu dispensiren, indem er dadurch nur zurückgehalten und nicht gefördert werden könne. Er versprach aber, weil er ihn sehr liebte, bei ihm

eine Ausnahme machen, und ihm täglich eine Stunde geben zu wollen. Dies werde bei seinen Kenntnissen, Fähigkeiten und seinem Fleiß hinreichend seyn um weiter zu kommen und sich für die Universität reif zu machen. Er nahm daher Michaelis 1790 von der Schule Abschied.

In ben folgenden Sahren von Michaelis 1790 bis Oftern 1794 arbeitete er nun taglich eine Stunde mit und unter feinem Rector. Diefer las bie schwerern griechischen und lateinischen Schriftsteller theils felbst mit ibm, theils gab er ihm Unleitung fie fur sich zu lesen, die Grammatik zu fludieren, griechisch zu schreiben und fich im lateinischen Stil zu üben. Die übrigen Wiffenschaften trieb er für sich; Mathematik mit gelegentlicher Beihulfe bes Vaters. In seinen Erholungsstunden las er die Dichter und andere Schrift= steller ber neuern Rationen. Es find noch Studienzettel von ihm aus jener Zeit vorhanden, welche einen Beweis feines außerorbent= lichen Fleißes geben. Die meisten Tagesftunden waren angestreng= ter Arbeit, einige ber Lecture, wenige ber Erholung und ben geselligen Freuden gewibmet. Dennoch klagte er sich in spateren Sahren oft barüber an, bag er ju trage gemesen sen. Dies kann fich nur barauf beziehen, baß er fich in feinen Studien mehr burch seine Reigungen treiben, als durch einen festen Plan leiten ließ, und so die ihn weniger anziehenden und daher mehr anstrengenden Gegenstände in ben Hintergrund stellte. Es fehlte ihm in dieser Beit allerdings an einer hinreichenben Leitung. Er las und sams melte Cenntniffe in Menge; aber es war niemand, ber ihn bies mit Ordnung und 3wedmäßigkeit zu thun lehrte. Die Daffe bes Erlernten mar, bei feinem außerorbentlichen Gebachtniß, zu groß um fie verarbeiten zu konnen; und wie hell und benkend fein Beift auch für feine Sahre mar: er konnte bas Eingesammelte nicht übersehen und ordnen. Er ward beffen später selbst inne und fühlte bie Berwirrung, die baraus oft in seinen Borstellungen entstand, besonders druckend in den Jahren 1796 bis 1798. Es machte ihn in biefen Sahren oft fehr ungludlich, wenn er fich, durch Gewohnheit verführt, bei seinen Untersuchungen burch Abschweisungen von der richtigen Bahn ableiten ließ, und sie nicht zu Ende brachte. Dann klagte er sich mit ditterm Schmerz eines selbstverschuldeten Mangels an Energie und freier Willenskraft an. Wenn man aber bedenkt, daß einem Jungling von seinem vierzehnten Jahre an während Iz Jahre nur eine einzige Stunde täglich Unterricht zu Theil ward, so mag man wohl über seine Leistungen erstaunen. Vielleicht war es für seine geistige, gewiß für seine körperliche Sesundheit wohlthätig, daß er nach Vollendung seiner Studienzeit in das Geschäftsleden eintrat, und so durch und bei einer praktisschen Thätigkeit Ordnung, übersicht und Seschäft in der Anwendung bes Erwordenen erlangte.

Im Frühjahre 1791 ward er von einem Prediger des Orts confirmirt, der zugleich Hausfreund war, und ihn zu dieser Handslung auch vorbereitet hatte. Es wird weiterhin Beranlassung senn, über seine religiöse Richtung seine eignen Worte aus einem in spattern Jahren geschriebenen Briefe auzusühren.

Die in jenen Jahren ausbrechende franzosische Revolution hatte auch Niebuhr von ihrem ersten Entstehen an in hobem Grade beschäftigt. Sie wirkte aber auf ihn anders als auf die mei= ften jungen und viele ber altern Leute jener Beit, Die in ihr bas Aufblühen einer Zeit der schönsten Freiheit und einer allgemeineren boberen Entwickelung bes menschlichen Geschlechte faben; und beren viele in ihrem Enthusiasmus fo weit gingen, baß sie die abscheulichsten Vorfälle nur als beklagenswerthe, aber nothwendige übergange zu einem erwunschten Buftande betrachteten. Wer biese Beit mit erlebt hat, wird fich ber allgemeinen, burch jene Borgange veranlagten Aufregung in ben Gemuthern, ber Spaltungen, bie zwischen Menschen von verschiebenen Unfichten entstanden, bes bochfahrenden Zons, den die Enthusiasten in Rede und Schrift gegen die vermeinten Kinsterlinge und Schwachlinge, die andrer Meinung waren, anstimmten, und ber Trennungen, die baburch zwischen Freunden und in Familien hervorgerufen wurden, mit

Wehmuth erinnern. Nieduhr hatte die Geschichte mit einem ties fen seinem Alter nicht gewöhnlichen Ernst studiert, und erkannte früh die Wirkungen und Folgen der Volksbewegungen. Die Gräuel der Anarchie und Pobelherrschaft, welche in jener Revolution so grausenhaft hervortraten, erfüllten ihn mit tiesem Schmerz und bangen Ahnungen über das Schicksal der übrigen Welt.

Eine wohlgeordnete, auf gesehlichem Wege, durch Aufopferung und Beharrlichkeit errungene Freiheit war ihm immer ehrs würdig; und eben darum standen ihm später die römischen Plebezier so hoch, weil sie nur auf diesem Wege ihre Rechte und ihre Versassung errungen hatten. Alles aber, was zur Gesehlosigkeit, zur Zerstörung der bürgerlichen Ordnung, zur Demagogie und Posbelherrschaft führen mußte, war ihm schon damals verhaßt. Er fand darin die Reime einer kunftigen Barbarei.

Es werben über seine politischen Ansichten noch Mittheiluns gen aus einigen seiner Briefe folgen; bie gehoren aber in eine spatere Beit. Hier ift nur bie Rebe von ben Einbruden, welche jene Begebenheiten schon bamals auf ihn machten.

Ohne diese durch die Weltbegebenheiten zur Anschaulichkeit erhobenen Eindrucke wurden ihm die Gegensche folcher Zustände schwertich so früh und mit solcher Bestimmtheit klar geworden sepn; wie auf der andern Seite auch jene Begebenheiten und Zusstände ohne die außerordentlich frühe Reise seistes, und ohne seine seltene Beobachtungs und Combinationsgabe, nicht so früh eine fest begründete, für das Leben ausdauernde, bei jedem Wechsel der Begebenheiten und der Zustände sessssche überzeusgung hatten hervordringen können.

Wie viel Einfluß die Denkungsart feines Vaters, die Vorsliebe besfelben für die Englander, seine Abneigung gegen die Franzosen, sein Widerwille gegen alles, was aus und mit Leichtsinn, was aus Citelkeit oder aus andem noch schlechteren Motiven unzternommen wurde, auf des Sohnes Ansichten und Urtheile gehabt haben mogen, läßt sich nicht bestimmen. Aber wenn auch die Richs

tung seiner Denkart im Allgemeinen ihren Grund in ber Leitung und Erziehung bes Baters hatte, so waren es boch nicht bloß frembe Meinungen, die er, auf außere Autorität hin, wiederholte; seine politischen Ansichten beruhten auf wahrer innerer Überzeugung und eignem selbstgebildeten Urtheil.

Im Jahr 1791 litt er wieder an Fieberanfällen; doch scheinen biese eher einen gunstigen als nachtheiligen Einfluß auf seine Gessundheit gehabt zu haben. In den oben erwähnten Verhältnissen und Beschäftigungen versloß die Zeit vom Herbst 1790 bis zum Sommer 1792.

Er war nun zum Jüngling herangewachsen. Sein Geist und sein Charakter hatten eine für seine Jahre seltene Reise; seine Kenntnisse waren vielseitig, sein Fleiß, freiwillig und unermüblich wie er war, ging aus einem innern Bedürsniß nach Einsicht und Wissen hervor. Sein Geist hatte nicht das Wesen einer Treibhauspslanze, deren Wurzel kranklich und deren Safte durch übertreidung verzehrt sind, er war wie ein durch innern freien Trieb entwickeltes, in gutem Boden kräftig ausgeschossenes Gewächs; denn das reiche Maaß, und wenn man es so nennen will, das übermaaß seiner Kenntnisse war nicht die Wirkung einer künstlich beschleunigten Entwickelung; sondern die Folge einer reichbegabten, nach Weisheit und Erkenntniss dürstenden Natur, der aber außer in Büchern wenig Nahrung zu Theil ward.

Niebuhr selbst beklagte freitich oft und schmerzlich in seinem spätern Leben, daß es ihm an einer richtigen Leitung seiner Stubien gefehlt habe, daß er dadurch auf viele Irrwege gerathen sen; daß die schöpferischen Anlagen des Geistes, welche er in sich gessühlt, nicht genährt und geleitet, und seine herumirrenden Gedansken nicht auf seste Biele und auf einen Mittelpunct gerichtet worden wären. Aber es lag in den Verhältnissen und in der Versönischskeit seiner Umgebung, daß das, was er vermiste, unmöglich war. Naturen, die jede in ihrer Art hortresslich sind, können doch einsander so heterogen seyn, daß das Bedurfniß der einen durch die

andere weder recht erkamt noch befriedigt werden kann; man muß es schon schäen, wenn das Bewußtseyn desselben nicht, vielleicht für immer, gehemmt und unterdrückt wird. Auch steht es sehr zur Frage, ob ohne eigne, freilich schwere Durcharbeitung jene Eigensthümlichkeit des Geistes und Charakters sich in Nieduhr erhalten hätte, die ihn so sehr auszeichnete; wenn auch nicht geläugnet werden kann, daß anderweitige Anlagen zu größerer Reise hätten gesbracht werden können, wenn ihnen Nahrung und Leitung zu Theil geworden wäre. Aber wo wäre auch auf Erden der Mensch, von dem man, oder der von sich sagen könnte, daß alle seine Anlagen ausgebildet wären?

Niebuhrs Bater faßte im Laufe bes Sahres 1792 ben Entfolug, feinen Sohn zu seinem alten Freunde Busch in Samburg zu senden, auf einige Monate, oder, wenn es ihm bort gefiele, auf tangere Beit. Es bewegten ihn bazu mehrere Grunde. Der erste und nachste mochte ber senn, die zu eifrigen Studien bes Sohnes eine Beile zu unterbrechen, indem er davon Nachtheil für feine Gesundheit fürchtete. Huch fah er biefe Trennung vom elterlichen Hause; an welches Niebuhr mit großer Liebe bing, als eine Borbereitung zu ber balb bevorftebenben größeren an. Gin andrer Beweggrund mar, bag er bort übung und Fertigkeit in neuern Sprachen erlangen tome; ferner hoffte er, bag er bort lernen werbe sich fur manche auf das praktische Leben Bezug habende Gegenstände zu interessiren; daß er durch Sulfe von Cheings gro-Ber Landkarten : Sammlung sich in ber Geographie noch mehr ver: vollkommnen, mit Brobbagen Mathematik und Rechnungswesen treiben solle; und endlich, daß er bort Menschenkenntniß erwerben und fich bie Umgangesitten ber Welt aneignen werbe.

Busch war Professor am Gymnasium in Hamburg, und hatte bamals eine sehr besuchte Jandlungsakabemie in seinem Hause und unter seiner Direction, in welcher besonders die auf die Handlung bezüglichen Kenntwisse und neue Sprachen gelehrt wurden. Unter den jungen Leuten, die an derselben theilnahmen, widmeten sich

nur wenige ben Wissenschaften; ber eigenkliche Zweck ber Anstalt war, gebildete und im Handlungssache wohlunterrichtete Zöglinge zu bilden. Es waren beren damals auch sast aus allen Ländern Europas in dem Institut. Außerdem war Büschens Haus damals eins der besuchtesten in Hamdurg. Es war gleichsam der Sammelplatz der gelehrten und geistreichen Leute der Stadt; alle Krembe von Bedeutung wurden dort eingeführt; die Frau des Directors belebte durch Wisse und Verstand die Sesellschaft, die damals Klopssted, Reimarus, Ebeling, nebst anderen gelehrten und ausgezeicheneten Mannern jener Zeit unter ihre Mitglieder zählte, und durch österen und längeren Ausenthalt Fremder, als z. B. Lessings, auch von Außen häusigen Zuwachs an Interesse erhielt. Der Vater hossete, in einem solchen Hause werde der Sohn sich für die Welt ause bilden können, und glaubte auch, daß ihm dort wohlseyn werde.

Vielleicht war diese Hoffnung einer Ausbildung für die Welt mehr als der Bater sich bessen selbst bewußt war, der Hauptgesdanke bei seinem Entschluß. Er sah darin eine Förderung seiner Plane, die er im Stillen für den Sohn gemacht und östers mit ihm beredet hatte. Dieselben gingen auf eine diplomatische Laufsbahn, für welche er den Aufenthalt in Buschs Haus als eine gute Vorschule betrachtete.

In frühern Zeiten hegte er wohlden Wunsch, wie auch Niesbuhr dies in dem Leben seines Vaters ausspricht, der Sohn möge in seine Susstanfangen treten, und die Reisen, welche er bei seiner Rückkehr aus dem Orient, nach andern Welttheilen, namentlich nach Afrika, noch zu machen beabsichtigte, aussühren: er dachte ihn zuvörderst durch die Brittisch=Ostindische Compagnie schon als Indsling nach Indien zu bringen; wozu er, bei seinen Bekanntschaften in England, unschwer Gelegenheit gefunden hatte. Aber er sah spatenhein ein, daß die Constitution des Sohnes und seine zärtliche, durch die Angstlichkeit der Mutter selbst etwas weichliche Erziehung dies unthunlich machten. Auch straubte sich sein eigenes Herz wohl gegen den Gedanken, den Sohn den Gefahren eis

ner folchen Reife auszuseten, als bie Zeit naber rudte, in welcher bie Ausführung hatte vorbereitet werben muffen. Denn, als Niebuhr in ber Folge, während seines erften Aufenthalts in Kopenbagen, auf ben Plan einer Reise nach Afrika zurückkam, um ins Innere bes Landes zu dringen (wozu man den Weg nehmen muffe, den später die ganders genommen baben, wie der alte Riebuhr schon immer behauptet hatte) und fich feine Erlaubniß bagu ausbat, antwortete er ihm: er möge in Europa reisen, so viel und so weit er wolle und konne, aber nicht außerhalb Europas. Ungeachtet nun aber jene größeren Reiseplane aufgegeben maren, so munsch= te er, für ben die Kenntniß und Aufchauung frember Lander immer einen großen Reig hatte, ben er auch bei bem Gohn vorausfeste und zu finden wunfchte, boch wenigstens feine spatern Plane, bie fich auf Reisen innerhalb Europas beschränkten, ausgeführt zu sehen. Er glaubte bem Sohne baburch ben größten Lebensgenuß zu bereiten, wie er selbst ihn barin gefunden hatte. Da er nun die diplomatische Laufbahn als die am nächsten und sichersten zu diefem 3weck hinführende ansah, so wünschte er, daß sein Sohn sie Dieser Bunsch haftete lange in feinem Gemuth; er hegte ihn noch , sowohl während der Sohn in Kiel studierte, als bei seis nem Aufenthalt im Schimmelmannschen Sause in Kopenhagen. Auch war der Sohn auf die Idee des Baters anfänglich eingegan= gen; als aber feine Reigung ihn mehr zu ernsten Studien hinzog, und schon während seiner Studienjahre in Riel, wurde ihm ihre Beilsamkeit für fich problematisch. Die Neigung zu einer solchen Laufbahn trat ihm immer ferner, je mehr er mit dem Leben der großen Welt bekannt wurde. Seine Berlobung mit feiner erften Frau lofchte fie vollends aus \*).

Dem Vater war es beshalb anfänglich auch nicht ganz lieb, als bes Sohnes Neigungen und Studien ihn mehr zu einer eigent: lich gelehrten Richtung hinzogen. Auch als nachher die diplomatische aufgegeben war, wunschte er ihn doch in andern Staats:

<sup>\*)</sup> Auf biefe Plane beziehen fich mehrere Stellen in feinen Briefen.

geschäften angestellt zu sehen. Indes legte er ihm in dieser Bezieshung nie hindernisse in den Weg. Auch verlor sich mit zunehmenden Jahren die Ledhaftigkeit jener Wünsche, und er war vollkommen befriedigt durch das, was der Sohn war und leistete, sowie durch das, was ihm an Ehre und Ansehen in der Welt zu Theil ward. Doch freute er sich auch in spätern Jahren immer, wenn der Sohn Gelegenheit hatte andre Gegenden zu sehen als seine heimath. So war ihm z. B. dessen Sendung nach Deutschland in Kinanzgeschästen der dänischen Regierung im Jahr 1803, so wie dessen Sendung in ähnlichen Geschäften der preußischen Regierung nach Holland in den Jahren 1808 und 1814, sehr lieb. Die Sendung nach Rom erlebte er nicht mehr: die Ernennung zum Gesandten dorthin ersfolgte erst einige Monate nach seinem Tode. Bielleicht wäre ihm diese auch, dei seinen weit vorgerückten Jahren und bei der gerinzgen Aussicht auf ein Wiedersehen, weniger erwünsicht gewesen.

Der Plan, den der Bater bei bem Samburger Aufenthalt gehabt hatte, gelang nicht nach Bunfch. Er hatte gehofft, er folle bem Sohne nicht nur zur Ausbildung bienen, sondern er werde ihn auch als eine Belohnung feines Aleißes ansehen. Niebuhr aber fühlte fich bort keineswegs gludlich. heftige Bahnschmerzen und üble Wirkung bes Waffers auf feinen Magen mochten beitragen Der Hauptgrund feines Migbehagens ibn unlustig zu stimmen. war aber ein andrer. Die Aufnahme, welche er fand, war ganz ben freundschaftlichen Berhaltniffen zwischen Busch und seinem Bater gemäß. Aber ber Ton bes Hauses, bas immer gerausch= volle Leben in demfelben, die von den feinigen so gang verschiede nen Interessen, welche in ben Tisch = und Sausgesprachen meistens verhandelt wurden, so wie Art und Ton ber Scherze einer so gemisthten Gefellschaft machten einen unangenehmen Ginbruck auf ihn. Er konnte zu Niemand Butrauen faffen, und fühlte fich febr umbehaglich in einer Welt, in ber seine liebsten Mittheilungen und Gebanken nicht aufgefaßt wurden, und meistens ganz unbeachtet Nur bei Klopstod, der den Jungling sehr liebte, und im blieben.

Gespräch mit Cheling war ihm heimathlich und wohl. Sonst fühlte er fich bort fremd, blobe, schüchtern und oft sehr trübe gestimmt.

Bald ergriff ihn ein heftiges Heimweh. Er bat seinen Vater bringend ihn von Hamburg wegzunehmen, und stellte ihm fast mit Heftigkeit vor, wie zwecklos in jeder Hinsicht sein Ausenthalt dort sep. Die Briefe darüber sind noch vorhanden, und es sind die einzigen unter den erhaltenen, in denen ein Ton der Heftigkeit ges gen die Wünsche des Vaters herrscht.

Dieser sah seinen Plan ungern scheitern und gab erst nach einiger Zeit nach. Im herbst 1792 holte er ihn nach einem breismonatlichen Ausenthalt von bort wieder ab.

Des Sohnes Ruckkehr gereichte balb ber ganzen Familie zu großem Troft; benn ber Bater fiel im November in jene schwere Krankheit, von ber Niebuhr in bem Leben seines Baters S. 66 rebet, und ein langer mißbehaglicher Zustand besselben folgte. Während der Zeit seiner Genesung war er ihm bei seinen herbstlichen Amtsgeschäften behülflich.

Wie tief ihn diese Krankheit des Baters erschüttert hatte, geht aus einem Briefe hervor, den er im November 1794 von Kiel aus schried: "Es wird mir noch immer eng ums Herz," schreibt er, "wenn ich an die Zeit vor zwei Jahren denke. Gewisse Zeitpuncte lassen sich aus unsrer Seele kaum mit Vernichtung des Gedacht-nisses vertilgen. Diese Zeit kann ich nie vergessen, und doch mag ich nicht daran zurückbenken."

Niebuhr setzte nach jenen Unterbrechungen seine Studien und den Privatunterricht bei seinem Rector fort. Bon dieser Zeit an beschäftigte er sich viel mit Vergleichung von Handschriften, welche ihm Munter aus Kopenhagen und Heyne aus Göttingen sandte. Letzterer wunschte, Nieduhr möchte seiner Leitung bei seinen Studien übergeben werden. Es war auch des Baters Absicht ihn spatter nach Göttingen zu senden: aber zuerst sollte er sein Biennium in Kiel absolviren und dann nach Göttingen gehen. Die Folge wird zeigen, wodurch dieser Plan vereitelt ward.

eli ni fri

ihrt mehr als in fruperer Zeit. Franzosisch, Englisch, Italientes waren ihm längst nicht mehr fremb; jett gab der Verkauf von einigen an der Küste gestrandeten Büchern ihm Veranlassung auch Spanisch, und bald nachher auch Portugiesisch zu lernen. Ein in späterer Zeit geschriebener Brief seines Vaters an seinen lieben Verwandten Schmelke giebt eine übersicht der Sprachfertigkeiten, welsche er sich erward. Er schreibt im December 1807: "Mein Sohn ist in Memel mit dei dem Verpstegungswesen der Armee zugezogen. Da er erwarten mußte nach Riga gehen zu müssen, so sing er gleich an Russisch zu lernen. Wir wollen doch einmal aufrechenen, wie viele Sprachen er sich schon bekannt gemacht hat. Er war nur zwei Jahre alt, als er nach Meldorf kam, daher ist 1) deutsch als seine Muttersprache anzusehen. Er lernte in der Classe 2) Las

tein, 3) Griechisch, 4) Bebraisch; überdies in Melborf 5) Danisch, 6) Englisch, 7) Franzosisch, 8) Italienisch. Sedoch davon nur fo viel, daß er ein Buch lefen konnte. Geftrandete Bucher in unfrer Gegend veranlagten ihn 9) Portugiesisch, 10) Spanisch zu lernen. Bom Arabischen lernte er ju Sause nicht viel, weil ich mein Lexikon einem andern überlaffen hatte und in ber Gile kein andres wiederbekommen konnte. In Riel und Ropenhagen batte . er Gelegenheit fich im Frangofisch =, Englisch =, Danisch = Sprechen und Schreiben zu uben. Bei bem Raiferlich Ofterreichischen Di= nifter, Graf Ludolph in Ropenhagen, einem gebornen Conftantinopolitaner, beffen Bater ich gekannt habe, lernte er 11) Perfifch; bort 12) Arabisch burch sich selbst. In Holland 13) Hollandisch, in Kopenhagen noch 14) Schwedisch und etwas Islandisch. Memel 15) Ruffisch, 16) Slavonisch, 17) Polnisch, 18) Boh= mifch, 19) Myrifch. Rechne ich nun noch bas Plattbeutsche bazu, fo kommen 20 Sprachen heraus. Berzeihen Sie biefen Erguß meines herzens über meinen Sohn. Ich wollte bamit nicht prablen."

Oft grämten Niebuhr in biesen Jahren bie Vorgange in Frankreich. Die Gräuelscenen verleideten ihm fast Europa, und er Ach: tete bann mobl in Gemeinschaft mit feiner Schwester ben Blid auf Amerika, -um bort mit einigen Freunden die Rube ju suchen, welche aus Europa zu flieben schien. Schon bamals beschäftigten ibn oft bieselben Sorgen über die Ruckschritte unfrer Generation zur Berwilderung und Barbarei, welche die lettep Monate seines Les bens trubten. In spatern Jahren hatte er gewiß nie zu einer Unfiedlung den Blid auf Amerika gerichtet. Sowohl der Mangel einer eigenthumlichen Nationalität bei diesem Umalgama von Menschen, als das Vermiffen einer historischen Grundlage in ihren Bus stånden und Sitten trennte ihn au scharf von den Einwohnern Dies fes Landes. Das mercantilische Interesse mar für ihn bort zu vor= bereschend, und in seinem Betriebe doch nicht reell genug; das lit= tenarische bagegen zu schwach, und die Litteratur noch zu sehr in ihrer Kindheit.

## Miebuhrs Aufenthalt auf der Universität zu Kiel von Ostern 1794 bis zum Frühjahr 1796.

Oftern 1794 ging er nach Riel um bort zu ftubieren. Eltern entließen ihn mit ber Sorge, bag ihm bie Bereinsamung ein Beimweh bereiten mochte gleich bem, welches ihn in Samburg ergriffen hatte. Er selbst war auch nicht frei von dieser Befürch= tung. Er lebte fo fehr mit bem Bergen, bag er ber Anschliegung bedurfte, und bas Gefühl, Liebe auf Achtung gegründet zu geben, und Theilnahme in ber Gegenwart zu genießen, nicht entbebren konnte, ohne heftige Sehnsucht nach ben Bustanben, die ihm bie= fes gemahren konnten, ju fuhlen. Dies Bedurfnig hat ihn fein ganges Leben hindurch begleitet, nur auf verschiedene Beise. lernte späterbin von perfonlichen Gefühlen mehr abstrabiren; aber eine Ibee mußte ihn erfullen, ihn begeistern, er mußte fich ihr mit mahrer innrer Liebe hingeben konnen, wenn er fich wohl und glucklich fühlen sollte. Das Beste, mas er gab und that, kam bei ihm aus bem Bergen, und fein bochftes Beburfnig mar Liebe. Benige haben vielleicht biefe Seite seines Befens recht erkannt: wer aber mit ihm gelebt hat, bem konnte es nicht entgehen.

Er erwartete in Kiel abnliche Verhaltnisse und Zustande zu finden wie in Hamburg und ging baher mit Bekummemiß bahin. Wie angenehm er sich aber getäuscht fand, ist aus den ersten Bries

fen an seine Eltern ersichtlich," aus welchen zugleich die Kindlichkeit seines Gemuths und seine sich mehr zum Ernst und fast zu einer Art von Schwermuth, als zum Leichtsinn hinneigende Seelenstümmung erhellt \*).

Er fand in Kiel in dem Freunde seines Baters, dem alten Arschiater und Prosessor Hendler, einen Mann voll Herz, Seist und Kenntnissen, an den er sich mit Liebe anschloß. Auch bei andern Mannern, dem Historiker Hegewisch, Cramer, Reinhold, sand er freundliches Entgegenkommen. Unter den jungen Leuten lernte er bald einige kennen, mit denen er wahrhaft befreundet wurde und blieb: zu diesen gehörten besonders Hendler, den er oft unter dem Namen Konrad Hendler in seinen Briefen ansührt, ein Berwandter des alten Hendler, Thibaut, ein Hr. v. Spath, der schon als Ofsicier gedient hatte, ein Emigrant, Daohon de Billière, ein edler Mann von strengen Grundsähen; und späterhin vor allen Graf Adarn Woltke, welcher freilich nicht mehr als Student in Kiel lebte, aber dennoch sich in gleichem Verhältniß zu Rieduhr stellte. Beide wurden bald vertraute Freunde, und haben sich Lebenslang treue Theilnahme und Liebe bewahrt.

Es ist umothig über die ersten in Kiel verlebten & Jahre ets was Weiteres zu sagen. Die Auszüge aus den Briefen an seine Estern von Mai dis September, und dann wieder vom Ende Octos bers dis Mitte Decembers, welche diesem Abschnitte solgen werden, geben ein treueres Bild seines Lebens und seines ganzen Wesens während dieser Zeit, als die Erzählung eines Andern zu geben versmöchte. Die Ferienzeit im Herbste dieses Jahrs brachte er dei seis nen Estern zu. Wie glücklich er bei den Seinigen und in der Umzgebung von allem, was ihm lieb war, gewesen sey, ergiebt sich ebenfalls aus diesen Briefen.

Die Briefe an feine Eltern find nur bis zur Mitte Decembers vorhanden; dann entsteht eine Lude: es fehlen alle Briefe von der Zeit an bis zum Januar 1798. Bon allen folgenden Jahrgangen

3

<sup>\*)</sup> Siehe die Briefe an feine Ettern Rro. 1. und 2. Riebuhr.

sind nur wenige einzelne erhalten. Er hatte sie sich nach bem Tobe seines Baters zurückgeben lassen, und sie sind bei dem Brande
seines Hauses in Bonn 1830, dis auf jene angeführten, alle verbrannt. Wäre die ganze Folgereihe derselben vorhanden, so würsbe, dis zu dem Tode seines Baters, wenig über sein Leben hinzuzusehen seyn. Nun aber muß die Erzählung dürftig ergänzen, was
bort so reichlich gegeben wäre \*).

Es herrschte in jener Zeit unter ben Studierenden in Kiel im Ganzen Fleiß und sittliches Betragen. Reinhold, ber bort 1794 bie Prosessur der Philosophie antrat, brachte den Eiser für philosophische Studien unter ihnen so sehr in Gang, daß sich die Bessern schämten fremd darin zu bleiben. Dies hatte auch Einsluß auf die Sittlichkeit. Außerdem brachte Reinhold einen Clubb zu Stande, in welchen Prosessoren und Studierende eintraten, und der, zusnächst zu wissenschaftlichen Unterhaltungen bestimmt, bei jeder Zussammenkunft mit einem frugalen Abendessen schloß. An diesem Clubb nahm auch Nieduhr Theil. Eigentliche Studentengesellschafzten besuchte er nicht; sein Leben war, wie sich nach seinem Charakter erwarten ließ, auch in diesen Jahren ganz dem Fleiß und seiner sittlichen und wissenschaftlichen Ausbildung gewöhmet.

Er studierte in Riel bis Ostern 1796. Wahrend der ersten zwei Semester seines Aufenthalts horte er bei Hegewisch deutsche Reichsgeschichte und vaterlandische Geschichte; bei Eramer juristissche Encyclopadie und Institutionen; bei Reinhold Logik, Mestaphysik und Moral; bei Eimbke Physik, Chemie, organische Chesmie; bei Nasser Asthetik. Welche Vorlesungen er im tepten Jahre seines Ausenthalts besuchte, ist seinen Freunden nicht mit Geswischeit erinnerlich; außer der Anthropologie bei Henster vermuthlich Pandekten bei Eramer. Philologische und historische Studien blieden seine Lieblingssächer, von historischen Gollegien hörte er aber nur jene beiden bei Hegewisch, und tried übrigens Geschichte und Philologie für sich. Dem Studium der Philosophie, besonders der

<sup>\*)</sup> Siehe bie Briefe an seine Eltern Rro. 3 bis 19.

Rantischen, ergab er fich bamals febr eifrig, wie aus ben Briefen an feine Eltern hervorgeht. Er hoffte burch fie ju jener Babrbeit ju gelangen, welche bie ichwerften Probleme bes menfchlichen Nachbenkens zu lofen verhieß; ober vielmehr er wollte versuchen, ob fie ibn dabin führen konne. Die griechischen und romischen Classifer blieben fortwährend feine Liebingelecture; aber er erlaubte fich bas Studium derfelben in jener Zeit gleichsam nur als Belobnung feis nes Fleißes, Wenn er bie Alten las, lebte er gang in und mit ib= Er erzählte einft einem Freunde, ber zu ihm tam und ibn sehr bewegt fand; er konne es oft nicht aushalten mehr als einige Seiten in den alten Tragifern zu lesen; so lebten, redeten, banbelten, litten die bargestellten Personen vor feinen Augen. Er febe die Untigone ben blinden Bater führen, er febe ben Bain vor fich und den alten Sbipus hineintreten, er hore ben Boblflang ihrer Rebe, und ser gewiß bie mabre Aussprache ber Griechen zu vernehmen; aber er konne ben Ausbrud mit seiner barbarischen Bunge nicht wiedergeben.

Seine lebhafte Imagination und fein tiefes Gefühl gewähr ten ihm bamals wie in fnitern Jahren viele gludliche Stunden, aber auch viele trube und bietre: er hat Geligkeiten genossen, aber auch manchen fcmeren Kampf bes Bergens gekampft. Freudige Borfalle bewegten ihn leicht bis jur Ruhrung; unangenehme und widrige leicht zu heftigem Schmerz ober augenblidlicher Bitterkeit. Sein körperliches Befinden hatte einen großen Einstuß auf seine Stimmung, befonders wenn er fich bumpf im Kopf und unfabig. fühlte mit Klarheit zu beuten. Dieser Bustand, ber sich bei ber Reigbarkeit seiner Nerven, nach fark anstrengender Arbeit und nach jeber felbst kleinen Gemuthsbewegung leicht einstellte, machte ihn bann angenblidlich febr ungludlich; er glaubte in folden Beis ten oft und mit bitterm Schmerz bas Abfterben feiner Geiftestrafs te zu gemahren. Dann fab er gemobnlich alles mit trübem Blick an; meiftens warer aber auch leicht wieder aus folchen Stimmun: gen herausgesett, wenn eine aufregende Begebenheit, eine neue

bedeutende litterarische Erscheinung, oder ein belebtes Gespräch seinen Geist oder sein Gemuth anregte und in Thätigkeit setze. Er klagte mündlich zuweilen, öfter schriftlich, über diese Ungleichheit seiner Stimmung. Ihre vermuthlichen Ursachen sind schon früher angedeutet: ein sehr reizbares Temperament und zu große Ansprüche an seine intellectuellen Kräfte. Er suchte diese Ungleichheit zu bekämpfen; auch war sie in späteren Jahren bei weitem nicht so groß als in jener Zeit; aber gänzlich ihrer Herr zu werden, verzmochte er nicht: die Natur war stärker als der Wille.

Während seines zweischrigen Aufenthalts in Kiel machte er bie Bekunntschaft mehrerer ber bedeutenben Manner jener Beit: unter biefen waren, außer feinen Lehrern Cramer, Renholb, Begewisch, Senster, biejenigen, mit benen er lange Beit und junt Theil fortwährend in Berhaltnissen blieb, Jacobi, Schlosser, bie Gebrüder Stolberg, Baggesen. Jacobis Liebenswurdigkeit und Seiftesfülle gewannen vor allen feine Liebe und Verehrung. Gein Gefühl für ihn blieb stets innig, und er hat ihn mit fast kindlichen Gefühlen betrauert. Die Auszuge aus einigen seiner Briefe an ihn, welche in eine spätere Zeit gehören, werben dies barthun. Seine Verhaltniffe mit seinen Jugendfreunden und mit bem alten Hendler, in bessen Haus er fast taglich kam, blieben sich gleich; auch mit ber Schwiegertochter besselben, welche als bie Witwe seis nes fruh gestorbenen Sohnes bei ihm lebte, ward er nach einiger Beit fehr befreundet: anfanglich als mit einer bithmarfischen Landsmunnin; fpater als mit einer wahren, ihm bis an feinen Tob theuren Freundin; mit ihr fand er in fortgesetzem Brief= wechsel, aus welchem diesen Nachrichten Auszüge werden beigefügt werden. Das Verhältniß mit bieser Freundin hatte einen großen Einfluß auf Niebuhrs Lebensschicksale: burch fie und bei ihr lernte er ihre Schwester, seine erste Frau kennen; und bei ihr sak er ebenfalls von ihrer Kindheit an ihre Nichte, seine zweite Frau.

Die größeren Ferienzeiten brachte er bei feinen Eltern zu; in ben kleineren ging er einigemal nach Gulin, um bort Boß, Jacobi,

Fr. 2. Stolberg zu befuchen. Babrend einer biefer Reinen Reifen nach Eutin erhielt Bensler im Januar 1796 von bem banischen Finanzminifter, Grafen Schimmelmann, ben Auftrag, ben jungen Riebuhr zu fragen, ob er wohl geneigt sey auf einige Sahre bie Stelle eines Privatsecretairs bei ihm zu verseben? Durch wen er Schimmelmann naber empfohlen worben, ift unbefannt. Riebube aber hatte schon bamals in seinem Baterlande den Auf eines hochst ausgezeichneten jungen Mannes, und Schimmelmanns Freunde, bie beiben Stolberge und bie Grafen Reventlow, welche alle ihn perfonfich kannten, werben benfelben bestätigt haben. Bensler, welcher ohnehin eben nach Gutin wollte, nahm feinen Antrag mit borthin und theilte ibn Riebuhm mit. 3hm felbst und henslern war die Unterbrechung feiner Studien bedenklich: aber beibe ers kannten auch bie großen Bortheile, welche ihm biefes Berhaltniß, nicht bloß für feine kunftige Anstellung, sondern gang besonders auch für seine praktische Ausbildung gewähren konne. Hensler wußte überdem, daß er in Kenntnissen hinreichend begründet und an Berftand und Charafter reif genug fen, um die Stelle zu. Schims melmanns Zufriedenheit verwalten und ohne Gefährdung seines Fleißes und seiner Moralität in die große Welt eintreten zu kons nen. Stolberg und Jacobi niethen bringend bie Stelle anzuneh Niebuhr überließ die Entscheidung unbedingt seinem Bater. Dieser war für die Annahme, boch so, das Niebuhr sich fürd Erfte nur auf ein ober anderthalb Sabre verbindlich machte, um bann, wenn es gerathen fen und wie er es wunsche, seine Studien im Muslande fortzusehen. Bei ben meiften jungen Leuten mochte ein folder Rath, nach welchem fie erft bie große Belt, tennen lernen und in praktische Thatigkeit treten, und bann wieder in die scheinz bare Unbedeutendheit des bloß dem Lernen gewidmeten Lebens zu= rudkehren follten, gefährlich gewesen seyn; bei ihm mar er bas in diefer hinsicht nicht: ber Bater kannte seinen innern Trieb und fein unermubliches Streben nach Ginficht und Biffen. hat Niebuhr selbst es in späterer Zeit oft schmerzlich bedauert, daß

er so frih aus dem stillen Studienleben, aus der Sphäre und dem Beruf des Lehrlings in eine höchst gemischte große Welt und in eisne Thätigkeit versetzt worden, wo er freilich einzelne Talente schnell habe ausbilden, einzelne Kräfte stark habe üben können, aber auf Kosten einer vollständigen, auf ein festes Ziel hinarbeitenden Entwicklung seiner sämmtlichen Naturanlagen.

Der Antrag ward also angenommen, und Niebuhr, welcher Ostern die Stelle antreten sollte, reiste früh im Frühjahr von Kiel ab, um vorher noch einige Wochen bei seinen Eltern zubringen zu können. Sein treuer Freund Moltke begleitete ihn nach Meldorf.

Wahrend seines Aufenthalts in Melborf, und auf ber Durche reise nach Kopenhagen besuchte er Heibe, ben Hauptort Norderdithmarschens, wo ber Bater seiner Freundin hensler und seiner nachherigen erften Frau Landvogt war. Das Haus war ihm auch schon früher nicht fremd gewesen, und ber Bater Behrens, bies war fein Rame, hatte schon langft burch feinen eblen Charatter und feine vortreffliche Amtsführung feine bochste Achtung gehabt: aber er hatte sich bisher ben Frauenzimmern: bes Hauses, ber achtungswürdigen Mutter und ben zwei noch zu Sause lebenben Tochtern wenig genahert; weil er, überhaupt icheu gegen bas weibliche Geschlecht, ihr Gesprach nicht suchte. Sest aber, zu: traulich gemacht burch die nabere Bekanntschaft mit ber Schwester, ber Hensler, trat er ihnen naber, und ward lebhaft ergriffen von bem eblen Wefen und burchbrungen von bem Werth feiner nachberigen Frau; beren Angeficht ein Abbruck ihrer fconen Seele und ihres ruhigen benkenben Geistes war.

Im Mary 1796 verließ er seine Eltern und reifte zu feiner neuen Bestimmung nach Kopenhagen ab.

11.

the state of the state of

Aus Miebuhrs Briefen mahrend feines Aufenthalts in Kiel, 1794 — 1796.

## 1.

## An leine Eltern.

Riel, 11. Mai 1794.

Meine theuren Ctern, wenn ich an mire Sorge und Arauer bei unferm Abschied, an meine sinstern Gedanken von diesem Ort, an meine Schwermuth aus der stilken Auhe meiner Beschäftigungen und Ihrer Mitte in den Larmen dieser Stadt, und zugleich in die tiese Stille meiner einfamen Stude u. s. w. versetzt zu werden mich erinnere: wie froh und dankbar gegen mein gutes Stuck din ich, daß ich alles besser als meine Erwartung gefunden habe. Ich hatte viel darum gegeben, sa den höchsten Preis, einige Tage von meinem kunstigen Verweilen dei Ihnen, wenn Sie diese Ueberzzeugung von meiner Jussedenheit schon eher hatten erhalten könznen, wenn Sie sie sur jeht hatten, da ich dieses schreibe.

Am Freitag Morgen machte ich meine Besuche. Ich sand ben alten hensler\*) so wenig als Cramer und hegewisch zu hause; zu Ehlers, der das philosophische Decanat für Fadricius, der verzeist war, versah. Dann ging ich spazieren, freute nuch der schonen Gegend, des blauen Meers, der blumenreichen Wiesen, des grünen Waldes und der vielen Nachtigallen dis zur Traurigkeit. hensler ließ mich um 6 zu sich bescheiden. Ich zögerte gewiß nicht. Freundlichen Empfang hatte ich erwartet, aber nicht so

<sup>&</sup>quot;) den Argt.

sehr, wie ich ihn fand. Er kam mir in seiner Bibliothek entgegen, sprach mit wahrer Herzlichkeit und so, daß er mich in den ersten Augenblicken gewann. Später kamen Andere: doch hinderten diese die Unterhaltung nicht; vielmehr belebte Eimbke sie. Hensler sagte mir beim Abschied, ich möge wiederkommen, so oft ich wolle: er werde es mit mir halten wie mit einigen früheren jungen Freunden, dennen er, wenn er beschäftigt gewesen, es gesagt und sie in seine Bibliothek verwiesen hatte. Ich will gewiß diese Gelegenheit zu lernen und mich zu vergnügen nicht versaumen. Ich sagte ihm meinen großen Wunsch Reinholden zu sehen. Er versprach, wenn er ihn sahe, wolle er suchen mir Zutritt bei ihm zu verschaffen.

Ich fand endlich gestern auch Hegewisch\*), aber nur kurz; ein Eramen rief ihn ab. Er war sehr freundlich gegen mich und sagte mir, er hoffe, wir wurden noch manche Promenade zusammen machen. Ich blieb auf seine Einladung bei seiner Frau, die erste gebildete Frau, die ich dis seht in Kiel gesehen habe, diesenigen abgerechnet, die ich etwa am Venster gesehen haben mag ohne sie zu kennen. Karl Cramers Unglud gab uns Gegenstand der Unterhaltung. Sie war so höslich mich zu ästern Besuchen einzuladen. Bon dort ging ich auf die Bibliothek, wo ich mit Kordes bekannt ward, der gegen mich ausnehmend höslich war.

Ich komme eben wieder von Benslern. Morgen foll ich Reinboth sehen. Sensler hat mir seine Erlaubniß erlangt. Ich bin ute endlich ungebulbig. Benster verfichert, nie einen Mann gesehen ju haben, der gleich beim Eintritt so einnehme, und so unwiderstahlich das Herz gewinne, wie Er. Wenn ich ihm dach auch so nabe kommen konnte als Henslern! Diefer, ich bin bavon überzeugt, intereffirt fich fehr fur mich. Meine Ibeen über die Entstahung ber griechischen Belberstämme, die Geschichte ber Berbreitung ber griechischen Stabte und überhaupt meine Ibeen über bie alteste Volkerwanderung von Westen nach Often find ihm neu und mahr scheinlich. Er ermahnt mich, sie so weit moglich aufs Reine zu bringen. Aber er will mir furs Erste fast nur Studium ber Philesophie erlauben; das andre soll ich ruben lassen, ober boch nur wemig treiben. Doch benke ich, wird er es mir, verhältnismäßig mit meinen Fortschritten in ber Philosophie und in meiner Gesundheit, erlauben, benn ich babe ihm bie Gome für meine Gefundheit übet-

<sup>&</sup>quot;) ben hiftorifer.

tragen. Es freut mich sehr henstern in Uebereinstimmung mit meinen politischen Grundfagen zu finden: sowie hieser sich freut darin mit Reinhold übereinzustimmen.

Meine Tischgesellschaft ist ganz gut. Als Mann von Kopf nenne ich darunter den Abvocat Jahn: ich habe aber noch wenig zur Unterhaltung mit ihm kommen können.

Meine Collegia hat Hensler so geordnet: Reichsgeschichte bei Hegewisch, Zurift. Encyclopabie bei Cramer, Logik und Metaphysik bei Reinhold, Afthetik.

2

Riel, den 27. Mai 1794.

Ich benke mich eben jest sehr ledhaft nach Hause, und verssichere Sie aufrichtig, daß mir dieses weit mehr Freude als Schmerz macht. Ich lobe Meldorf, und versichere, daß ich hier freilich sehr froh sen, aber nichts lerne gegen das gerechnet, was ich zu Hause lernte, nemlich auf meiner Stube, Reinhold abgerechnet, und andres: denn selbst Reinhögeschichte weiß ich theils schon so viel als davon gelesen wird, theils kann ich selbst mehr davon lernen. Aber nur meinen besten Freunden sage ich's, und so, daß sie auch meine gegenwartige Zusriedenheit wahrnehmen können.

Ich habe jest, glaube ich, meinen engern Birkel völlig gebilbet und geschlossen, Reinhold, Gensler, Segewisch, und unter ben jungen Leuten Purgstall, Maist, Meier aus Altona, Thibaut, Hensler b. j.

Un philosophischen Buchern, die ich nicht verstehe, habe ich bis jett noch einen Übersluß. Seitdem Fichte die Rechtmäßigkeit gewaltsamer Revolutionen, die Kant und Reinhold doch verabsscheuen, zu rechtsertigen, und die Berbindlichkeit eines Vertrags zu leugnen angesangen hat, seitdem ich dieses ersahren habe, sans ge ich an zu sürchten, daß man die Geheimnisse der Philosophis, von der ich Ausschlüße und Autworten über das Allerwichtigste erwartete und hoffte, und noch imwer erwarte und hoffe, daß man ihre Geheimnisse zu den schrecklichsen Sophismen misbraucht, oder wenigstens mit geschichter. Danh misbrauchen kann. Und dann, wenn selbst die Philosophie gegen Rechtschaffenheit und dürgerliche Ordnung gewandt wird, und die Stärke des Pöbels von dem blendenen Glanze der Arugschlüße unterstützt wird; was bleibt uns

bann noch übrig, als der Tod, um der vereinten Thrammei zu entstlieben? Ich sehne mich nach meinen Alten, nach meinen vertraustesten Freunden, denen alle meine Gedanken ihren Ursprung versdanken, wenigstens über solche Gegenstände: nach Aristoteles und Eicero. Wäre es mir gegeben, auch nur wie der letzte unvollkommene Beisheit zu fassen, und sie mit seiner Herrlichkeit vorzustragen!

3.

Riel, ben 7. Juni 1794.

Bor einem Jahre mar heute ein bemerklicher Tag für mich, ber Tag meiner Abreise von Meldorf nach hamburg. Ich weiß nicht, ob das Gefühl ber Erinnerung froh ober nieberschlagens ift: aber ich erinnere mich in biefen Tagen fo gerne an fo Manches aus jenen Tagen. Seute ift es auch ein Monat, daß ich Sie zum zweiten Mal verließ. Der erste Mond in Hamburg verging mir nicht so wohl thatia schnell als biefer. Dort litt ich an Krankheit und Schwermuth; hier blieb ich gesund und froh. Und wenn ich auch, außer von Reinhold und Hensler, wenig ober nichts geleint hatte, was mir von bleibenbem Rugen mare; aber ich habe noch außerbem fo Vieles gelernt: follte ich es benn betrauern, daß ich meine Lieb= lingsbeschäftigung bier nicht, wenigstens nie amfig genug treiben kann? Sollte mich nicht, wie sie es thut, die Aussicht froh machen, in der Philosophie nicht lauter Unübersteigliches zu finden. und wenn ich fie auch mahrscheinlich nie ganz werbe seben kommen, wenigstens ihren Schatten auffassen zu konnen? Ich bitbe mir tiicht ein, daß ich je eigentlicher kritischer Philosoph werde. Nein, bas barf ich nicht hoffen, weil ich nicht mein ganzes Leben barauf verwenden barf, und in größerer Thatigkeit noch beffer anzuwens ben glaube. Mit ber Speculation endigt bas Bergungen bes Phis losophen. Wer aber speculirt um zu handeln, geht weiter, sagt Bolingbrote fehr richtig. Ich wimschte im Stande bazu zu fenn, alsbann mochte ich zwei Jahre Philosophie, und so lange als nothig, bas eigentliche Recht ftubieren. Wenn ich aber auch mit eis nem Jahr Philosophie, und bie lette Salfte fogar mit Recht untermischt, zufrieden fenn muß, will ich wenigstens, fo weit ich kann, in ben Ginn ber kritischen Philosophie einzubringen ftreben, und wenn ich erft felbst ben Weg zu finden weiß, ihn unablaffig

verfolgen, bis ich entweder die Wahrheit oder die Unmöglichkeit der Wahrheit gefunden habe.

Es ware mir freilich aut gewesen, wenn ich schon vorher burch andre Philosophie mich and Meditiren gewöhnt hatte, aber auch von andrer Seite, kann ich jest alles wie in einen frischen Boben pflanzen: teine vorgefagten Begriffe fieben benen im Bege, die Reinhold mir mittheilt. Bare es ihm nur moglich, alles, ober auch wenigstens nur einiges mit einem Theil ber Deutlichkeit in mir zu entwickeln, mit ber er alles felbst benkt, wie wurde ba fogar mein Stepticismus verschwinden! Aber ich tann leider bis jebt nur weniges einigermaaßen beutfich benten, und ringe allenthalben mit Dunkelheit, wobei ich mich freilich trofte, baß fie allmahlich verschwindet, und schon von einigem gewichen ift: aber immer meine Schwäche fuhle, und mir mehr Denkfraft wunsche, als mir zu Gebote fteht. Bir find jest jum Erfenntnigvermogen gefoms men, und haben alfo bas eigentliche Borffellungsvermogen fcon Dies will ich in ben Ferien mit möglichfter Unftrengung burchftubieren, um, weim Reinhold gurudtehrt, ihm bie vornehmften Puncte meines Unverständniffes vorzulegen.

Ich habe den Globus durch H's Vermittlung auf meine Strebe erhalten, und werde vorläufig das Glidmeer daraus, verdunzen mit Dalrymples Mem. über die alteren Entdeckungsreisen, beschreiben; dies könnte die erste Abhandlung ausmachen; die zweizte würde sich mit den Gegenden um Grönland, Island und dem zweiselhaften Friesland in Rucksicht auf die Reisen der Zeni beschäftigen; und könnte nebenher die wenigstens jest nicht mehr vorhandenen Inseln zwischen Europa und Amerika berühren, die wahrscheinzlich erdichtet auf diesem und andern alten Globen vorkommen.

Sie sehen, wie beschäftigt ich bin. Ob ich bies alles werbe aussuhren können, muß die Zeit lehren: aber bei bieser Arbeit kann mir auch kein Densch helfen.

Ich bin etwas erkaltet, baher nicht viel vor 6 aufgestanden und habe nicht viel gearbeitet, außer einem Anfang der Untersuchung über die Salomons = Inseln, über die unser Glodus ganz neue Resuktate giebt. Gestern und heute habe ich viel in Pope gestesen, der mich sehr ausheiterte. — Wie viel werde ich nicht allein über die Salomons = Inseln lesen mussen! Sind es wirklich die neuen Hebriden, Böugainville, Cvot, Forster; ober die Bretanien, Carteret und Danpier?

Mit Maist gebe ich oft fpazieren. Unfre Unterrebung ift meistens über Geschichte: benn ba er bei Begewisch nicht allein bie Reichsgeschichte, sondern auch die Universalgeschichte bort, so er= achlt er mir kurz heg. Sape, bie ich meiner Überzengung nach oft bestreiten mußte, aber barum fur Beg. Gelehrsamkeit fast eben fo große Hochachtung bege, als für Benslers: welches fo viel als möglich gefagt ift. Niemanben als Benslern habe ich bis jest meine Ibeen über bie Bevolkerung Griechenlands und bes gangen untern Afiens, Armenien mit eingeschloffen, von Westen ber, eigent-Fur bas übrige Afien nehme ich 1) ben Aramais lich entwickelt. fchen ober Uffprischen Sauptstamm, unter ben die Araber, Juben, Sprier, Uffprier, Chalbaer und Meber, mehr und weniger rein, gehören, 2) ben Indoperfischen, 3) ben Tartarischen, 4) ben Mongolischen, 5) vielleicht ben Sinesischen Bolferstann an. Bon bieser Grundlage kann man weiter ausgeben, und wird am Ende allenthalben bas Refultat finben, daß biefe großen Bolterftamme nie durch die Vermehrung einzelner Familien zu einem Volk, fonbern burch bas Zusammentreten mehrerer Kamilien ber burch Beburfnisse und allmähliche Erfindung ihrer Sprache — biefer Sat gehort Reinholben - aus bem Range ihrer Mitthiere erhobenen Menschen, von benen vielleicht jebe ihre andre Sprache gebildet batte, entstanden find. Daber erklare ich die ungeheure Werschiebenheit ber Sprachen ber Nordamerikanischen Wilben, Die sich schlechterdings nicht auf Hauptsprachen zurückringen laffen, aber 3. B. in Mexico und Peru sich schon in eine Sauptsprache aufgeloft hatten, baber bie vielen Synonyma in ben alteffen Beiten ber Sprachen. Daber behaupte ich, bag man ben Unterschied ber Sprachen in Rudficht auf die Theorie ber Bollerstamme außerft vorsichtig anwenden muffe, und vorzüglich Rudficht auf torgerliche Bilbung zu nehmen hat, bie z. B. bei ben meisten Inbienem in Mordamerika völlig biefelbe ift. 3ch glaube ferner, daß ber Ur= sprung bes Menschengeschlechts nicht an einen bestimmten Ort gebunden, sondern vielleicht allenthalben auf dem ganzen Erbboben ju suchen ift: bag es ein wurdigerer Gebanke fur bie Macht und Weisheit bes Schopfers ift anzunehmen, bag er jeber Bone und jebem Klima seine eigenen Bewohner gab, fur bie diese Bone und biefes Klima bas paffenbfte waren, als so unzählige Ausartungen bes Menschengeschlechts anzunehmen. hier ist noch eine bochft wichtige Materie in der Geschichte übrig, eigentlich ber Grund, auf

ben bie ganze Geschichte gebaut werben, und bas Princip, von bem fie ausgehen muß: und dieses muß vor allen Dingen erörtert, alsbann — hier ift Philosophie nothig — eine allgemeine Geschichte aller Bolfer aus einem Gefichtspunct geschrieben werben : einem Gefichtspunct, ben Reinhold febr ichen in bem Berhaltnif ber Bernunft gegen die Sinnlichkeit bestimmt : ift biefes vollenbet. bann muß die einzelne Geschichte einzelner ganber u. f. w. folgen. Auf biese Art wurde ich auch Geschichte lehren, wenn ich Beges wischens Renntniffe und seine Lage batte. Aber die lette wunsche ich mir um so weniger, je naber ich fie kennen lerne. fing einmal an, als ob er mich jum akabemischen Stanbe reizen wollte, gab aber seine Borschläge auf, als ich ihn verficherte, bas ich mir mehr Thatigfeit und Gelegenheit, besonders in unfern Beiten, ju nugen wanschte. Dies billigt er fehr, und rath mir bas her das romische Recht eifrig zu ftudieren, bedauert mich freilich wegen bes übrigen: aber auch bei biefem kommt es gewiß auf ben Gefichtspunet an, aus bem, und wie man es lernt. Unfre 20ba fichten habe ich henstern noch nicht gefagt, weil sie anfangen mir problematisch zu werden: aber auf jeden Fall heißt er mich getrost fenn, weil ich mich schon selbst beben wurde, ohne bes Beugens zu bedürfen. Daß ich mich freiwillig von Gesellschaften entfernt hals te, hat seinen gangen Beifall. Man verliert babei bie Abende und auch die Frühftunden; verliert vor allen Dingen, ober kann wenigstens ben ruhigen Geist verlieren, ber von keinen Zerstreuuns gm eingenommen senn muß, wenn wir arbeiten sollen.

4.

Riel, ben 28. Juni 1794.

Schon ber letzte Brief des zweiten Monats, den ich hier bes schiefe! Froh kann ich auf die Zeit des Wiederschens vorausschauen, und mit ruhigem Bewustseyn auf die vergangene Zeit zurücklicken. Sie hat mich schon viel gelehrt, die künstige wird mich noch mehr lehren. Wie mir jene Liebe zur keitischen Philosophie einstößte, wird diese mich sie kennen lehren. Alles, was ich barüber urtheilen kann, oder von ihr glande, ist freilich noch nur Ahnden: aber dieses Ahnden, wenn es auch nur zur Halfte bestriedigt wird, würde mein Glück bestimmen. Schon das außerst Benige, was ich von ihr weiß, ziebt so vielen meiner Begriffe Bes

stimmtheit. Was darf ich nicht hoffen, wenn ich sie näher kenne! Rur das fürchte ich, daß mich das abstracte Denken, das mir Unsfangs so unmöglich schien, zuleht ganz hinreißen möge.

Habe ich es nicht bisher gut gehabt? Worüber konnte ich mit Recht klagen? Aber ich sehe auch mit Freude dem Derbst entzgegen, der mich zu Ihnen führt, und ich beschäftige mich schon mit Planen, wie ich meine Zeit recht genießen will. Sonst mache ich keine Plane. Aber diese zu realissren, steht in meiner Macht. In den Ferien will ich das Studium der Theorie des Vorstellungs-vermögens endigen, und die Chemie noch einmal repetiren. Nach den Ferien will ich die Kritik der Vernunft vornehmen, und ich hosse, daß es gehen wird.

Ein Franzose Namens Demengeon, — ber schon in Leipzig eine recht gute Abhandlung über die französische Aussprache geschrieben hat, halt hier Worlesungen über die französische Sprache; er lud mich zu diesen ein, und ich bekam Lust bei ihm noch einige Privatstunden im Sprechen und Schreiben zu nehmen; überzeugt, daß ich jeht bald schnelle Fortschritte in einer Geschickslichkeit machen wurde, die zu umfern disherigen Planen ganz unsentbehrlich ware; und auch ohnedem von bedeutendem Rugen für mich.

Ich richte die folgende Bitte mit dem folgenden Tadel nur an Sie, liebster Water. Stimmen Sie Ihre Ibeen von mir ber= ab. Sie legen, nach vielleicht unbedachtsamen Ausbruden, meis nen Meinungen, meinen Gedanken, meinen Studien, eine Wichtigkeit bei, die ich großentheils erst um 10 Sahre werde fordern burfen. Bas ich Ihnen über meine politischen Grundfate schrieb, waren nur allgemeine Ibeen gur Bestimmung eines Gesichtspun= ctes, aus bem fich alle Gesichtspuncte in ber Politik vereinigen laffen, die ich S. mundlich mittheilte, noch viel zu unbestimmt um sie irgend einem schriftlich mitzutheilen. Wenn ich einsehe daß Viele hier abgeschmaste ober gefährliche politische Grundse se haben, wenn ich einsehe, was nicht wahr ist, sehe ich barum bestimmt ein, mas mahr ift? Aber ich werbe es hoffentlich unter: ber Leitung und bem Schutz der Philosophie. Gleuben Sie auch nicht, daß ich in ewigem Krieg mit allen Demokratin lebe. Ich bilde mir freilich ein, daß man etwas vernünftiger an unserm Tifch geworden ist: indem jest gewähnlich Jahn und ich, die wir recht gute Bekannte geworden find, das Wort führen. .. Aber vielleicht

ift auch bas nur ein hirngespinst meiner Eitelkeit, bem Sie nicht trauen burfen.

5.

Riel, ben 6. Juli 1794.

Meine Gesundheit, um gleich mit bem anzufangen, bessen tibergehung Ihnen, liebste Eltern, am unangenehmsten sen wurs be, ift nur mittelmäßig.

Hegewisch reist diese Woche; alsbann hort die Reichsgesschichte auf. Diese Stunden werde ich, wenn es schönes Wetter ist, anwenden mit einem Buche nach Dusternbroot zu gehen, dort zu lesen und gegen Mittag wieder nach Hause zu kehren. Es verssteht sich, daß ich surs Erste weder die Kritik der reinen Vernunft, noch die Aheorie des Vorstellungsvermögens um mich aufzuheitern mitnehmen werde: ein planes historisches Buch, oder einen Dichter, Hume, Demosthenes, Pope und andre desgleichen. Indessen ist die Kritik der Vernunft verhältnismäßig nicht so überschwer, und einige Capitel sind mir recht sehr verständlich, ungemein eins dringend, und wenn man ihn nur einmal versteht, sehr bestimmt vorgekommen. Henster meint, ich könnte schon jest die Kritik getrost vornehmen, erlaubt es mir aber meiner Gesundheit wegen nicht. Er hat mir einen Plan über mein Studiren angegeben, der mir, wenn er sich ausschher ließe, der beste scheint.

Gestern Mittag speiste ich bei Henslern. Wir waren alle recht sehr heiter. Ich bin jeht eigentlich nicht froher, als wenn ich bei ihm bin, bem ich, was ich von der Philosophie einzusehen glaube, vortrage: aber nicht dies allein: mit dem ich von allem sprechen kann, und dessen Bertrauen ich besihe. Auch ist es mir, als ob ich dort gar nicht genirt oder verlegen ware, welches ich aus großer Ehrsucht bei Reinhold nur zu sehr bin.

M. und mich haben unfre Grundsate auseinander gebracht, und, was sonderdar ist, philosophische, nicht politische. Er nemlich laugnet die Freiheit des Willens und das Sittengeset, ist Fatalist und Indisserentist. Ich hange den Kantischen Grundsaten von ganzem Herzen an. Nicht des Streits wegen, sondern der abscheulichen Folgen halber, die unausbleiblich aus seinen Meisnungen fliesen: Folgen, die schlechterdings alle Moralität vernicht

ten, habe ich mich von ihm losgeriffen, ungeachtet ich ihn liebte: aber ich durfte bei solchen Grundsagen sein Freund nicht seyn.

6.

Riel, ben 20. Juli 1794.

— Sie werden aus dem Vordergehenden sehen, daß ich zufrieden bin. Meine Arbeiten haben für mich neue Reize bekommen, auch werden sie leichter, je weiter ich hineinkomme und je mehr ich mich an sie gewöhne: ein großer Vorzug der kritischen Philosophie, die Anfangs am schwersten ist, und wenn man nur diesen Ansang recht gesaßt hat, hernach immer leichter wird. Reinden und dann später Geschichte der Philosophie zu bearbeiten. Ein schoner Vorschlag, den ich auch, ohne Prosessor zu werden, ausstühren kann; wenn ich nemlich die Zeit dazu haben werde.

Mir schwindelt, wenn ich überdenke, was ich noch zu lernen habe, Philosophie, Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschichte, Geschichte bis zur Vollkommenheit, Deutsch und Französisch bis zur Vollkommenheit. Und dann römisches Recht, so gut ich nur kann, das übrige wenigstens einigermaaßen, die Versassung von ganz Europa, fortgesetzes Studium der Alterthümer, und das alles höchstens in funf Jahren, so weit sich in der Zeit der Grund legen läßt: denn freilich kann ich ja in der Zeit von dem Meisten nur den Grund legen. Und es wäre schlimm, wenn ich nicht hernach Zeit und Gelegenheit hätte Alles auszudauen. Das alles muß ich wissen: wie ich es aber lerne, das weiß der him= mel. Daß ich es gebrauchen werde, als Gelehrter und in jeder Lage, davon bin ich überzeugt.

**7.** 

Riel, ben 27. Juli 1794.

Meine Gesundheit und Heiterkeit ist wiederhergestellt, meine theuersten Eltern! Ich fühle, daß ich einige Fortschritte in der Philosophie gemacht habe und daß mir der Weg zu weit mehreren schon stark gedahnt ist; daß ich also nicht umsonst gearbeitet habe: ich sehe endlich, was, und warum ich dieses noch zu lernen habe, wobei mich eine Abhandlung von Spinoza ganz außerordentlich

unterflüt, aufgerichtet und erleichtert hat. Ich habe mir einen Plan zu meinen Studien gemacht, der freilich sehr weit geht, aber doch auch das Tröstliche hat, daß ich von mancher Wissenschaft, Astronomie z. B., Mechanik und dgl. nur eine allgemeine gründliche Kenntniß zu haben brauche, so wie von der Chemie und den meisten Fächern der Naturgeschichte: doch aber eine solche, die ich bei jedem Bedürfniß weiter ausdehnen kann. Ich möchte nicht gerne die Chemie nicht gehört haben: ich werde sie in Meldorf eifrig repetiren.

Bu biesem Ende will ich von jeder Biffenschaft, die ich auf diese Weise studiere, selbst aus den besten Schriften eine Ueber-ficht, wobei ich alles unter gewisse Rubriten ordne, machen.

Um aber auf bas oben Gefagte zurudzukommen, fo glaube ich busch Ausarbeitung ber Wiffenschaften, die ich gefaßt haben werbe, am allerbesten für meine Kenntniß zu forgen. Ich bachte in ben fieben Sahren, bie zwischen jest und meinem funfundzwanzigsten verfließen, auf biese Weise bie Grundlage zu allen für mich nutlichen Wiffenschaften legen ju konnen, um bernach im Allgemeinen allenthalben mit meinem Beitalter fortgeben zu konnen, und in einigen Studen, die burch ben Zusammenhang mit ben übrigen unterftut wurden, felbst einige Fortschritte machen zu konnen. 3ch glaube auf diese Beise, wenn ich auch erst in meinem breißigsten Sabre mit ber Arbeit ju Enbe fame, bie nur erft Ginleitung jum Setbitichaffen in ber Wiffenschaft mare, bas ju wiffen, mas Bolingbroke von einem tuchtigen Staatsmann forbert. ganglich mich auch ber thorige Chraeiz verlassen bat ans hinauf: schwingen im Staate zu benten, so bleibt mir boch ber innere Gewinn: bas Bewußtseyn meine Krafte entwickelt und mich brauchbar gemacht zu baben.

8.

Riel, ben 2. August 1794.

Schon im August, bes Septembers nächstem Vorgänger, schreibe ich Ihnen, um sieben Wochen sehe ich Sie! Ich benke mit großer Freude an die Zeit, die mich wieder zu Ihnen bringen wird, und denke nicht ohne Freude an die Zeit, die mich würdisger macht vor Ihnen zu erscheinen. Glauben Sie es wohl, daß ich in unmuthigen Augenblicken des Nichtgelingens gedacht habe, Riebust.

wie es mich auch schmerzen wurde, ware es bennoch vielleicht besser, wenn Sie mich erst spater wiedersahen, weil ich es alsbann mehr verdienen wurde. Aber jest benke ich, Sie werden mit der Überzeugung, daß ich that, was ich konnte, mich liebreich aufznehmen, mit dem Wenigen, was ich mehr nach Hause bringe, als ich mit nur nahm.

Heute wollte ich recht fleißig seyn. Unter der Rubrif Boß sallen Sie erfahren, was diesen Worgen mich storte. Gleich will ich Ihnen erzählen, wie ich den übrigen Tag hingebracht habe, u. s. w. —

Am Freitag erfuhr ich, daß Boß hier fen. Ich suchte ihn auf, fand ihn nicht. Henster lud mich zum Mittag ein, wo schauch Boß fand. Er nahm mich mit der gewohnten Freundlichkeit, mit großer Liebe und Herzlichkeit auf. Diefen Morgen sah ich ihn wieder, und gelobte es mir, in zwei oder drei Wochen ihn, wur liebsten allein, in Sutin aufzusuchen.

Was hier auf der Universität etwas nut ist, kenne ich, und die Bessern darunter kann ich theist zu meinen Freunden, wenigstens zu meinen guten Bekannten zählen. Dies macht eine Art von einem Cirkel aus, ber freisich in diesem Winter wohl schwerzlich in einen litterärischen Clubb vereinigt werden kann. Thibaut und ich brachten dies in Borschlag.

Purgstalls Liebe zum Griechischen nimmt ab, seitbem er Sonnabends und Sonntags meistens auf ben benachbarten Gutern ist. Dies verleidet mir die Stunden von sechs die sieben, die ich ihm aus Liebe opfere. Mir thut dies webe, und doch mag ich es ihn nicht merken lassen, um ihm nicht alle Lust zu nehmen. Ubrigens bleibt er so gut, wie er immer war, in meinen Augen. Bielsleicht druckt ihn nebendei auch heimweh.

Ich hoffe viel vom Winter, wo ich ruhig, bei Licht, im warmen Zimmer die langen Abende werde benuten konnen. Dann wurde ich den nächstfolgenden Winter zu Hause zubringen, Philossophie fortsetzen, alte Litteratur, meine Untersuchungen über die griechische Geschichte, Mathematik: wie viel könnte ich dann in sechs die sieben Monaten thun! Ich möchte dann dort zur Übung eine Borlesung über die Principien der kritischen Philosophie für Freunde halten. Neue Principien werde ich nicht aufstellen: dazu tauge ich nicht. Bielleicht könnte ich einiges aushellen. Aber mein Beruf ist zur Geschichte, und der will ich vielleicht meine einst

erworbenen philosophischen Kenntnisse bienstdar machen. Höchst wahrscheinlich werde ich diesen Winter Institutionen hören. Reinspolds Briefe wollen mir, die Wahrheit zu gestehen, so wenig schmecken, als seine Theorie mir außerordentlich lieb ist, auch ein großer Theil von den Beiträgen.

Wenn ich Ihnen meinen Umgang, b. h. bie Freunde, mit benen ich umgebe, vorstellen, ober fie Ihnen schilbern konnte. Sie warben fagen, ich hatte gut gewählt, und wurden mich gludlich preifen, bag ich folche in Riel fand. Bon einigen fage ich es felbst, und Sie wiffen, daß ich eben nicht überdemuthig bin, baf fie beffer find als ich, und von ben meiften werben es bie fagen. welche uns kennen und nicht Parthei find. Kallmanns \*) Seiterteit, fein gar gutes Berg und feine Innigfeit murben machen, daß ich ihm sogar beneiben konnte, wenn er nicht fast noch einmal so alt mare, als ich. Un-Thibaut mußte ich nichts zu tabeln als eis nigen Gigenfinn, und einen Demofratismus, ber mich boch nicht bindert ihn zu lieben, weil ich ihn um so verzeihlicher finde, ba er von den Refugiés des vorigen Jahrhunderts abstammt: eine anicheinenbe Kalte loft fich bei naherem Umgang in lautere Freunds schaft auf; mehr Fleiß, mehr Denkfraft, mehr unbescholtene Zugend und Rechtschaffenheit barf man von keinem Menschen forbern. als man bei ihm findet. Purgstall \*\*) nenne ich bier nicht. weil ich ibn schon so oft geschildert habe. Ronrad Bensler, nur wenis ge Sahre alter als ich, bat in manchen Studen Renntnisse, Die ich taum in der Beit zu erwerben hoffen barf; vielleicht auf ber andern Seite andre nicht, wozu mir meine Lage Gelegenheit gab. Auch ihn empflehlt fein herz nicht minder als sein Kopf. Bor Begekern - ber eigentlich Bulfen heißt - habe ich großen Respect; aber man tann ihm nicht nabe tommen. Lernen tann man fehr viel von ihm: aber bazu muß man schon weiter in ber Philosophie fenn, ale ich es bin. Raas ift herzensgut, außerst fleißig: aber tein fo angenehmer Umgang, weit bas Gefprach nicht gleich vertheilt ift, sondern dem andern gur Laft fallt. Sie feben, bag unter meinem Cirkel fehr wenige Ginheimifche find. Gr. Rangau und heutel fann ich nicht zu meinem Cirkel rechnen, weil wir nickt zu einander kommen, obwohl ich fehr gut mit ihnen stehe.

<sup>\*)</sup> ein Ofterreicher.

<sup>\*\*)</sup> ebenfalls ein Dfterreicher.

9.

Rtel, ben 21. August 1794.

Aus unfrer Eutiner Fußreise, von der ich neulich schrieb, ift nichts geworden. Thibaut wart krank; Kallmann wollte und konnte nicht von ihm gehen, und allein mochte ich nicht reisen.

Heute über vier Wochen bin ich mahrscheinlich bei Ihnen. Ich kann es mir kaum so nahe benken, und mir scheint es immer schneller zu geben.

Viel Fleiß habe ich mir in ben Ferien vorgesett, aber ber Himmel weiß, wie es geben wird. Ich suble schon jest, wenn ich an die Zeit benke, eine solche frohliche Petulanz, daß ich-kaum zum Schreiben still sien kann. So wird es denn auch, wenigstens die ersten Tage, in Melborf geben. Aber ich werde boch auch aewis nicht muffig fevn.

Gestern Nachmittag war mir febr übel zu Muthe, und ich ging, um mich aufzuheitern, ju Beneler und in feine Bibliothek. Ich mar noch nicht lange bort, als ich burch ben Bebienten gerufen ward hinunterzukommen. Unten fand ich, außer Benelers Frau und Schwiegertochter, Die Mutter und Schwestern ber letstern - also bithmarfische Landsmanninnen - und noch mehrere Undre. Da habe ich benn die Furchtsamkeit und Blodigkeit unter Frauenzimmern, von ber ich Ihnen lettens schrieb, wirklich, und in einem fehr hohen Grabe gefühlt. So wie ich in anderer Befellschaft mich verandere, so febr muß ich von Tage zu Tage in ben Augen von Frauenzimmern armfeliger erscheinen; ich mage es baber aus bloger Blodigkeit nicht leicht ein Frauenzimmer anzureben, und ba ich nun einmal glaube ihnen unerträglich zu fevn, fo werben fie mir laftig. Geftern aber faßte ich boch ein Berg und -fing mit ber einen Behrens \*) und ber jungen Bensler gu reben an. Run ware es undankbar und unredlich, wenn ich nicht gesteben wollte, baß sie freundlich genug gegen mich waren um, wenn biefe Scheu nicht fo tief eingewurzelt mare, mich autraulich zu machen. Aber so hilft bas alles nichts: ich vermeibe fie und bin lieber unhöflich, indem ich sie vermeibe, als wenn ich sie anredete, welches ich jest für die außerste Unhöflichkeit balten wurde.

<sup>\*)</sup> welche fpater feine von ihm fo innig geliebte erfte Frau marb.

Doch aber ward ich am Ende, zumal da ich mit Hendler und bem Doct. Behrens spazieren ging, so aufgeraumt, daß meine Unspäßlichkeit verschwand und ich geheilt nach Hause ging. So hat mich Hendlers Andlick und Gespräch geheilt.

. 10.

Riel, ben 3t. August 1794.

Heute endigt ber vierte Monat, den ich hier zubrachte, ges wiß vergeht keiner mehr, bis ich wieder in Melborf bin.

Mein Geburtstag.\*); benn das ist mir doch unstreitig, und erlaubtermaaßen das wichtigste in dieser Woche gewesen, ward auf eine angenehme Art geseiert. Hendler ersuhr ihn zusälig von Purgstall und ließ mich einladen. Es war eine kleine Familienz gesellschaft dort. Wenn mich auch die meisten der andern nicht sehr interessirten, so war er selbst ja doch das Haupt am Lische, und ich brauchte nur auf ihn zu sehen, wenn mir auch sonst niemand gefallen hatte. Statt neunzehn wunschte er mir einundzneunzig Geburtstage, wogegen ich aber seierlich protestirte. Als ich ihm sagte, ich wäre jeht achtzehn Jahre alt; mein neunzehnter Geburtstag, lachte er und sagte: Jüngelchen, Jüngelchen! Doch trössete er mich mit dem Sprichwort, das sep ein Fehler, der sich mit den Jahren gebe.

Hendler, glaube ich, ich darf das wohl sagen ohne den Vorwurf der Eitelkeit zu verdienen, gewinnt mich immer lieber, wie ich ihn. Ich habe Ursache zu glauben, daß sein Vetter, mein lies der Freund, und ich, wohl und den Namen seiner Lieblinge ansmaßen dursen. Ganz besonders seit einiger Zeit glaube ich eine immer vermehrte Zunahme seiner Liebe zu demerken; seitdem wir einmal nicht recht einerlei Meinung waren, und ich die meinige so sehhatt und unablässig behauptste, daß ich es hernach dereuete, und surchtete ihn unwillig gemacht zu haben. Aber was ich surchtete, ist nicht allein nicht geschehen, sondern er hat mir seitdem mehr Zutrauen geschenkt, und ist noch weit freundschaftlicher als vorher, weil er mein Necht erkannte. Mit Reinholden möchte ich nicht so disputiren; selbst geringe Einwürse reizen ihn leicht. Auch mag es Hensler sehr gerne, selbst wenn man undiegsam wäre.

<sup>&</sup>quot;) ber 27. Auguft.

Reinhold aber will lieber Nachgebende um fich, um über alle, bie um ihn find, einen freilich milben, aber boch einen unbestrittnen Scepter zu führen.

Vorgestern Abend brachte ich eine Stunde außerordentlich vers gnügt bei Hendlern zu. Ich bin dann so geizig mit der Zeit, daß ich jede Viertelstunde zähle, die ich noch bleiben kann. Damals sprachen wir über Philosophie und gesunden Verstand, und über meine jetige Gesinnung über die erste; auch darüber, wie gerne ich meine alten Lieblingsbeschäftigungen wieder aufnähme.

Alles hangt von der hohern Metaphysik ab, wie diese mir ges nugen wird: genügt sie nicht, so lasse ich vielleicht das eifrige Studium der Philosophie, und gehe zu andern Wissenschaften. Sonst muß ich die Kritik der Vernunft doch recht studieren, und alles, was Kant geschrieben hat. Überhaupt sehne ich mich nach dem gedankenreichen Kant. Nach dem Studio von Kant möchte ich Fichte gar gerne hören: versteht sich, wenn ich Befriedigung voraussehe.

Ich bin jest mit Konr. Hensler viel an Thibauts Krankenlager. Er ist sehr krank und ber alte Bensler jest fein Urzt.

Vossens kommen morgen nach Holtenau. Ich erwarte, baß sie auch nach Riel kommen werden.

## 11.

Riel, ben 7. September 1794.

Heute, meine theuersten Eltern, bin ich ganz unschlüssig, ob ich Ihnen viel oder nur nach dem gewöhnlichen Maaße schreibe; benn für beides hatte ich Gründe. Ich könnte Ihnen einiges aus der vorigen Woche erzählen, wiederum aber kann ich dieses ja bald mündlich thun, und überdies din ich heute grämlich, und will auch noch weiteres arbeiten, weil ich die vorige Woche mich zu sehr habe zerstreuen lassen, und also nachholen muß. Die Unwesendeit der Frau v. d. R. und N's — —, denen ich mehrmals Visite machen mußte, und Thibauts Krankheit haben mich diese Woche so zerstreut, daß ich nur repetirte und übrigens fast nichts that. Dazu kam, daß Hensler mir Dalrymples Geschichte non England gab, und diese mich in der freien Zeit gar zu angenehm beschäftigte, so daß ich wirklich sast klagen möchte, diese Woche habe ich für die Philosophie verloren.

Mso gehe ich nicht völlig mit bem guten Gewissen bin zu Ihnen, bas ich noch vor acht Tagen hatte; wenigstens muß ich in ber übrigen Beit verfuchen wiedereinzuholen, mas ich in biefer letten Beit verfaumte. Glauben Sie nicht, bag ich meine Colle= aia verfaumte. Aber für mich felbst habe ich fast nichts gethan. Mfo, da habe ich gebeichtet, was Sie mir vielleicht eber verzeihen als ich mir felbst. Aber zugleich will ich mir auch vor Ihnen meine Bestimmung in ben Ferien vorzeichnen, und bitte Gie, mich strenge baran zu halten. Uch wie wird mir bas Berz groß, wenn ich mir benke, wie ich es einst zu Hause hatte und noch haben fonnte, wenn ich nicht burch Gesetse an die Universität gebunden ware. Benn ich bas bente, wie beneibe ich z. B. bie Schweizer, die lernen, was fie lernen, und das ist nicht weniges, in ihrer Wieland war ein halbes Jahr auf ber Universität, und machte mabrent der Borlefungen Berfe. Mopftod besuchte sie gar nicht, Lesfingen schabeten sie. Das erste Gefet, mas ich machen mochte, ware, daß jeder junge Mensch, ber im zwanzigsten Sahre eine streng zu prufende Abhandlung eingabe (nach meis nem Plan, eine felbstausgearbeitete Darftellung einiger Biffenichaften), vom akabemischen Imange befreit werden follte. Für die übrigen würde ich klösterlichen Zwang anordnen. Das würde zum Bleiß ermuntern und vom Universitätsleben abschrecken.

In der That es verbrießt mich so viele durch die Borlesun= gen gerriffene Stunden zu verlieren. Bare ich nicht hier, fonbem bei Ihnen, jede Stunde wollte ich nugen, und ich verpflichtete mich biefen Binter noch einen großen Theil von meiner, nun leiber, wer weiß, wie lange unterbrochenen Arbeit über Griechenland zu vollenden. Ich lerne so ganz anders wie sonst arbeiten. Die Kritte reizt mich boch unwiderstehlich, daß ich sie biesen Winter burcharbeite. Wie weniges ich auch nur baraus gelefen habe, welch ein Werk! Ich mag teine Bergleichung anstellen: aber ich weiß, daß ich in der Rritik fast alles finde, was Reinhold vorträgt; daß ich also vieles von dem wichtigsten Inhalt berselben erfahre, aber boch nicht mit ber Majestat, womit Kant seine Gas be vorträgt. Ich will die Grundsätze ber Philosophie zur Bearbeitung der Geschichte anwenden. Manche Hauptpuncte der Phi= losophie kenne ich aus Reinholds Borlesungen, aber verargen Sie es mir nicht, wenn biefe bei mir noch kein vollständiges Syftem ausmachen. Diefes erfte halbe Jahr ift eigentlich für mich nur Uns leitung auf ben Weg zu philosophiren gewesen, und mehr kann selbst Kant seinen Schulern nicht geben: und erwarten Sie erst kunftige Oftern, daß ich völlig Rede und Antwort werde stehen können.

Montag Nachmittag erhielt ich burch Purgftall ber Frau v. b. R. Einladung am Abend zu ihr zu kommen. Sie war zwei gange Tage auf bem Meere, zwischen Alfen und hier herumges schwommen, ober, wie fie fich sonst etwa blubenberes Stils ausgebrudt haben mag. Ich fage es Ihnen, und weiß nicht, wie ich es in D. werbe verschluden konnen, unerträglich war fie, gegen die vorigen Male gerechnet aufs aller unerträglichfte. Sie fing an mit einer Salbung über philosophische Gegenstände fo abgeschmackt zu reben, daß ich mich nicht überwinden konnte ihr stills feweigend beizupflichten. 3mar war mein Biberfpruch so kleinlaut, als ob er gegen Reinhold gerichtet gewesen mare: bas gab ich bem Frauenzimmer, aber die Philosophin wendete besto ernstlis cher gemeinte Grunde an. In ber That ich begreife nicht, wie wir alle fie fur eine Philosophin baben halten konnen. Gine arm= Liche Schwäherin, schal und seicht, nur Worte, ist sie. habe ich ihr Unterhaltungekunfte abgelernt. Dreimal, wo nicht ofter, borte ich sie bie nemliche Unekbote erzählen, zweimal basselbe in diesen wenigen Tagen wiederholen. Es war nemlich bie Rebe von ber Borfehung. Die Dame fagte (Gott weiß aus weldem Schriftsteller): Die ließe sich besser aus der Einrichtung ber Belt als aus bem Gange ber Geschichte beweisen. Und ich behauptete bas Gegentheil. 3mar, fagte ich, ließe fich bie Borfebung, wie das Dasenn Gottes überhaupt nur glauben, nicht beweisen; welches, wie die Rritik sehr schon zeigt, keine Bernunft vermag: aber, wenn man barauf ausginge ben transcenbentalen Glauben zu unterstützen, so durfte man sich nicht eigentlich an die Einrichtung ber Welt halten, die nur den Glauben an eine hochst weise Urfache ber Welt, und selbst biesen nicht ganz gesichert vor ben freilich auch beweislofen Unfechtungen ber Materialisten bestärken konnte. Die nabere Unterstützung bieses Glaubens muffe in ber Reihe ber Weltbegebenheiten gesucht werben. Bielleicht war es Luft, die Philosophin burch eine Paradorie verlegen zu machen, was mich biesen an fich febr haltbaren Sat aufstellen ließ. er war auch ein Berhau, ben fie mit aller Geschwätigkeit nicht zu burchbringen vermochte. Aber ebe sie entweder. was sie gewiß nicht thun wurde, fich für überwunden bekannte, ober ich aus Soflichkeit ben Streit aufgab, tam, fiehe ba! ber Meifter, Reinbold nemlich, und fie fdwieg. 3ch batte ungehindert fortreben tonnen, weil ich gewiß wußte, bag Reinhold mir, um consequent zu senn, beistimmen mußte. Ich bin nachher noch öfter zu ihr bincitirt; auch am Donnerstag ju Tifche gelaben. Sest ift fie abgereift. Sat Samburg biefe Frau gefarbt, oder feben wir fie in Melborf burch gefärbtes Glas ? Leichtfinn, Gutmuthigfeit, Gis telkeit, und mas jeder Einzelne bamals für besondre Ansichten und Gefühle hatte, die wir zu einer gemeinsamen Stimmung überrebeten, und uns die Ropfe sommt und sonders um eine Frau erbisten, bei ber bas Berg kalt bleiben muß, wenn es nicht gang mit verhängtem Bugel aus unfrer Gewalt entsprungen ift, und bie erfte Thur sucht um fill zu fteben: (benn ihr Berg fpricht nur, und ift schon langst, wie Rampher an ber Luft, in Dunften zergengen) ich fage, unfre Schwachbeiten und Empfindungen ließen und. wie neue Eregeten in ber Bibel, alles Ibeglische in dieser Frau finben : welches in ber Ginfamteit um fo naturlicher ift, je mehr man sich beschäftigt bat, bas zu erwägen, was man nicht bat, und je ehraeiziger man fich bestrebt, burch Nichtschähung bem Schein bes Stumpffinns nicht ausgesetzt senn zu wollen. Wie waren zu ungeheuren Pratenfionen, Die freilich ben geftrigen nicht gleich kamen, blind: Borlefungen, bie zur Rahrung und Gattis gung ber unbegrenzten Gitelkeit bestimmt maren, glaubten wir umfrer Unterhaltung geweibt; Fragen über biese Borlesungen, ob fie auch ermübeten, find wortlich bie nemlichen an und ergangen, und jetzt so mechanisch, als ob die bamals vielleicht neuen Worts maschinen durch ben Gebrauch jest gang verschliffen maren: wir ertrugen es, daß sie uns Ehre erwies. Borbei ist auch die Tauschung in mir, eine Tauschung, bie bloß meine Überlegung verbaucht bat. Denn Ehre hat fie mir auch jeht erzeigt, und feine Art von Bernachlaffigung ober Gifersucht hat Ginfluß auf mein Urtheil. Die Ehre, Die fur mich gebort, konnen mir nur Manner wie Reinhold und Bensler geben, benn die find voll Chre, aber teine anmagenden Ausspender angemaßtes Gutes. 3ch will Rolen und Myrten von weiblichen Sanden nehmen, aber teine Lorbern: ich wünschte sie nur zu pflanzen und von brei ober fünf Männern befranzt zu werben.

Um endlich aber von den Roten ohne Tert jum Tert jurick-

zukehren, will ich Ihnen ben Berlauf ber vorigen Tage erzählen u. f. w.

An feine Eltern nach feiner Rückkehr von Reldorf.

12.

Riel, ben 29. Dctober 1794.

So fangt benn nun, meine theuersten Eltern, mit bem heutigen Briefe wieber die Fortsehung der Berichte an, die ich hon dem, was in Beziehung auf mich und unter meinen Augen hier vorgeht, Ihnen mit der größten Freude abstatte.

Es ift gewiß, daß ich ben Bertuft von allem weit tiefer füble. ba ich bies Verlome die kurze Zeit hindurch in so vollem Maage wieder genoß, als damals, ba ich in volliger Unbefauntschaft mit ber Bukunft lebte und bernach in ber ganz neuen Lage fo manches vergaß, fast ohne wieder baran zu benten. Bas ich vermiffe und ewig vermiffen werbe, wiffen Sie, und ich weiß nicht, ob ich wohl gegen mich felbst thue bas aufzuzählen. Einfamkeit, nicht Einfamkeit vor Fremden, die ift wohlthatig, aber Einfamkeit ges trennt von ben Seinigen, von ben Nachften und Liebften auf ber Welt, bas ist die Sache, die mich noch oft betrüben wurde, wenbete ich nicht alle Rraft an um fie nicht zu fühlen. Der Unfang des kunftigen Monats foll mich fleißig sehen, beschaftigt, eben so fehr um die laftigen Gebanken zu vertreiben als um in Wiffens schaft zuzumehmen. Biffenschaft, bas was man gewöhnlich Gelehefamkeit nennt, bas leibige Gebachtniswerk, wird nie ber Gegenftand meiner Beftrebungen fenn. Gultur bes eigenen Berftanbes jum Gelbfichaffen, bas ift es, was nothig ift. Wer fich nur einpreßt, was ihm vorgebacht wird und fremde Formen annimmt, wird nicht viel leiften. Rube und unabhängiger angestrengter Aleiß nur erzielen bas Wahre und schaffen bas mabrhaft Rugliche.

Es war mir sehr lieb, die Vorlesungen noch nicht angesanzen zu sinden: sie singen alle Montag an. Ich sange an Ihnen zu erzählen, was ich in Kiel sand. — Mittags lud Hensler mich ein. Die alte Hensler war wieder bei Tische. Die junge H. empsing mich sehr freundschaftlich; auch die alte war freundlich. Nun ging ich in Reinholds Vorlesung. Diese Stunde konnte ich keinen Platzum Sigen sinden, obgleich Kallmann für mich belegt

hatte, so vollgebrangt war alles; also mußte man fishen. Dies war die Metaphysische Stunde. Um vier fing er die Moral an, mit einer sehr gut gearbeiteten Ginleitungsrebe. Den Abend brachte ich beim Doctor Behrens zu.

#### 13.

Riel, ben 2. November 1794.

Diefer-Brief foll an Sie, meine theuerste Mutter, und an meine liebe Schwester gerichtet sepn; benn ich weiß, bag mein Bater sich, wenn er ankommt, abwesend befindet. Wenn er zug rudfommt, gehort er ihm zur Salfte.

Mein Leben geht nun seinen regelmäßigen Gang. Es soll mein ganzes Bestreben senn mich in Stand zu seizen, bas Glück, welches ich erwarte, zu verdienen. Nie die Gegenwart über das Sehnen nach der Zukunft oder das Grübeln über die Bergangene heit zu vergessen: die Regel möchte ich so gerne in mir werkthätig machen.

Salchow hat mir gestern zwei Andenken gezeigt, die er von mir ethalten hatte, als wir noch in Meldorf zusammenlebten: eine übersetzung aus dem Griechischen, und eine Abzeichnung eisnes Bildes aus Tournefort. Dabei ist es mir trübe in der Seele geworden, daß etwas ganz anderes aus mir hatte werden können, als aus mir wird; daß ich z. B. zum Zeichnen Talente hatte, die wahrscheinlich jetzt perschwunden sind, und die, wenn ich sie custivint hatte, mir von großer Annehmlichkeit hatten werden mussen. Auch jetzt erst beklage ich, daß ich nicht Musik verstehe, doch bei weitem nicht so sehr, als daß ich nicht zeichne.

Bei Senster stehe ich nach wie vor: aber er ist jest Prorector, baber überladen mit Geschäften, und ich Hage baber, daß ich ihn beshalb leiber seltner seben kann.

#### 14.

Riel, ben 9. November 1794.

Der heutige Brief, meine theuersten Eltern, wird zu zwei verschiedenen Zeiten geschrieben: ber eine Theil desselben heute stuh, ber andere heute Abend. Mittags bin ich zu einer großen Gesellschaft bei Hensler geladen.

Ist es etlaubt und recht, daß, vierzehn Kage nach ber zweiten bittern Trennung von Ihnen, ich mich so glucklich fühle, als je in meinem Leben? Es ware unerlaubt ohne Zweifel und unrecht, wenn diese Zufriedenheit, Ruhe und Gluck nicht von innen kame, wenn ich sie durch Zerstreuung und nicht durch Einsammlung in mir selbst erlangt hatte. Alles Arbeiten, selbst schweres, gelingt täglich besser, und daher werde ich auch mit mir selbst zufriedner.

Meine beiden Freunde Thibaut und Konr. H. sehe ich freilich nicht oft, aber sehr gern, und wir werben immer enger verbunden. Meine Zeit ist ganz eingetheilt und angefüllt, durch Collegia und eignes Studium: bei Reinhold Metaphysik und Moral, bei Eimbeke Physik, bei Hegewisch vaterlandische Geschichte, die er vor

züglich liest; noch bei Eimbke organische Chemie.

Philosophie und die von ihr abhängende Physik und Naturkunde, verbunden mit Mathematik und Astronomie, als Zwecke für sich und Mittel für meine Lieblingswissenschaften, alte Litteratur und Geschichte, mit angestrengtem Bestreben nach richtigerer Sprache und schner Darstellung, werden, benke ich, das muhsame und bescheidene Ziel meiner Pemuhungen seyn.

### 15.

Riel, ben 16. November 1794.

Es sind nun drei Wochen, seit ich von Ihnen, theuerste Eletern, aufs neue getrennt din, und wenn der übrige Winter nicht unangenehmer vergeht als diese Zeit, so werden die übrigen neunzehn dis zwanzig Wochen auch vergehen ohne sehr gefühlt zu wers den. Es hat auch jetzt Stunden gegeben, besonders des Abends, in denen die große Einsamkeit, in der ich lebe, doch zuweilen drüschend und traurig für mich ward. Allein gegen solche Wunden hat man Mittel in sich, die ganz von uns abhängen. Setzt din ich auch schon daran gewöhnt und betrübe mich gar nicht, wenn ich auch den ganzen Abend allein din und dis eilf arbeite. Diese Woche ist also so einsormig vergangen, wie sie auf der Universität verzgehen muß, wenn man nicht müssig senn will. Zu erzählen habe ich also wenig von mir.

Gestern Abend hat mir die neue Erziehung in Frankreich Freube gemacht. "Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr!" Das ist das einzige, was in unsrer Macht steht. Begangene Berbrechen und Fehler lassen sich nicht bessern noch abbussen, als nur burch aufrichtiges Bestreben nie wieder in sie zu verfallen, und ben geschehenen Schäden aus allen Kräften zu bessern. Es sollte mich herzlich freuen, wenn ich einst die Erzählung aller der Gräuel mit her Erzählung der Borkehrungen schließen konnte, wodurch ein großes Best glücklich, und wahrhaft aufgeklart wurde, und den Erfolg der guten Entwürse erselbte.

Benster will, nach feiner Gewalt über mich, mir nicht erlauben Philosophie fortzustubieren: nur biefen Winter noch; alsbann follte ich zur Phyfit und Chemie mit allem Gifer. Er hat Absichten mit mir, in die ich nicht ganz einwilligen kann: er beftimmt mich zum Naturforscher, und zwar besonders um die Naturgefthichte in ben Alten zu bearbeiten. Das ift schon und gett und preiswurdig, wer es mag: aber mich, glaube ich, hat Natur, die individuelle Richtung meines Geiftes und meiner Fahigs feiten, zum eleganten Schriftfteller, Geschichtschreiber, neuer und alter Beit, Staatsmann, und vielleicht Beltmann bestimmt; obgleich letteres Gottlob, nur in einem uneigentlichen Sinne, und nicht in bem schaubervollen, ber gewöhnlich bamit verknüpft ift. Indessen wird meine individuelle Neigung sicherlich obsiegen, und wenn mein Rame genannt werben follte, wird man mich als Geschichtschweiber, und politichen Schriftsteller, ats Attenthumsforicher und Philologen kennen. Ich bestimme alle bie Wissenschaften, die Beneler für mich als Iwed auslucht, blos banu, mir elnen großen Reichthum an Gebanken zu verschaffen, Ropf und berg rein und helle zu machen, ober vielmehr bas liebe Borg, bas. fich fort empfindelt und zutappt, bem Kopf zu opfern.

Die Welt, im gewöhnlichen Sinne, wird mir dabei fremder und ich errtferne mich je mehr und mehr von ihr: aber in demfels den Maaße, in welchem ich mich von ihr entferne, hange ich herzelicher an Ihnen, und hoffe, daß es mir möglich werden wied durch meine Liebe, meinen Gehorfam, und die Früchte meiner redlichen Bemühungen, Ihnen Ihre Liebe gegen mich, wo nicht zu tohnen, wenigstens nicht umtig zu machen. Darum vergeben Sie es mir, wenn ich so weitlauftig din, und mich im Schreiben verzesse. Ich erkenne es, was ich Ihrer Liebe und Sorge verdanke, und ich klage fiur, daß Sie nicht frænger und härter gegen mich waren: denn was mich damals gekankt und geschmerzt hatte, würde mir jeht wehlthätig sen, und ich hätte eher zu manchem gesangen

können, was mich jest Mühe kostet. Darum mochte ich einen jeben erinnern, ben Menschen, ber eine bose Brut ist, als ein Junz ges kurz zu halten, benn es hat nicht leicht Noth, daß man ihn scheu macht. Davor schützt ihn seine angeborne Unverschämtheit: und ich sühle es an mir selbst, daß unste Fehler, ehe sie zu tief einwurzeln, in der Kindheit nicht gewaltsam genug ausgerissen werden können. Nicht jedem ist es so ernstliches. Seschift seine Fehler abzulegen, als, Gott weiß es, mir. Es ist daher sur manschen andern noch nothwendiger, und es ist bester für den, der Anslage zum Leichtsinn und andern Lastern hat, daß er selbst-am Leis be leide, damit nur die Seele errettet werde.

Wie doch Hensler für mich thut, mir zu Gefallentist, was und wie er nur kann! Er wollte mehrere Bücher verkaufen, weil es ihm in seinen beiden Bücherstuben an Platz fehlt, unter andern eine Sammlung Schriften über die englische Versassung. Sie studen schon im Catalogus. Ich bedaure es. Nach einiger Zeit sagt er mir, daß er sie meinetwegen behalten wolle.

**16.** 

Riel, den 23. November 1794.

Ich will es nicht laugnen, theuerste Eltern, daß ber unvers biente Ton bes Mißfallens, ber in Ihren beiden Briefen zu herrs finen schien, mich betrübt und gefrankt bat. Sie find unzufriedes mit mie barüber, bag ich keinen Umgang suche, ober eigentlicher, daß ich Gefetischaften vermeibe. Ich bin die Jahre burchgegangen, die ich zu Hause, und überhaupt, ebe ich anfing Philosophie zu fludieren, verlebte.. Alles, was ich gelernt habe, war bruchftudweise, kein Ganges, dieses fangt erst jest an unter meis nen Erkenntnissen zu entstehen. Bie viele Beit ging bamals nicht verloren? Sett geht febr wenige verloren. Es ift bobe Beit fvarsam mit ihr umzugeben. Das ist boch auch ausgemacht, bag man auf der Univerfität ift, nicht um fo vergriegt zu leben als man kann, sonbern so nütlich als es in unfern Rraften ift. Und glauben Sie es mir, meine theuersten Eltern, fo gludlich ift man nicht bei vielem Umkang, als ich es bin im Gefühl meiner wohlverwandten Einfamkeit. Wenn ich audftudiert haben werde, dann will ich in die Welt treten. Webe bem Thoren, ber eher in fie tritt, als er Kenntniffe-genug hat um ihre Leere auszufullen. Sch

rebete gestern mit ebenater ernethaft über biefen Gegenstanb. Dun glaubte er zwar, ich follte nicht allen Umgang meiden, aber freis lich auch keinen halten, ber mir nicht nutlich ober wohlthatig sem Id febe es ein, menn ich mich zubrangen wollte, konnte es mir nicht an Umgang fehlen: aber bann verschwenbete ich id meine Beit. Reine theuersten Eltern, verkennen Sie mich nicht. Ich will weber Sonderling seyn', noch bin ich Menschenfeind. Dat mein Brief wirklich ben finftern Unstrich, ben Sie, liebste Mutter, an ihm wahrgepommen haben wollen, so ist ber sicherlich zufällig. Es mag fenn, bag bas ftrengere Leben, welches ich mir auflege, auch meine Sitten und alles an mir bis auf ben Ton meiner Briefe verhartet. Aber glauben Sie es mir, babei verschlechtere ich mich Es ift nur eine gedoppelte Babl, entweber fich in gewiß aicht. die Sitten unfrer folechten, weichlichen, fraktlosen Zeiten zu vasfen, ober feine eignen Sitten, mithin feinen eignen Zon, und Dent : und Redemeife ju hatten. Auf die erfte Beife fann man vielleicht einem großen Theil unfrer Beitgenoffen gefallen, aber gewiß nicht ben Beffern, nicht uns felbst, nicht ber Nachwelt. Auf die zweite verftogt man gegen bie-Billiger ber erften, aber man lebt um fich feinen eigenen Beifall zu verdienen, und vergeht nicht mit ber großen Schaar namentofer Beitgenoffen.

Im Freitag werde ich zum erstenmal außer meiner bisberis gen Michgefellschaft effen. Gie werden fich wundern, mie bas fo schleunig zu geht. Leutenant Spath, von dem ich Ihnen schon einmal schrieb, wohnt und speist mit ein paar andern Officieren. Daran Theil zu nehmen nun lub mich S. ein; und ich nahm es an, weil ich die Unterhaltung mit ein paar verständigen Officieren ber gemischten an meinem bisberigen Tische vorzog. Ich habe schon lange fehr stumm unter biesen gesessen: aber bann führten andre bas große Wort und so unerträglich, baß ich jum Reben genothigt wurde um biese zum Schweigen zu bringen. So habe ich neulich gegen ben erbarmlichen \*\*\*\* zu Felde ziehen muffen, um ihm feine Unwissenheit und die ganzliche Erbarmlichkeit seines Geschwähes, und bes Geschwähes und der Thaten seiner Busenfreunde anschaulich zu machen. Dabei habe ich eine lange Rebe über die Grundsätze einer mahren Politik gehalten, über die Gleichbeit, die allen Menschen zukömmt, und die, welche von den hiez figen Sansculotten bafür verkannt wird, über moralische und burgerliche Freiheit. hernach ftritt ich mich eben fo heftig mit 28.

über die Zulässigkeit der Todesstrafen. Am E aber dieses das schlimmste, daß die Zerstreuung nach einer solchen Erhigung, sich auch nach dem Ende der Unterredung sehr thätig und merklich aus bert. Uko habe ich mich mit Frieden getrennt.

#### **17.**

Riel, ben 30. November 1794.

Bon hier ist das hauptsächlichste, was Sie interessent, daß bie alte Hensler so schlecht ist, daß sie wohl die nächste Woche nicht überkebt. Sie ist vor vierzehn Tagen punctirt, und leidet sehr viel. Ihre Gemuthsart, die, wie man sagt, sehr heftig war, soll sich ganz gelegt haben, und sie sehr samst und liebend senn.

Ich war neulich einen Abend bei Behrens. Wit haben eine Wette geschloffen. Er behauptet, vor bem Jabs wurde mehr als eine Revolution ausbrechen, und ich bas Gegentheil. Dagegen habe ich andre Betten ausgeboten, daß in vier Sahren eine monarchische Regierung in Frankreich wiederhergestellt fenn wird. Da ich an meinen Rubetagen bie englische Geschichte viel lefe, so werbe ich immer mehr in biefer Deinung bestärft. Wenn ich Beit hatte, so mochte ich mehr noch zusammen suchen, und schon habe ich aus ben außerft feltenen Studen, bie in ben Dentwurdigseiten Alg. Sienens in ben Noten eingerückt-find, und in Deutschland gang unbekannt zu fenn scheinen, gang auffallende und außerorbentliche Parallelen aufgestellt gefunden. Leider fehlt es mir jest an Beit zu allen solchen Arbeiten! Und boch wird Geschichte mir immer lieber, so febr, bag eifrige Geschichtelecture meinem Gifer in der Philosophie schadet, da hingegen keine Philosophie der Nei= gung zur Geschichte schaben tann. Ein Auffat über bie Englische Republit, bei bem man anbre Quellen als hume (ben ich hier nicht genau genug finde, und aus dem die vielen Auffage, die in ben beutschen Journalen vorkommen, und noch bazu sehr sorgios gemacht find), nemlich bie bamals herausgekommnen Schriften gebrauchte, ware in einem Journale febr an feiner Stelle, wegen ber Parallele wichtig, und wurde durch die vielen unbekannten und intereffanten Unefboten febr anziehenb. Man murbe bie ungeheure Macht von England bewundern, welches damals wenigstens eben so fürchterlich, wie Frankreich jest, war, und konnte sich vielleicht burch Analogie manches Rathsel losen und beautworten, welches

uns jeht in Berwunderung seht. Allein hier fehlt es mir an Büschern dazu, und vor allen Dingen an Beit. Warum aber macht sich nicht irgend einer der Herren in Sottingen an eine Arbeit, wos raus vielleicht eine neue Geschichte von England zwischen 1640 — 1660 entstehen könnte?

Bon meinen Dithmarfcher Landsleuten sehe ich jest Galchow dier. Er ist mir recht lieb. Wir erinnern und atter Beiten zusammen, und der Inhre, die ich gerne zurückhätte, um manches einzuholen, was ich hatte lemen konnen, Beichnen, Musse, mohr hebrdisch und Arabisch. S. kam, als ich eben von ihm geschrieben hatte. Wir nahmen unfre gewöhnliche Beschäftigung vor: ich die eine die Geschichte des französischen Krieges in einem kurzen Auszuge. Wich wundert selbst mein Gebächtnis, das ich noch von 1792 her mich großer Aleinigkriten sehe bestimmt erinnern kann.

## 18.

Riel, ben 6. December 1794.

— Mit der Kritik geht es mir übrigens sehr gut und ich habe die gegründetsten Ursachen zu erwarten, daß ich binnen einnem Jahre Kants System hinreichend gesaßt haben werde. Ja ich gehe mit dem Gedanken um, wenn ich die Kritik gesaßt haben werde, nach ihrem Leitstaden eine neue Metaphysik auszuarbeiten, welche noch nicht ausgestellt ist; denn Reinholds Metaphysik war eigentlich nur ein Auszug aus der Kritik. Es versieht sich, daß wenn ich diese Arbeit nach Jahren vornähme, sie dennoch nur für mich seise Arbeit nach Jahren vornähme, sie dennoch nur für mich selbs zur Schärfung meines Verstandes dienen dürste, könnte und würde. Noch mehr hosse ich eine Metaphysik von Kant, welche er beinahe zugesagt hat.

Um Donnerstag erhielt ich von Hammerichs Buchhandlung Grens Naturlehre und Sichtes Vorlesungen. Ich danke Ihnen sehr sin diese Ausendung. Nun liegen mir noch zwei Bücher am herzen, Becks Auszug aus Kant und Sichtes Grundlage zur gessammten Wiffenschaftslehre. Uber diese Bücher haben Zeit, die ich zu Ihnen komme, ich würde doch hier nicht die Zeit haben Fichste zu studieren, und alles von diesem äußerst tiesen, gründlichen Philosophen muß nicht gelesen, sondern fludiert werden. Zu Oftern kommt sein aussschiches System der theoretischen und praktischen Wiffenschaften heraus; auch um dieses bitte ich zu seiner Zeit.

Riebuhr.

Die alte Henster lebt noch, ist aber sehr schlecht. Er ist das ber wenig und selten zu sehen; doch ließ er mich neulich haten, und ich hatte länger bei ihm seyn können, wenn ich nicht zu ans bern hätte gehen matsen, und ich ware doch viel, viel lieber bei meinem theuren ehrwurdigen Henster geblieben. In den Stunden mit ihm allein kann man so recht vertraulich und natzlich über mancherles reben. Das waren für mich ost glückliche Stunden.

Heute vor hunderteilf Sahren starb Alg. Sidnen, und das macht mir diesen Tag sehr ehrwürdig, da ich zumal sein herrliches Leben erst in diesen Tagen wieder gelesen habe. Bewahre mich Gott vor einem Tode wie der seinige: doch ist selbst damit die Heistligkeit und reine Tugend seines ganzen Lebens nicht theuer bezahlt. Seht ist er fast durch die ganze West vergessen, und vielleicht hav ben in ganz Deutschland nicht funfzig sich forgsältig und genau um sein Leben und seine Schicksale bekummert, und sich so warm für ihn interessirt wie ich. Viele mögen seinen Namen kennen, und ihn von der glänzenden Seite: aber das war nicht seine wahre Eroße.

Mehmen Sie es nicht übel, daß ich ein brittes Blatt nehme: aber ich muß noch fortschreiben. Gen ber bimmel ber lefenden Belt anabig, wenn mich einst eine solche Schreibsucht treiben sollte, ihr wie Ihnen vorzuschmaten. Ich glaube fo, daß ich gu einem vielschreibenden Schriftsteller bestimmt bin, denn ich fuble einen großen Trieb und Drang auf fünftige Zeiten bald bieses, bath jenes Feld ber Wiffenschaft zu bearbeiten, die leider burchgebends brach liegen; wenigstens alle, außer der Mathematik, nicht umzaunt sind. Fichte zieht einen Graben und führt eine Roppel um das Feld der Philosophie auf, und ich hoffe, es wird geben. Allein er will auch alle andern Wissenschaften ausmessen, bearinzen und einzäunen. Da wird es schwerer halten. Ein somderbarer Mensch ist er, von einer Phantasie, wie außer Jacobi fein Philosoph, ber ben Namen verdient. Ich muß fein Schiler werben, aber nur bann erst, wenn ich Kant ganz inne habe und fein eignes System im voraus studiert. Bur Mathematik macht mir Die Kritik große Lust. Es giebt in der reinen Sinnenkehre Beweise, die ich aus Unkunde der Mathematik nicht verstebe.

Was ich S. dictire, ist keine Geschichte der Revolution, sons dern ein kurzer Abris des Krieges, und ist eigentlich eine blose Belustigung für mich um mein Gedächtnis zu üben. Das ehr-

liche Ding hat Tagszahlen feit zwei Jahren behalten, an bie ich seitbem wohl wenig zurückgedacht habe. Rach den vielen wurs berichen Ginfallen, bie mich biswellen plagen, bilbete ich mir eine mal ein, bie Berfterbung bes Gebachtniffes fchabe ber Urtheiles traft, und ich wollte es eingehen laffen. Aber ba bat mir meine gute Ratur gebient: bemubte ich mich auch nicht ju behalten, fo behielt ich boch, und jest arbeite ich gleich eifrig aus ber Berftartung beiber. Des ift febr mahr: alles, was wir fur uns thun konnen, besteht in der Erhöhung untrer geistigen Bennidgen, in ihrer gewiffenhaften Bearbeitung, in ber Scharfung ber Empfanglichkeit. ber Berftarkung und Berfeinerung ber Urtheilstraft und bes Bers fandes, in der Reinigung der Bernunft und ber lautern Bewahr ung bes Gewiffens. Geschieht biefes, und war bie Natur nicht von Anfang an me karg gegen und, was kann und hindern hober und hober zu fleigen bis zu jener Stufe von Bolkommenheit, bie. bem beschriebten Menschen gestedt ift? Berschwenden wir mer unfre Beit micht, vergeffen und verachten wir bas Irbifche, miichen wir und nicht in frembe Dinge, und verfolgen unfern Beg. so thun wie, mas unfre Pflicht ift, so vergneben wir das Pfund nicht, was unfer himmlischer Bater: und gab, sondern laffen co wuchen, und feten unfor Rachtonmen ober bie Rachtommen unfter Beitgenbffen in Stand mit einem wennehrten Reichthum ber: Einsicht von einer Stufe der Wiffenschaft und Kennmiß au bibe rm binaufzusbeigen, und ihre nathfolgenden Untersuchungen über das ganze Welt bes menfolichen Geiftes, i über bie ganze Erdlugel und über bas Gathar bes Universums, auszuhreiten. Eine lange, Episobe bei einem Meinen Gegenstande! Dag ich G. bictire, halteich nicht geheim, und ba es gam gut genith, mag es in die Pans de bekommen , welch har wille ich mag est wicht; mas von mir ausgegangen ift; mig, ich micht leicht wiedenfeben: Bu unbedeutenb ift das Ding um es beucken zu laffen; handschriftlich mag es manden Officier mittein.

**19** 

State of the state

Riel, ben 13. December 1794.

Borgestern fruh starb bie atte Gensler, nachbem fie brei Boden lang taglich ihren Tob erwartet hatte. Sie ist fanft gestorben. Es ist ein Glud fur Henslern, fur bie arme Fran selbst, umb für die junge hendler, daß sie gestorben ist. heußler erkennt bies, aber es macht ihm Ehre, daß er dennoch herzlich betrübt ist. Er hat sich gleich nach feiner Schwester in Rendsburg auf einige Lage begeben, um Begrädniß, und was sonst auf eine traurige Art zu Feierlichkeiten und zur Ehre der Todten gerechnet wird, zu vermelden. Für mich ist henslers Abwesenheit betrübt, den ich nun so lange nicht sehe.

Wegen Annales deschimie will ich mich bei Einble erkundigen. Will er sie nicht, so bitte ich Sie, liebster Bater, sie für mich zu behalten. Ich wünsche mir einst so viele Zeit einige Sahre auf Physis und Chemie verwenden zu können: beide Wissenschafsten sind mir sehr wichtig. Fourcrop hat ungemeine Borzüge vor Gren. Dieser ist ein geschickter Mann, aber verwirrter Kopfakten. Dieser ist ein geschickter Mann, aber verwirrter Kopfakten. Dieser ist einen lichtvollen außerst angenehmen Bortrag, sieht tieser als G. Zener behauptet wohl nach Morveau jeht den ersten Rang unter den Chemisern. Diese beiden sind es, die die Bervollkommsnung des Körostaten ersunden, und die Aussicht über die Versuche zu Maudun gesührt haben. Beide sind von hohem Abel; deide dennoch Deputirte zum Convent, Präsidenten, große Redner und sehr brauchbare Geschäftsmänner.

Hendler bringt in mich den Sommer zu bleiben. Ich warde seine Anthropologie horen, mich auf Mathematik legen und das Studium der Philosophie fortsetzen. Das verträgt sich gut zussammen. Ich habe jest große Lust zur Mathematik, deren Besdurfnis ich sube. Auch hat mich Kant gelehrt, wie nützlich und umentbehrlich sie sen, und sein Beispiel, und das von Hemsterbuis, und der griechischen Philosophen hat mir auch ihren großen Sinstuß zur Schärfung des Verstandes auschaullich dargestellt. Noch ist ein Apostel der Mathematik bei mir ausgestanden, den Sie wohl nicht errathen: mein Freund Henkel \*), der sie ganz ohne Hilse, bloß aus Segner, Käsner und Euslid gelernt hat.

Ich will nach eine gute Beile meinen Studien widmen: benn ich habe ben Gedanken aufgegeben, wenn gleich den Bunsch nach nicht ausgeben können, in den ensten Jahren schon etwas zu schreis ben. Durch voreiliges, unvernünftiges Lob einiger Freunde, vor allen Klopstods, sind Erwartungen über mich erregt, denen ich, wie ich wohl weiß, nicht genügen kann.

<sup>&</sup>quot;) ein Officier,

# Niebuhrs erster Aufenthalt in Kopenhagen

1796 bis April 1798.

The regulatings Host the forestern return a claim. I

Niebuhrs erster Aufenthalt in Kopenhagen vom Frühjahr 1796 bis April 1798.

In Kovenbagen angelangt und zuerft von seinem Krennbe Prehn, welcher bort angestellt war, beherbergt, begab er fich gul Geaf Schimmelmann. hier über alle Gewartung mit Freundach feit und Wohlwollen aufgenommen und behandelt, mußte er von feiner neuen Lage gleich Anfangs einen febr angenehmen Ginbrud empfangen, und biefem wiberfprach bie Folge nicht. In turger Beit gewann er Schimmelmanns Boblwellen und Butrauen, und befriedigte ihn burch die Ausführung ver Andeiten, welche er ihm auftrug, fo febr, bag biefer faft teine Sebeimniffe vor ibm batte, und mit ihm über bie wichtigsten Angelegenheiten bes Staats offen und vertraut rebete. Auch von andern ward Mebuhr angezogen und gefucht, weit man fab, bas er Schimmelmanns Liebling war; vielleiche noch mehr, weit er butd Geift, Renntniffe' und große Regfamteit ben Gefprachen ber Gefellschaft eine größere Lebendigkeit und ein mehr als gewöhnliches Interesse zu geben and the second wufite.

Siene Stellung im Schinmelmannsthen Sause und die Achtung, welche fein Nater genoß, offnete ihm ben Zutritt in die Sawfer der großen Welt, der obrnehinsten Beamten und Gelehrten, sowie der ungefehenften Rausseute. Soine Reigung für ein felles

Leben ließ ihn bies nur in geringem Maaß benuten; zumal ba bie Frequenz in bem Sause seines Principals ihm schon viel zugroß war.

Schimmelmanns Baus war vielleicht bas besuchtefte in Rovenbagen: es bilbete einen Busammenfluß beffen, mas burch Seift und Bilbung Ausgezeichnetes am Orte war ober von Fremben bin-Kopenhagen selbst war bamals vielleicht in bem Zustand seiner größten Bluthe; ber Sandel war lebhaft und febr ausges breitet; die Regierung stand im Auslande wie im Inlande in grofer Achtung. Die Schiffahrt war außerst belebt: man fah bort Eingeborne und Reisende aus allen Lanbern, Amerikaner, Afris taner, Indier, Chinesen. Es war Riebuhrn bochft intereffant fo viele Fremde aus allen Welttheilen, so viele, die sich kurzer ober langer bort aufgehalten batten, au seben. Er fchrieb feinem Bater immer ausffibrijd über alle namhaften Erscheinungen ber Art, und theilte ibm die Rachrichten mit, die er über fremde Lander forgfaltig sammelte. Much bier ift baber ber Rerluft biefer Briefe zu bedauern, welche nach bunteln Erinnerungen manche unerfehlis che Motizen enthielten. Riebuhr außerte spater oft, bag er biefen Busammenfluß von Fremben aus allen Welttheilen sehr vermiffe, und, außer in London, nie Gelegenheit gehabt habe fo viele Nachrichten über außereuropäische Länder einzuziehn.

In jenem so besuchten Hause lebte nun Riebuhr, anfänglich sehr angezogen burch alles Neue, was er bort zu horen Gelegenheit hatte: aber es wurde ihm bald bes Guten zu viel. Graf Schimmelmann seibst, außerst beschäftigt, wie er war, nahm gewöhnlich nur kurzere Zeit an den sich in seinem Sause versammelnden Gesellschaften Theil. Die Gräfin, welche kränklich war, und
sich beshalb von Hosbesuchen und Gesellschaften außer dem Sause
meistens dispensirte, versammelte bagegen um sich nicht wur alles,
was zur vornehmen Welt gehörte, sondern auch alles, was geiste
reich und unterhaltend war. Zur Theilnahme an diesen Unterhaltungen zog sie auch Niebuhr, und perühelte es ihm wohl, als er fie in der Folge für fich au zeitrandend fand, fich ihnen mehr und mehr entzog, und fich barüber vielleicht mit zu großer Scharfe erklarte. Die Grafin gehörte zu ben Frauen, welche burch: Kranklichkeit und eine fehr gunftige Lage etwas verzogen und burch Gefälligkeiten verwöhnt, leicht zu große Ansprüche ber Beitaufopferung an andere Menschen machen und eine fete Bereitwilligkeit zu einer geiftreichen Conversation verlangen. Niebuhr, unerfahren wie er war, ließ fich anfangs febr willfabrig finden biefen Anfprüchen zu genügen; binterber, ba er fich feltener zu ben bagu nothigen Anspannung aufgelegt fühlte, und ber Rothwendigteit, foine Beit fin wichtigere Bwede gu Rathe gurhalten. inner warb wußte er fich wohl nicht mit ber geborigen Schonung und Rack sicht zurückuziehen. Dies bruchte in ber Folge kleine Misnew ftanbniffe und von Geiten ber Graffin fleine Gratteleien bervor, die ihm febr lestig und empfindlich waren und ihm den Aufenthalt in diesem Sause aft verleideten; jumal öfteres Kränkeln ihn noch reizbarer als sonft frimmte und er bann ber Graffin kleine Ausfalle zu both naben. Auf, bies Berhaltnis beziehen fich einige Stellen in den Briefen an die Hendler. Späterhin glich fich dies alles aus; befonders nach seiner Entfernung aus bem Schimmelmannschen Hause, da sie nicht mehr die Ansprüche eines Hausgenoffen; fondern nur die eines Hausfreundes an ihn machte, beffen Befus de man gerne fiebt. Die Grafin lernte ihn naber tennen. fab. baß manche seiner Scharfen aus seiner großen Reigharteit entstanben, sab, wie lieb er ihrem Manne war, und behielt baber in: mer Boblwollen für ibn.

Die Auszuge aus den Briefen nom April 1796 an die hensler geben eine Borstellung von seinem Leben und seiner Stimmung im Schimmelmannschen hause; sie zeigen, wie sehr er Graf Schimmelmann liebte, aber auch, wie start er die Rachtheile eines so zerstreuenden Lebens subste.\*). Bei diesen Berwicklungen

<sup>&</sup>quot;) Siehe die biesem Abschnitt angehängten Briefe an die Henster Nro. 20. und 21.

in seiner Lage, in der er ost ummuthig mid unguscieden mit sich selbst war, eutstand bald der Wunsch in ihm, Schimmelmanns Haus zu verlassen, ohne mit ihm außer Verhältniß zu treten. Als ihm daher im August desselben Jahrs der Minister Graf P. A. Bomstorff, in bessen Hause er mit Wohlwollen aufgenommen wurde, die Stelle eines supernumerairen Secretairs an der königslichen Bibliothes andet, vererst ohne Gehalt, aber mit der Erlandniß einer späterhin zu unternehmenden Reise ins Austanda. so nahm er das Anerbieten an; dlied aber auf Graf Schimmelmanns Wunsch noch in seinen bisherigen Verhältnissen bei ihm, dis er ein passender nich einer Stelle gefunden haben wärde. Dies verzögerte sich eine Weise; tweshalb Nieduster noch die im Mai ober Inni 1797 die Geschäfte seines Privatsecretairs versub.

Er hatte die Stelle an der Bibliothek angenommen, um aus dem ihn betäubenden Strudel des gefellschaftlichen Lebens herauszukommen und in wissenschaftlichen Sphären umgestörter arbeiten zu kömmen, zu demen seine Neigung ihn immer nuch voorberrschend dinzog. Dies gesang ihm zum Theil; aber nicht in dem Maaße, wie er es gehofft hatte. Er war num schon zu vielen bekannt, und seine Fähigkeiten auch in Geschäftsbeziehungen hatten sich zu sehrentlich gemacht, um nicht dund Aussochengen und Anserbeitungen in mancherlei Versuchungen des Gegentheits geführt zu warden; denn nicht nur trug. Schlimmelmann ihm mancherlei Ueseiten auch, die er gemeistbernahm; sondern auch von andern Seiten ward er dunch lesende Antrige in seiner Gemäthernhe gestört.

So schrieb er der Hendler schon im August 1796. "Mir find Unstäge aus Frandreich zu einer gelehrten Abatigkeit gemacht, die mich vorerst nach Rom gefährt haben würden. Wie viel die Sauche gegen sich hatte, werden Sie sich selbst sagen. Ich heitete sie Schumelmann mit, der das Anlockende darin sier mich fühlter aber auch die Gegenseite darin nicht verkannte." Als die Hensler ihm ihre Besorgnisse über solche Plane in jenen gefahrvollen Beis

tan mitgetheilt hatte; autwortete er ihr im September deffelben Jahrs: "Es scheint mir, als ob Sie in dem Antikel, den Sie bes antworten, etwas mehn Schred gesehen haben, als darin lag. Wenigsens hatte ich selbst längst den Entschluß gesaßt, diesen verscherrischen Schritt nicht zu wagen. Wie auch von allem, was mir lieb ist, so weit getvennt, unter einem Bolfsteben, das mir im Ganzen gar nicht bieb ist? Es geschah mir nachher noch die Insperung des Wunsches, mich dei der Kunstigen denlichen Gesandtschaft in Paris zu sehen, ganz unversanligt von meiner Seite. "). Sie wissen, das die dien überlichen Wenschung meines Barters abereinstummt. Jeht aber habe ich die Sache abgeleint."

Das ist missen, baß ich jum Mibliothekforreinte ernaunt bin. Das ist nun meinen Wünschen gang gemäß: es erlöst mich and Berhättnissen, in die ich, außen den personien Stunden zu Schinnnets mann, hineingezwungen war, von verlonnen Stunden, von als leun Strudes und Bedändung, giabt mir die hoffnung diesen Wieden bier mit Konnad Heinbler zusammen zu leben, kinftiges Jahr aber, im Vorsah ernster Studien, die Frande zu suchen. Wie die diese Reisezist zu nutzen denke und nuchen zu michen glaube, habe ich Ihrem Bater Gendler geschrieden."

Niebuhr verlebte also den Winter von 1796. — 97 noch im Schimmelmannschen Samse und in seinen bisherigen Verhältnissen. Enisch Baggesen in diesem Winter oft, dessen Geist und Gemith ihn schon nahrend seines Amsenthalts in Holffeln sehr angezogen hatte; an dem er aber die Unstäckzleis des Sinns in Densort und Ehatigkeit stats tadelbe.

Niebuhrs. Stimmung mar in diesem Winter oft düster. Er war körpenisch undocht und gemischlicheverstimmt durch das Ger wirre des gesellschaftlichen Ledens, was ihm zu wissenschaftlichen Arbeiten zu werig: Musseließ; er sah die Beit als eine vergendebe aut und warchafter mitzlich selbst und mit der Wett umrich het,

<sup>\*)</sup> Bermuthlich von dem damaligen frangofischen Minister Grouvelle in Rospenhagen, der ihn fehr un fich zu gieben stutte.

Gr. Schimmelmann audgensmmen, ben er inft Enthuflasimus liebte, oft ungufrieben:

In dieser Stimmung fanden ihn der atte Bensler und feine Schwiegertochter, als fie im Mai 1797 nach Rovenhagen kamen. Die schwere Arankheit bes Ministers P. A. Bernstorff, Die zur Arauer bes ganzen Landes feinem Leben ein Enbe machte, und ber Bunfch ber Kamilie. Genslers deztlichen Rath fur ben Kranten ju haben, fuhrte biefen bin; und feine Schwiegertochter begleitete ihn seiner eignen Rranklichkeit wegen. Die etwa vierwochentliche Auwefenheit Dieser beiben befreundeten Derfonen ermuthigte Diebuhr febr. Bugleich trat er in biefer Beit aus feinen bisherigen Berhättnissen und übernahm bas Amt eines Wibliothels lecretairs. Er verlief Schimmelmanns Baus und miethete fich einige Zimmer in ber Stadt; feine Beziehungen zur Gr. Schims melmann blieben in Sinficht ber Liebe und bes Bertrauens biefelben. Einige Auszuge aus Briefen an bie Beneter werben ben Buftand feines Gemuths in biefer Beit barftellen und eine Überficht feiner Beschäftigungen geben.

Er erwähnt in biefen Briefen eines Worschlags, ben ihm Ge. Schimmelmann machte. Spatere Briefe werben anzeigen, wes= halb berfelbe aufgegeben wurde \*).

Die ruhigere Lage und das ungestörtere Leben, welche ihm seine neue Stellung gewährte, that ihm wohl. Er kam im Ansfang des August 1797 sehr erheitert nach Holstein, zu einem Bestuch bei seinen Eltern und Freunden. Er ging von Kopenhagen zu Schiffe nach Kiel und blieb bort zuerst einige Jeit. Hier sah er die Schwester der Hensler, die nach dem Tode ihres Baters mit ihrer Mutter und einer jüngeren Schwester sich damals in Kiel aushielt, sast täglich dei der Hensler. Der Gindruck, den Iene sehn früher auf ihn gemacht hatte, erneuerte und verstärfte sich. Der Kamps in seinem Innern, od er reben oder schweigen solle, und die Wünsche seines Henzens konnten der Hensler nicht verbor-

<sup>\*)</sup> Siehe die Briefe an die bendler Aro. 22 - 26.

gen bleiben. Sie rebete offen mit ihm barüber, she er zu seinen Eltern reiste, bat ihn sich bort emstlich zu prüsen, seine Lage, Midne und Andsichten in Erwägung zu ziehen, seiner Eltern Ausschen zu erforschen, und bem gemäß seinen Entschluß zu fassen und fein Betragen gegen ihre Schwester einzurichten. Wie sehr dies eble und liebenswürdige Mädchen sein herz ergriffen hatte, beweisen die Briefe, welche er der hendler aus Meldorf schrieb\*); sie zeie gen aber auch zugleich, daß er sich die Pslicht auslegte sich von els ner Leibenschaft nicht beherrschen zu lassen, von deren Erwiedenung er noch nicht gewiß mar; außerdem gewähren sie tiese Mide in seinen Charakter und seine Anslichten der Wissenschaften.

Den Bunfch biesen Winter theils in Klet, theils in Gutin zuzubringen, von welchem in benselhen die Rede ist, gab er auf, weil er Schimmelmanns Genehmigung nicht erhalten hatte. Er kehrte baber, nach einem langeren Aufenthalt bei seinen Eltern, nach Kiel zuruck, um noch einige Zeit bort und in der Umgegend zu verleben.

hier sah er Amalie, die Schwester ber hendler, wieder tage lich. Ihre Anmuth, ihre reine Seele, ihr klarer Geist und die Anspruchslosigkeit ihres ganzen Wesens sesselten ihn taglich mehr. Amaliens herz sprach nicht minder stark für ihn. — Beide wurden einig ihr Lebensschicksal mit einander zu theilen, und erhielten dazu die Einwilligung, er seiner Eltern, sie ihrer Mutter.

Riebuhr verlette nun noch einige glückliche Wochen mit ihr und feinen Freunden, und reiste dann mit einer befreundeten Fasmilie nach Lopenhagen zurüst. Im nachken Frühjahr wollte er wiederkommen, und dann seine Reise nach England antreten.

Ein Auszug aus einem Briefe feines Freundes Konrod heusster an ihn, aus dieser Zeit, enthält eine anmuthige Schilberung von seiner Braut. Er schrieb ihm: "Liebster Riebuhr, doppelt und dreifach wünsche ich Glud. Ich konnte keine geringe Erware tung haben von Deiner Wahl: aber sie ist weit übertroffen. So

<sup>\*)</sup> Siebe bie Briefe Rro. 27-34.

verständig und so herzlich, so klares; so kensches Sinns und Ukrthells, und so inniges Gefähls, so überwallendes Herzens, — so wie Deine Amalie ist, so muste die som, die Deine Geschutin seyn solkte. Wie schon ist dieser Ernst, seibst diese Verschlossens deit. Sie ihnt wohl ihr Herz zu verschließen; denn sie kum es nähr dssien, ohne daß es übersließe. So in sich gegeündet, so undedürstig, und debei so zautes, weiches Geschhl; eine solche Inlie des Gerzens. — Mit welcher schönen offenen Herzlichkeit, sie auf entgegen kam, die sonst so Werschlossene, Zuchastaltendet war so sichtbur, welches Becht es bei ihr gede Dein Freund zu seyn. Und als ich sie später wiedersah, als sie heiter, als sie seilhst munter ware. (Dem Weief war angesommen) wie schön das Lächeln auf diesem Gesiches wie ein Sonnendlick in rauhen Winstergaen.

Jurisdgekehrt nach Kopenhagen verwaltete er die Stelle an ver Pibliothek im Winter von 1797 — 98, und findierte übrigens fleißig für sich. Da seine Wünsche bisher nach immer vorzugsweise auf eine Lehrstelle an der Universität in Diel gerichtet waren, wo er in der Räche seiner Eltern und seiner liebsten Freundersich ein Leben des Geistes und Herzens verhieß, wie es samer Kutur am angemessensten sond verzens verhieß, wie es samer Kutur am angemessensten sond verzens verhieß, wie es samer Statur am angemessensten sond verzens verhieße Gesenstin jest auch vorzugsweise auf philologische und historische Gesenstände.

Die Auszüge aus ben Briefen un feine Beinet und an feine Stern, wolche biefem Abschnitte folgen, warden ben Lefer in bew Stand feigen manche Geiten seinen Denfart nahm teinen gu lers nen, fo wid feine Lebensast, feine Berhäuniffe zu undern Mens seben, und ben Gang, den er in feinen Gudien nuhm, gil überstehen.

Aus den Briefen an Amalle wird eine fehr wechsethe Gemuthöstimmung hervorgeben, wie fie häufig reichbegabren und tieffühlenden Naturen in diefem Lebensalter eigenthumlich ift; der Grund lag bei ihm in unbefriedigten Bedürfnissen nicht des Hergens, fonbern eines flets aufgeregten geistigen Lebend, und in bem Miggefühl, baß feinem Streben nach Ertenntniß ber Erfola nicht m entsprechen schien. Die Natur batte ihn mit großen Gelftesgaben, aber mit verhaltnifmaßig febroachen Rorverfraften ausgeriftet: Die Organe feiner Denktraft fanben zu bem Geifte in einer Art von Disproportion, fo daß fie bei fortgesetter Anftrengung erschlafften und ihren Dienst versagten, bis fie burch Rube ibre Febertraft wiebererhiebten. Er fühlte jene Geiftestrafte in fich, und bachte nicht baran, daß die Pflicht: ihrer Auwendung burch feinen körberlichen Buftand, bebingt fenn tonne : wenn baber nach übergroßer Geiftesenstrengung ein Buftant ber Erschlaffung eine trat, so machte er sich Borwirfe, indem er auf Rednung einen nicht gehörig bezwungenen Avägheit schrieb, was Bedürfniß seis ner Ratur war. In solchen Betten fublte er lich oft febr ungluck lich und warf fich eine felbst verschuldete Stumpfheit vor. Aus biefem Gefichtspunct find feine Selbstanklagen und fein oftenes Arublinn in biefer Beriobe feines Lebens zu erktaren. Denn in Mahrheit bat es schwerlich viele Menschen gegeben, bie weniger Urfache ju Geibftanklagen ber Art gehabt hatten ; fein ganges Leben und fein hochster Lebensgenuß bestand in geiftiger Abdtigkeit.

Doch hatte seine jeweilige trübe Stimmung außer jenem Bei sicht der Abspannung nach vorhergegangener Anstrengung wocht noch eine andere, tieser liegende Owelle, auf deren Spur einiga seiner Außerungen führen. Er glaubte nämlich zu sühlen, nis sew ein Zwiespalt zwischen der Form, welche die Natur ihm bestimmt; und welche die Umstände ihm gegeden hätten: Iene habe ihm einnen Reichthum an eignen Gedanken und Ansichten; und vielstill ige Ersindung zugedacht; er habe sich aber versühren inssen, an das Zuschauen das Leichte, an das bloße Hinnehmen des Gegedenen, an das Instammensehen undedeutender Consequenzen und an das Auschauen der vor seiner Seele gaußelnden Worstellungen sich zu gewöhnen. Dies libel sey in früheren Jahren entstanden aus einer seine Eizgenthümlichkeit nicht ausschlichen Erziehung, dei der es ein oft

geinserter Stumbsatz gewesen fem, ihn von ersindender Anstrenzung abzuhalten und auf das zu wenden, was schon von andern handen bereitet war. Er glaubte, er sen, als beide Wege noch offen waren, von der Bahn abgewichen, welche die Natur ihm zu einem höheren inneren Lebensberuf angewiesen, und der Reg zur Rudsteht stehe ihm jetzt nicht mehr offen: seine Seele habe zu viele fremdartige Stoffe in sich ausgenommen, und ihre Kräfte auf deren Berarbeitung verwendet; deshalb wären hier nicht Gerbanken mur auszuscheiden, sondern einem erdrückten Geiste Lust zu machen, daß er sich wieder zurecht sinde. Ersindung, die äußerzste Khätigkeit in der Richtung, welche die Ratur den Kräften anz gewiesen, und den Genuß ungestörter Gesühle des Herzens, sah er als die einzigen Wittel an, den verlotnen Weg wiederzussinden.

Der vermeinte Untergang von Fähigkeiten, beren Daseyn bie Erinnerungen aus seiner stillen, einsamen Kindheit und Jugend ihm bamals oft vor die Seele führten, ließ ihn in jenen Zeiten seinen eis gentlichen ihm von der Natur angewiesenen Lebensberuf oft als von ihm versehlt ansehen. Er schien zu glauben, daß sein Geift, der ein Licht hatte seyn können, ein bloßer Spiegel geworden sey.

Solche Betrachtungen, die sich in den Zuständen geistiger Abspannung am leichtesten eindrängen, machten ihm in jenen Jahren seines Ledens manche sehwere Stunde, und hätten ihn vielzteicht noch lange verfolgt, wenn er nicht auf einen praktischen Lezbensweg gesührt, und durch ein stilles häusliches Glück im Gezwäth beruhigt, von ihnen abgeleitet wäre. Der praktische Berufsihrte ihn auf, wenigstens scheindar, ganz heterogene Gedankens bahnen, die seinen Ideenverdindungen ein neues Leben einhauchten und ihn zu jener thätigen Spontaneität des Geistes stählten, die er später in Geschäften wie in Werken des Geistes dargethan hat. Folgende Außerungen von seiner eigenen Hand werden über das Gesagte vielleicht noch mehr Licht verbreiten.

"Getheilte Anstrengungen, und wenn man nicht mit seinem ganzen herzen bei seinem Geschäft ift, helfen wenig, und sind eis

gentlich ein bloßer Schein. Es machte mich oft sehr unglücklich, sortbauernd mit einer Untersuchung beschäftigt zu seyn, ohne Meisster ihres Gegenstandes zu werden. Ungeduld, übereilung und Unwilligkeit der Imagination und den angewöhnten Ideenassociationen etwas abzubrechen, waren indessen doch die einzigen Ursachen dieser Noth, und es muß gelingen sie durch Entschlossenheit zu vertreiben. Der Schlüssel zu allem Werth, und die Fähigkeit sur ungestörtes Glück, wird mit der Einsacheit des Gemüths und der unwerschrobenen Denkungsart gewonnen."

"Niemand hat sich auch früher vielleicht berglicher an lieben und schönen Gebanken gefreut als ich; aber bie Unterftugung. welche ber praktische Wille ihrem Ginfluß gab, mar ohnmachtig. Rein Gedankengang war ein rauschender: ich plunderte und gerfionte bie Felber bes Feinen und Schonen, auf benen bie Luft gu bem mubselig Brauchbaren batte erwachsen konnen, mit folder Eilfertigkeit, daß ich bald fürs tägliche Leben Noth litt, und nur von weit ausgebebnten Streifereien gurudkam, mo benn bie Rudkehr auf ben schmucklosen Plat tägliches Lebens und Thatigkeit mißfallig war, und oftere Erschlaffung folgte. Solche Ibeenaffociationen, bie in ben chimarischen Beiten meiner Jugend oft burch ibre Ingenuität gefallen hatten, setten sich mehr und mehr fest, und die Gedanken über die wirkliche Welt, fern von der meine Jugend in Traumen aufgewachsen, die mir baber bei bem Gintritt in fie unicherseblich mar, wurden immer verwirrter und schwas der. Gequalt von ber Bahrnehmung bieses Buffandes, bachte ich eine Beile nur an immer stärkere momentane Übersvannungen. Dann trat eine, aber eine unvollkommene Unberung ein: mab= rend einer Zeit, wo ich einerseits glaubte, ein folches Leben nicht lange aushalten zu konnen, auf der andern alle Beziehungen bes lebens vergaß, welche nicht unmittelbar bas Berg betrafen -Eine Beziehung, die fuß, aber fur biefes Leben unzulaffig ift. Also lagen die Kreitenden Elemente meines Wesens unzusammenhangend aus einander. In den truben Tagen fehlte mir bas Be-Riebuhr. 6

wußtseyn des Bessern; in den hellen bewahrte kein Gedanke an ihre kurze Dauer vor Rausch. Daher gediehen meine Studien auch nur unzusammenhangend: zu einer Zeit saßte ich jede Schwierigskeit mit einem Blick auf, zu einer andern wollte auch das Leichsteste nicht gelingen. Bei dem Anfang des Studiums einer Wissenschaft hatte ich immer ein Gesühl von Muth und Araft und einer klaren Einsicht; was neue starke Eindrücke von allen Seiten machen konnte, gewährte ster eine Zeitlang Gesundheit des Gemüths. Zeht ist es mir lebendig klar, daß ohne sestes Migkeit in sich selber, ungeachtet alles schönen Scheins, keiner glücklich sen noch machen kann."

Un einer andern Stelle sagt er: "Ich habe während ber Befrebung in frember Spur zu lernen, meinem eignen Gange und Schwunge entfagen muffen: benn auf biefe Babu litten fie feine Anwendung; aber lernen allein kann mir nicht genügen. rechne mir es nicht als eine Probe von Genie zum Rubme an. baß eine bloße Liebhaberei am Wiffen bei mir nicht gebeiben will: bag ich bie Bollfommenheit ber Form gegen bie Bichtigkeit bes Inhalts nicht auf die Bagichale lege. Diese Richtung entspringt aus einem unruhigen Gemuth, welches bie Warme, woburch es getrieben wird, lieber anwenden follte, um neben bem trodenen Rleiß belebende Begeisterung burch sich zu stromen, die jenen er leuchte. - 3ch weiß wohl, daß ferner das Rechte fur mich in bem attiven erfinderischen Theil meiner Thatigkeit liegt. nunciation auf Anwendung der Imagination, welche gewiffe Stubien erforbern (außer um ben Begriff barzustellen), marb mir fcbmer."

Aus dieser Periode sind die aus Kopenhagen an seine bamatige Braut geschriebenen Briefe, so wie die wenigen aus dieser Zeit erhaltenen an seine Eltern \*). Auch die später aus Großbristanien an sie geschriebenen, und weiter unten anzusührenden Brieset tragen noch ofter Spuren jener Stimmung; und es ist wahrs

<sup>\*)</sup> Siebe bie Briefe an feine Ettern und an Amatie. Rro. 35 - 54.

scheinlich, bag ihm bas Migverhaltniß, welches er zwischen seinen Naturanlagen und seinem Entwickelungsgange wahrzunehmen glaubte, bamals erst klarer vor Augen trat.

Nach biefem in Ropenhagen verlebten Winter tam er im April 1798 wieder nach Holftein, um zuerst bort ein paar Donate juzubringen, und bann feine weitere Reife nach England angutreten. Er verlebte diese Monate theils in bem Saufe feiner Schwiegermutter, theils bei feinen Eftern und Freunden. Much machte er eine kleine Reise nach Hamburg, um Jacobi, Souza und andre Freunde bort zu feben \*). Der etwa breimonatliche Aufenthalt in Solftein verfloß ihm in ber Nabe aller berer, bie ihm die Liebsten auf der Belt waren, fehr gludlich. Der Gebanke an die weite und lange Trennung mischte bei ihrer Unnaberung freilich manchen Tropfen Bermuth in den Freudenbecher: aber die Soffnung, daß er mit vielfach bereicherter Erfahrung und Einsicht, Die Zuversicht, daß er mit gereifter, mannlicher Festigkeit zurückkehren werbe, und die Aussicht dann in ungertrennlicher Bereinigung mit Amalie zu leben, beren Liebe ihn um fo gludlis der machte, je tiefer er in ihr reines Berg blidte, geftatteten ber Schwermuth nur augenblicklichen Spielraum.

<sup>&</sup>quot;) Rach diefem Besuche ift ber Brief an feine Eltern Rro. 55., und ber an Jawbi Rro. 56. gefchrieben.

# Aus Niebuhrs Briefen mährend seines Aufenthalts in Kopenhagen und Holstein, 1796 — 1798.

#### An die hensler.

**20**.

Ropenhagen, ben 13. April 1796.

Iwei Tage nach meiner Ankunft ging Schimmelmann auf brei Tage nach hellebeck, seinem Gute unweit helsinger, ich mußte ihn begleiten. Wir kannten uns bamals sehr wenig, daher waren unfre Gespräche sehr beschränkt, und von meiner Seite unsseie. — Meine Freunde, Konr. Hensler besonders, hatte ich die beiden ersten Tage sehr wenig sehen können: war also eigentlich allein, und mit mir selber misvergnügt. Sie denken sich leicht, daß ich bei dieser Stimmung Schimmelmann zu hellebeck nicht näher gekommen war. Nun komme ich zu hause: und man giebt mir Ihren Brief. Ich ging zu hensler und sprach mit ihm eine sehr lange Zeit; und nun waren wir ganz wieder über alle Lücken der Entsernung; hatten uns alles gesagt, was uns zugestoßen war, Leides oder Freude, und wußten nun, wie wir die Zeit unsers Zussammensens zubringen wollten.

Ich trat meine Reise hierher sehr ernsthaft und schwermuthig an: gesammelt und gefaßt ohne etwas zu erwarten ober zu furchten. Ein Begleiter, ben bas Schicksal mir in Flensburg auf ber Post zugesellte, machte mir's unmöglich an seiner unbesonnenen Frohlichkeit nicht wenigstens einigen Theil zu nehmen. Es war ein angenehmer Thor, boch machte er mich lachen, und war Schulb, wenn ich zerstreut hier ankam. Die außerste körperliche

85

Ermattung und Mubigfeit überwaltigte gar meine Seele. 3ch war von meinen beiden Freunden Prehn und Benoler in Roedlik be empfangen; burch fie entstand ein sonberbares Gemisch von Gebanken an Gegenwart, Bergangenheit und Bukunft. Prebn, ber mich auf seinem Zimmer beberberate, wußte an so vieles au erinnern, ober zu fragen, bag ich weber Ginsamkeit noch Berlaffenbeit empfand. Gin berelicher Schlaf hatte ben andern Morgen alles körperliche Ungemach bezwungen. Und nun kam ich leiber nicht fo recht zur Befinnung. In Schimmelmanns Saufe über alles hoffen gut aufgenommen, schon fogleich ben größten Theil bes Tages ba zuruckgehalten, in belebter und unterhaltender Gefellschaft; ba mar es'wenigstens verzeiblich, baß ich wohl zu leicht und schnell eingewöhnt mar. Man that mir alles Erfinnliche zu Billen; es war leicht abzufeben, bag es bier ein angenehmes Les ben sey. Indef kannte ich, wie oben gesagt, Schimmelmann noch wenig, liebte ihn aber freilich fast mit dem ersten Augenblice. Unfre nabere Bekanntschaft entstand allmablich. Manches Mannes Secretair bat gewiß nicht Grund zu klagen, baß fein Princis pal ihn zu sehr schone. Mein Fall war es, und ift es gewissers maßen noch jett. Einige Arbeiten von mir wurden die Beranlaffung zu Schimmelmanns Bohlwollen. Er ift es auch einzig, für den ich hier lebe, hat meine berxliche Liebe, und genügt mir auch allein flatt alles andern Umgangs. (Sie wiffen, baß hens: ler bier gar nicht in Anschlag gebracht ift). So werbe ich forts fahren, fo lange auch bies Berhaltniß bauern mag. Reine Arbeit für ihn kann lästig, troden ober unangenehm senn.

Diese gluckliche Seite meines Berufs, neben einem vortreffslichen, hellbenkenden Manne zu seyn, und sich also zu unterrichten und zu bilden, seiner Gesellschaft täglich zu genießen, und sogar seiner Vertraulichkeit theilhaftig zu seyn, — die schone mir gelassene Muße anzuwenden zu meinen eignen Zwecken — und dann auch das Angenehme desselben, ein sorgensreies Leben, manchmal ausgewählte Gesellschaft, haben mir zu lange ausschließend in die Augen mit blendendem Schimmer geleuchtet.

Er hat auch eine andere Seite, dieser Beruf, da wird er vers bunkelt durch mubsam abzuwendende Ansprüche; von andrer Seite — auf Unterhaltung und großen Zeitauswand hiesur; durch die zeitverderbende Langeweile der großen Gesellschaften. Und wie groß sind die Bersuchungen dem Strome zu weichen, oder eis tel und menschengesätig zu handeln. Dies ist mir erst feit: wents gen Tagen recht lebendig, und bis zum Granen lebendig. Aber man muß durch Ersahrung klug werden, wenn man nicht anders klug wird. War benn vielleicht mein Schiff eine kleine Zeit im Strome, wenn es nur herausgebracht ist, und kein verborgenes Leck blieb. Besser ist durch Schaden, als gar nicht klug zu werden.

Ich will mit bem allen sagen, ich trug alles jenes und scheute es nicht als ein libel, wehrte ihm nicht, angeregt durch manchers lei Versuchungen und grügerischen Schein. Dies ist ein treues Geständniß eines vergangenen Fehlers.

Bon ber Art meiner Arbeiten schrieb ich Ihrem Bater hensler. Ein weitläuftiges, wichtiges und schwieriges Geschäft hat mir Schimmelmann aufgetragen, aber Zeit dazu gestattet: eine Untersuchung bes ganzen Armen= und Berpflegungswesens von Rospenhagen, in Rucksicht ihrer Fonds und Ausgaben. hierbei lernt sich viel, und es kann sehr nutlich werden.

Sehr viele Menschen habe ich hier kennen gelernt, eigentlischen Umgang nur mit Munter angesangen, ber Kenntniffe hat, beab und rechtschaffen ift.

Einen interessanteren Mann als Grouvelle \*) giebt es hier wohl nicht. Aber, wenn sein Seist anzieht, so hat man boch auch wieder Mißtrauen gegen ihn, und nahere Bekanntschaft muß Aufsschlisse geben, die es anrathen ihn oft, oder gar nicht zu sehen.

halten Sie einen Brief über meine Lage. Nächstens ers halten Sie einen mit mehrerem Inhalt, und zugleich eine Ants wort auf einiges in Ihrem Briefe. Haben Sie Nachsicht mit dies sem verworrenen Briefe.

#### 21.

Ropenhagen, ben 30. April 1796.

Ich habe aufs neue Ihnen Briefe fehlen lassen. Sie haben baraus auf den Grad der Unruhe, der Abhängigkeit und des Getummels geschlossen, in dem ich lebe, und mich bedauert.

Beklagen Sie mich wirklich in biefer hinsicht: benn eine fast unabwendliche Berstreuung halt mich befangen: eine Berstreuung, bie gewiß nicht burch meine Schuld herbei gefährt, aber burch

<sup>&#</sup>x27;) bamale Gefandter Prantreide in Rovenschen.

meine Machgiebigkeit, und wenn man es so nennen will, Gusmuthigkeit zugelassen ist, und mich so beschämt, daß ich es kaum wage, abwesenden und entsernten Freunden zu schreiben. In diesem karmen und dieser unnühren Geschäftigkeit, wie fern ist da jene Ruhe und Samminng der Seele, ohne die ich vor Ihnen nicht erssscheinen mag.

Ich hatte viese Stelle vielleicht nicht angenommen, wenn ich eine Borstellung von dieser Lebensweise gehabt hatte. Schimmels manns Liebe, sein Wunsch mich zu ehren, das Gefallen, welches er an mir hat, dies sind die unschuldigen, aber um so weniger abzuwendenden Ursachen, woher es gekommen ist, daß man zuerst angesangen mich an sich zu ziehen; dann zu binden. Es ist gewiß und mir jest sehr einleuchtend, daß ich, auch nur auf den Unsgang unsers Hause beschränkt, unsäglich viel Zeit, und noch mehr an Sammlung und Stille verliere. Und daß ich mich auf unser Haus beschränke, und die Urtheile darüber erwarte und ertrage, das ist noch sehr wenig gethan; aber alles Mögliche.

Seelust, wo wir im Sommer seyn werden — und die Ruhe des kandlebens, eine ganzliche Entsernung aus der Stadt, das ist der Gegenstand meines Sehnens und meiner Hossung. Alle sagen wir: Sie sind sehr glustlich! Mit einem solchen Manne zu sewn; seiner Gate so sehr zu genleßen; so angenehm zu leben; mit allem, was es Interessantes in der Stadt giebt; und dies Glad so jung! — Und ich selbst sinde darin viel Schönes; aber das Besentliche ist es nicht. Nur in den Augenblicken ist mür Glud bescheert, da ich, durch Ersüllung meiner Berusspsslicht, die so kinderleicht ist, Schimmelmanns Wünschen entspreche, und dann, oder wenn es auch sonst ist, in seinem Gesichte die stille Freude betrachte, die ihn dann und wann umglänzt. Ich liebe ihn mit allen Krästen meiner Geele, deren bester Wunsch ist ihm zu dienen; und möchte ihn mein ganzes Leben nicht verlassen, wenn er ganz zu trennen wäre von allem Tand der großen Welt.

Dies ist mein Glud. Möchten Sie auch Sch. kennen! Dichter haben ihn ben ebelsten Mann genannt, und haben nicht zu hoch von ihm gerebet, denn er ist auch der fansteste, milbeste und bescheidenste.

Bielleicht liebte Sch. keinen feiner vonigen Secretaire wie mich, keiner ihn wie ich. Sie sehen, bag bieses Berhaltniß innig, aber um so gefahrlicher für mich werden mußte, ba man mich

gerne um sich hatte, immer um sich haben wollte, auch werm ans bre da waren.

Findet sie bieser Brief noch zu Sause? Ginige Stunden bei Ihnen, bei benen, die uns beiden lieb find, welch eine Erholung! Hundertmal sage ich mir, ich musse hier tein Umt annehmen; sondern zuruck zur Freundschaft, zur geräuschlosen Thatigkeit, zum Sichselbstleben nach Holstein!

#### 22.

Ropenhagen, ben 24. Juni 1797.

Sie und Ihr Bater haben mich durch Ihre Anwesenheit sehr giudlich gemacht. Nun bin ich freilich weit einsamer als je, weil ich verlor, was mir mehr ist, als ich je hier hatte. Sie beide has ben mir ein neues Leben gegeben: ohne Sie ware auch die Entslassung aus meiner alten Lage nicht so leicht; der Übergang in die neue nicht so ohne alles Bermissen vor sich gegangen.

Schimmelmanns find am Donnerstag in der Stadt, und ich folglich bei ihnen gewesen. Die Diners in der Stadt find nun wohl auf lange vorüber: dies macht mich freier athmen.

Von Baggesen habe ich einen Brief. Er hat sich auf bes Herzogs Borstellung entschlossen und kehrt in drei Vierteljahren zurud. Soll ich mich freuen ihn wiederzusehen? Doch bin ich wahrscheinlich dann schon auf der Reise. Armer Baggesen! Wie viel Schuld er auch selbst trägt: so ist er doch ganz allein!

## 23.

Kopenhagen, den 8. Juli 1797.

Sp. ist angelangt: das Schickfal scheint mir nach einander die herzusühren, für welche mein Herz lebhaft spricht. Er hat sich gebildet, und ist geseiger geworden, und in dem Maaße liebenswürdig geblieben, wie er es in Kiel war. Sein Blick wagt freier zu sehen, und er hat es gewonnen seinen Sinn bestimmter sassen zu können. Aber seine Ansicht aller Dinge ist verändert. Es ist ein tieser Schmerz in ihm, der bis zu Thränen wehmuthig machen kann; ein Hadern mit sich selbst, das im hochsten Grade ungerecht ist; ein bitteres Dulben und Aragen Anderer. Er hat sich abgesondert — ach! auch von seinen Freunden. Er ist unthättg,

weil er will, baß irbifche Beisheit ewige fenn foll. Er forbert Thatigkeit, Birken, statt des Biffens und Denkens, vollig wie Rousseau, obgleich er seine Ibeen gewiß nicht aus ihm entlehnt hat, und wurde, wenn diese Stimmung dauern konnte, wenn es möglich ware, daß er ihr consequent verführe, seine Thatigkeit zu ber bloßen Einfalt herabstimmen.

Manche biefer Gefühle haben auch in meinem Bufen geberricht, und ich kenne ihren schrecklichen Ausbruck. Ich habe über und neben S. große Angst gefühlt, und hoffe nur, weil mir aus eigener Ersahrung scheint, dieser Zustand sey das außerste; über ihn hinaus liege das Beginnen der genügsamen Thatigkeit — ober außerstes Versinken.

Ich bin vor vierzehn Tagen zu Seelust gewesen, und werde morgen, wenn nicht das Wetter ein Beto ausspricht, wieder hingehen, urn den Montag dort zu bleiben: dies ist Schimmelmanns Berlangen. Stolbergs werden wohl dort seyn; ich habe sie noch nicht wiedergesehen, und erwarte deshalb Borwurfe. Sch's Berlegenheit wegen eines jungen Menschen an meiner Stelle ist noch nicht gehoben.

Sch. hatte neulich eine Lieblingsibee, bie er mit großem Eisfer aussikhren wollte. Er las einen sehr schonen Auffat vor, den er darüber gemacht hatte. Er wollte nemlich den Handlungen der Regierung die allerfreieste und authentischeste Publicität geben. Bu dem Ende sollte ein officielles Journal, Areue und Veredzlung verbindend, die Vorstellungen der Regierungscollegien, ihre Berwandlungen in Gesetz, alle wichtigen Administrationsvorfälle, und besonders auch die Amtsernennungen, vielleicht mit Nennung aller Competenten, wenigstens mit zuverlässiger Notiz vom Ernannten, Vorsragen u. s. w. enthalten. Dies Blatt, ins ganze Land unentgeltlich versandt, könnte der Wirkung kaum versehlen, welche Sch. hosste und forderte: mehr Leben in das Verhältniß bes Unterthans zur Regierung zu bringen u. s. w. Sie sehen auch hier, wie wenig Schimmelmann im gewöhnlichen Gleise sortgebt.

Ich war jenen Abend mit ihm fehr, und fehr lange froh. Bir konnten nicht von einander kommen. Es war der schönste Tag des Sommers; die milde Luft, die schone Meergegend; und es war das erstemal in diesem Jahr, daß ich den Weg machte; eine belohnende Arbeitsamkeit, und ihre für Sch. bestimmte Frucht,

eine frohe huiterkeit, die mir seit unfrer letten Aremung noch fast ununterbrochen treu geblieben ist; ein lebhaftes Berlangen zu Sch. — Diese gludliche Bereinigung hatte mich innig und lebbaft ergriffen, und hochst gludlich gestimmt. Ich durfte zuverssichtlich seyn, meinem eblen Freunde auch Freude zu machen.

Meine Einsamkeit, meine ganze Lebensart ist, wie sie Ihnen geschllbert worden. Kommen nicht Sch's zur Stadt, so wird sie wenig unterbrochen. Ich glaube, wenn ich gleichmäßig sortfahre, ein nicht unwürdiger Priester des Alterthums zu werden; aber die Weihe durfte doch Jahre lang dauern.

Erft am funften August fann ich nach holstein abreifen.

#### 24.

Ropenhagen, den 18. Juli 1797.

Vielleicht wird die Gr. Stolberg Ihnen und Henslern sagen, ich sey krank. Es ist mahr, meine Gesundheit taugt in diesem Ausgenblick nicht: aber das wird schon vorübergehen. Ich gebe wird die größte Mühe eine stete Gleichmuthigkeit zu erlangen, und die Fassung nicht vor jeder Aleinigkeit zu verlieren. Daß zu einer solchen Stärkung und Umschaffung des Gemuths meine gegenwärzige Lage in Einsamkeit und Arbeiten erfordert werde, war lange meine überzeugung.

Ich arbeite zwecknäsig an ber Rom. Geschichte: und finde, je vertrauter mir die Handelnden werden, immer mehr Annehmlichkeit in dieser pedantisch oder gar nicht gekannten Kenntnis, Im selben Berhältnis verschwinden mir die heutigen Begedenheiten ins Dunkle: und der alte Wunsch der Kindheit erwacht diesen classischen Boden zu betreten.

Ich lese kaum etwas Anders als alte Autoren. Man hat mir für die neuen gelehrten Schulen einen Auftrag gegeben, durch bessen Ausstührung Nuben zu schaffen ist: in größeren und kleineren Bruchstücken aus den besten griechischen Schriftstellern auszwiesen, was in den obersten Glassen zum Lesebuch dienen könne: und ich werde mit Sorgfalt auswählen, was das herz erfreuen, den Muth erwecken, und den Verstand bilden kann; in vorangeschickten Einleitungen den Zusammenhang des Abgeschnittenen ausgeben, in Anmerkungen erklären, erläutern und kritisch berichti-

gen: endlich durch ein angehängtes Gloffarium für beffere Sprachfenntniß als die vorbereitete zu forgen versuchen.

Sehen Sie, da hat mir das Schidfal eine Arbeit gezeigt, wie ich sie suchte. Selbiges Orts verlangt man mehrere: aber Berke weit größerer Anstrengung: und ich mag lieber an leichterer Last tragen lernen, als an schwererer beim ersten Ausbeben ben Arm verrenken, ober entkräftet sinken lassen.

Sp. ist während seiner Arankheit, und da er sie überstanden, jum Giud doch vertraulicher geworden.

Ift alles gut, fo feben wir uns in brei Bochen in Sotftein.

#### 25.

Ropenhagen, ben 29. Juli 1797.

Ich habe etwas auf bem Herzen, bas ich Ihnen vortragen muß: ich brauche Rath in einer für mich fehr wichtigen Sache, und fann ihn, so wie ich ihn suche, nur bei Ihnen finden.

Schimmelmann hat mir geftern formlich bas erlebigte Beneralconfulat zu Paris auf ein Jahr, bis zur Beendigung des Rrieges und feiner Folgen, angewagen. Er bemertte, bag ber banifche Gefandte die Bieberbesetzung biefer Stelle, nach bem Abgang bes bisberigen (eines fehr geschickten, und für feinen Nachfolger schwer zu erfetzenden Mannes) bringend verlange. Dieser habe auch jemanden genannt, ben er zu haben wünsche; aber biesen halte Sch. nicht fur tauglich; viel Babl babe er auch nicht, und bachte, Die Stelle tonne fur mich intereffant fenn. Es fen wohl wahr, baß es feine Schwierigkeiten habe fich in ein fo fremdes Geschaft zu werfen: aber wenn man die ersten vier Bochen gang anwendete um dies zu überwinden, so ware man auch nachher befte mehr gewiegt in ben Geschaften, und wurde mit großer Leichtigs keit als über bekannte Dinge arbeiten. Länger als ein Jahr, hoch= stens anderthalb, werde der Posten nicht bestehen, und vielleicht schon während diefer Zeit könnte ich die französischen Provinzen, besonders ben Guben, und einen Theil von Spanien: auch in Aufträgen, und ohne Koften bereifen. Rach diesem Termin gabe er mir fein Wort, daß die Reise in England, und wohl auch in Italien unaufgehalten vor fich gehen folle. In Paris wolle bet Gefandte felbst die unmittelbaren Regotiationen mit dem Minister führen; dem neuen Generalconful, wer es auch sen, wurden bloß Bureaugeschäfte und die weitläuftige Correspondenz obliegen, die unmittelbar nach dem Frieden schon abnehmen muffe. Aber seine Segenwart sey bald erforderlich: und er muffe die Reise schon mit, wenigstens im September antreten.

Ich habe Ihnen hier seine Angaben und Überredungen in fortlausender Rede erzählt, wie sie in einem Gespräch, das auf seinen ersten Antrag zwischen uns entstand, allmählich vorgebracht wurden. Ich will nicht betrügerisch zu Werke gehen wie einige Geschichtschreiber, und Ihnen eine Antwort als gegeben hersetzen, von der ich einiges erst zu Hause beutlicher erwog, und bestimmt dachte. Dieses aber schien mir doch, bestimmter oder unbestimmter eingesehen, schon damals darauf zu erwidern.

Ich fabe Schwierigkeiten gegen bie Möglichkeit, und gegen bie Bulaffigkeit meiner Unnahme. Buerft wegen ber schnellen 26: reise: zweitens aber besonders wegen ber Geschäfte, benn es sev boch wohl sehr die Frage, ob man fich nicht im Anfange sogar et: was lacherlich machen werbe. Mehrere seven gegen bie Bulassigfeit gerichtet. Ich sey nicht ficher, bag unter bem Gewicht von Geschäften, interessantem Um = und Mussiggang, nicht bie gange Beit, fast ohne meinen Geist in bauernben und feften Einfichten weiter gebracht zu haben, vergeben konnte. In mehreren Biffenschaften gable Paris große Manner; aber in solchen, beren Grundbegriffe mir taum bekannt maren: und obgleich biefe Manner ihre Biffenschaften öffentlich vortrügen, fo ftebe es mit ben laufenden Geschäften eines solchen Postens gar nicht zu vereinigen, fich in ibren Unterricht zu begeben. Bibliothet und Duseum feven reis zende Namen. Bu lernen, was jeder wiffen follte, und ich nicht weiß, biete auch die unfrige, und für mich unverhaltnigmäßig unbeschränkter, bas Erforderliche bar. Die Pariser mit ihren Seltenheiten und Sanbschriften, verschaffe mehr, was wenige haben und brauchen, also eigentlich gefährliche und unwesentliche Ginfichten: die Ausschmudungen ber Banbe, woselbst die außern hauptmauern nicht aufgeführt, wenigstens lange nicht ausgebaut waren. Ein frembes Bolf zu beobachten, bilbe ungemein, und erweitere ben Blid. Un Bekannten werbe es mir wahrscheinlich nicht fehlen; und ber hiftorische Beobachter bes neuen Roms konne viel Erfahrungen einsammeln. Aber ob bies so richtig und wesent: lich seo? Ich glaube, die Revolution schon jest richtig zu beurtheilen; und berufe mich beswegen auf ben Erfolg, ber oft meinen Boraussagungen entsprach. Ich batte fie auch eigentlich satt, und ware nicht auf neue Aufschluffe begierig. Bielleicht konnte es bie schlimmste Folge seyn, mit ungebührenbem Interesse an ben politischen Begebenheiten festgeknupft zu werben. Endlich bie uns vermeiblichen Unbequemlichkeiten und übeln Kolgen vom Leben uns ter einer fremden Nation und Sprache. Bielleicht sey es möglich einen Theil ber gewöhnlichen Nachtheile, Die Fremde brucken, von sich zu wenden. Aber wie man es verbuten konne nicht unvermerkt innerlich verandert zu werben? Und nun gesett, ich zoge mich aus allem biefem ohne Schaben beraus, legte Ehre ein, und fiftete Ruben burch die Bermaltung ber anbetrauten Stelle; gewanne an Ausbildung, Erfahrung und Beltkenntniß, ja fogar burch Benutung ber litterarischen Schate; brachte bie angenehme Erinnerung ber Bekanntschaft bochft vortrefflicher Leute gurud: reichten menfchliche Krafte bin, neben ben Unftrengungen, welche hierzu aufgewandt werben mußten, auch die Arbeiten in Geschichte und Litteratur fortzuführen, beren Stoff in ber ganzen civilisirten Belt, aber reichlich in meinen Sanben fen: Arbeiten, bie nothe wendig sepen, um einsmals ein geachteter und nuglicher Gelehrter, immer aber ein zufriedener und gludlicher Mensch zu werben? beren Unterbrechung kaum noch möglich fen ohne ihnen gang zu entsagen.

Ich will auch nichts übertreiben, und baber auch nicht bie Nachtheile meiner jetzigen Lage verschweigen. Gine faure, vollig unbelohnte, für eine zärtliche Gefundheit brobende Arbeit wartet meiner in diefem Winter in den ungeheuren kalten Bibliothekssallen: burch die neue Ordnung von vielen tausend Banden, wels de Molbenhawer mir aufgetragen bat. Das hiefige Klima bekommt mir nicht, und das Leben außer mir ift nichts weniger als erfreulich. - Inbessen werbe ich auch nutliche Arbeiten haben, und manche frohe Stunde mit Sch. hinbringen. Mold. thut als les Mögliche um mich zu bewegen auf Oftern bie Stelle bei ber Afademie anzunehmen. Der ganzliche Mangel eines Gehalts bes wegt mich wenig: benn jum Glud babe ich tein Beburfniß ber Art, und kann noch lange unabhängig leben. Aber meines Baters wegen wünschte ich freilich ein zureichendes Auskommen zu erhalten: und ba er, ber sonft unbeschreiblich freigebig gegen mich ift, hierauf viel Werth leat, so muß ich besorgen, daß bieser Punct ihn vollends bestärken mochte, die Annahme einer Stelle anzuras

then, die ganz seinen Wünschen entspricht. Denn er wünscht Anssehen, Leben in der Fremde, ausländische Cultur und Ausbildung für mich, und Kenntnisse, die wenige haben.

Geben Sie einen Rath nach Ihrem Wiffen und Einficht: wogegen Sie bestimmt entscheiben, soll gewiß nicht geschehen.

So entschieden wie einen frühern Borschlag konnte man diesen nicht abweisen: denn an sich ift beides gar nicht zu vergleischen. Denn war zu Constantinopel die Nothwendigkeit mit dem Gesandten zu leben; hier ist vollkommene Wahl des Umgangs. Benes war für eine Reihe Jahre, dieses ist beschränkt: hier endlich ist Civilisation, bort Barbarei \*).

Schreiben Sie mir Ihre Meinung, ware es auch mur kurz; damit ich Sch. vor meiner Abreise Antwort zustellen konne. Wonicht, so behalte ich mir Ihren Rath bis zum Wiederschen vor (benn bas Packetboot geht morgen über acht Tage). Ich antworte Sch. in dem Kall mit der Post.

Welne Gesundheit gewinnt unter Dr. Jungs Behandlung; umb ich habe ihn recht sehr liebgewonnen, wenn er die Abende bei mir zubringt.

# **26.**

Ropenhagen, ben 5. August 1797.

Vielen Dank für Ihre Antwort. Zwar wenn es Ihnen mogkich gewesen ware mehr Entscheidung hineinzulegen, könnte ich Ihnen noch für mehr danken. Aber daß Sie anstanden, eben die Zweisel gegen, im Ganzen dieselben Beweggründe in die Schaale warfen — das war so natürlich, daß ich, wie ungeduldig auch mein Harren dis zum Empfang Ihres Briefs war, kaum mehr Bestimmung möglich geglaubt habe. Und wer könnte ganz hell sehen in einer so unbestimmten Ansicht.

Ob ich mir Ihre Fragen bejahen kam? Richt mit zuversfichtlicher Gewisheit; benn alsdann schwankte ich kaum: aber gegenwärtig mit ziemlich viel Bertrauen. Ja, ich hoffe wenigstens ben Lockungen ber Citelkeit zu entgehen. Sben die Schwierigkeizten, welche einem Fremben oft verhaßt sind, um in ben besten

<sup>&</sup>quot;) Das bezieht fich auf einen Plan ihn als Gefandtichaftefecretair nach Con-ftantinopel geben zu laffen.

Gesellschaften, befonders in Familien Butritt zu erhalten, wurden meine Beschützerinnen seyn. Ein machtiges Mittel giebt es um fich vor ben Folgen, die wir fürchten, zu bewahren: Eingezogenheit. Die ist dort noch leichter als hier, wo ich schon einmal bes fannt bin, ober boch es leicht, felbft wiber meinen Willen merbes bort, wo niemand auf ben Fremben fieht, ber unbemertt leben will. Die Leichtfinnigen erhoben ihre Stimme bawiber, und foots teten: so gehe ber beste Gewinn bes Aufenthalts verloren. Aber ich wurde auch nicht Gesellschaft meiben. An Bitombe, ben überfeber Somers, Saen, bie Mutter und Ramitie Desaugiers, vielleicht auch an Carnot, lauter mabrhaft vortreffliche Leute, betame ich Empfehlungen. Ich fabe fie nicht baufig, aber zur Erholung; wohnte ben Borleftungen Fourcrops imt Labarves im Lyceum beit ware aber übrigens zwischen bem Gefchaft ber Stelle und ben Stubien getheilt. Bon ben Geschaften habe ich mich auch überzeugt, daß ich ihren gewachsen bin, und daß sie mir schwertich, außer an ben Posttagen, brei Stunden wegnehmen wurben. - Diefe verwandte ich hier auch auf die Bibliothek. 1500 Thir. Gehatt, welche ber Stelle beigelegt werben murben, find in Paris jum Auskommen vollkommen binreichend. Bielleicht wurden auch die Geschäfte Spaniens binzugelegt, sobald die frangofischen mir ges läufig wären: wenigstens erhielte ich nach einem Sahre Bous machten um nach Spanien zu geben, und alte gorberungen zu bes richtigen.

Es sind also wirklich Annehmlichkeiten und Northeile mit det Stelle verbunden, die dei wenig andern sich sinden, und wenn ich sie annahme, entzöge ich mir nichts von Holstein; da ich doch hier leben müßte, dis meine Kenntnisse gereift genug sind, um ein öffentliches Lehramt annehmen zu können. Und zwei Marimen, wenn sie innig geschilt, und treu besolgt werden, scheinen mir gegen die zu besorgenden Gesahren zu schüßen: nämlich ersstens, sich vor sich selbst zu haten, dem Interesse der Wegebenheisten nicht zu sehr nachzuhängen, und sich in ihnen nicht zu vergessen sien; zweitens, nach seinem eignen Urtheil zu leben, seine Beit anz zuwenden wie hier, und seine Ehre nur in der ausgezeichnet guten Kührung seiner Geschäfte zu suchen. Stete Thätigkeit, ummterz brochene Verdindung mit seinen Freunden, unverrückte hinsiche auss sessen vohl allenthalben heiter. Weis ne Gesundheit gewöhne ohne Zweisst in dem bessen Klima.

Als ich nun also Ihren Brief erhalten, gelesen, wieder gelesen und abermals gelesen hatte, so sand ich mich freilich höchst bezängstigt und unentschlossen; doch schien mir's nach mancherlei zussäung, ich thue besser mich für die Annahme zu erklären. M. hatte mir gestanden, ich würde ohne Zweisel dis Nyrups Borganzer von der Universitätsbibliothek abgegangen, nicht den geringsten Gehalt von der Bibliothek erhalten. Allein er wiederholte das Anzerdieten, schon Ostern solle mir eine Professur dei der hiesigen Akademie gegeben werden; ein Anerdieten, was durchaus unanznehmbar ist.

Sch. hatte mich zu sich auf Friedrichsberg nach bem Staatsrath beschieden, um meinen Entschluß entgegenzunehmen, und bann beim Kronprinzen darauf anzutragen. Wir wurden einig in einer sehr ruhrenden Viertelstunde.

Aber noch hangt es von zwei Puncten ab: der erste, meine Gesundheit, obgleich etwas gebessert, ist sehr schlecht. Ich leide an einer Geschwulft der Halsdrüsen. Es wird von Henslers Entsscheidung abhängen, ob die Reise u. s. w. zuträglich ist. Aweitens, man hat dem Kronpr. einen K. empsohlen, den Sch. nicht für passich halt. Sollte aber der Kronpr. für ihn entschieden seyn, so muß der Minister nachgeben. Von Kiel soll ich Sch. über den ersten Punct, er will mir dorthin über den zweiten schreiben.

Ich eile heute zum Ende, denn es ist ein unruhiger Tag. Um mich liegen die Grauel des Einpackens. Morgen schiffe ich mich ein. Und dann sehe ich sie hoffentlich balb.

## 27.

Melborf, ben 20. August 1797.

Es war gestern schon ber vierte Abend, von bem an, ber burch unser lettes Gespräch mir ewig unvergestlich bleiben wird: ich habe, was sonst meine Imagination so unwiderstehlich fortris, seitdem nicht nur einen andern Ort, sondern denjenigen betreten, ber durch die Jahl und die Lebhaftigkeit der Erinnerungen immer für eine Zeitlang alle andre Gedanken zu verscheuchen pslegte; ich habe die Meinigen, meine alten Bekannten, unsre Bosens wiederzgeschen: aber das Andenken jener letten Stunden steht frisch in meinem Herzen wie in den ersten Augenblicken nach der Trennung.

3d habe mich nie schwerer von einer glucklichen Gegenwart getrennt, und boch babei fo frobes Muthes gefühlt, als in biefen Lagen. Sie und unfre Freunde hatten mir bei fich gindliche Lage werben laffen. Sch klagte Ihnen aus wundern Bergen, und genog Ihres Troftes; ich freute mich mit ber reinften Freude ber Liebe und Tugend meiner theuren Fteunde. Diese alle waren gus fammengebrangt, kannten und liebten fich unter einander: ich ward burch Sie benen naber gebracht, bie Ihnen die Theuersten, mir noch sehr fremd waren. 3th fublte mich von meinen Freumben geliebt, und hatte feinen anbern Gebanten als bie Gegenwart. Endlich, theure Freundin, thaten Sie mehr als bies: Gie hatten meine Bunfche und Gebanken geahnbet, und gefeben, bag ich fie nicht auszusprechen magte; Sie gaben meinen schuckternen Gebanten Worte und hießen mich baburch ihnen Raum geben. Welch eine Beranderung für ben einft fich verlaffen Fuhlenden, emige Einsamkeit fich Beiffagenben!

In jedem Augenblick, der mir allein und dem Nachbenken gegeben war, habe ich bem Gebanten nachgebacht, und gefragt, ob wohl seine Birktichkeit eben so glucklich als seine Aussicht entzudenb senn konnte? 3ch fand bie Frage fehr einfach, und bie Unts wort: erhielteft bu vom Glude, weffen bu noch nicht werth bift, so hattest bu mehr als bu je zu wünschen wagtest, und wur burch beine eigne Unwardigkeit komte bies Glad getrudt werben. Dhne Ihre Amalie \*) lange zu kennen, glaubt man nicht am fie in ber erften Stunde? Bas brauche ich Ihnen zu wiederholen, wovon Sie miffen, bag es mir an ihr fo unaussprechlich gefiel, und mich fo innig freute? - Ihr beller, reiner Blid, ber fo fprechend aus ihren schönen Augen ftrahlt; ihr reichgebilbeter Geift, ber fich fo einfach und anspruchslos, fast schüchtern kund giebt; ihre Reinheit; ihr Gefühl: Diefe leuchten aus ihrem ganzen Wefen, und maren auch einem Empfindungeloferen fichtbar. 3ch febe feinen Schatten, nicht einmal eine Wolfe, Die biefes Licht tribte, wenn ich nur auf mich bente: ...

Shr Bedenken, Amatie fen fußt um brei Tahre alber als ich, und schon Gleichheit bes Alters füste leicht ein Migwerhaltniß, ist, daucht mich, sur mich micht einmal diwendbar — dann aber mache ich für mich selbst noch zwei Beinerkungen.

5.0 530 536 7

<sup>\*)</sup> Die brot Jahre fangere Gimefter bur hendler. ... Riebuhr.

Diese, daß die mögliche neue Lage, die mir gezeigt worden, während etwa zweier Jahre voll Anstrengung und Araftausmand, wenn meim Muth dabei swh in die Zukunst sähe, wohl schönen beißen, fruchtbaren Aagen gleichen könne, in denen die Frucht, die lange grün und hart am Baume hing, Farde, Wahlgeruch und Reise schneller empfängt: ahne Bild, daß diese Zeit mich Amaliens würdiger machen werde. Dann, daß die Verdindung einen weisen, rathreichen Freundin mir, der nicht jedes Erinnerrung trägt, stets unschähder war: dies sehen Sie in unstrer Freundschaft. Wie sollte dies denn nun mit einem selchen Wesen, welches ganz mein sehn will, nicht sehn?

Aber ich wage es nicht barüber viel zu benken: benn je lebhafter ber Gebanke bes unbezweiselten Gluds wird, besto angstlicher wird auch ber, ob Amalie je einwilligen werde mit mir verbunden zu werden. Eben was mich in ihrer Berbindung eine sichere Führerin, und die milbe Ausheilung mancher Wunde meines Herzens wünschen läßt; eben diese entschieden höhere Geistesreise muß sie auch von dem Gedanken an mich abwenden. Wir alle streben nach dem höhern um uns zu halten und zu heben; und sie sollte sich verkennen, und nicht schähen können gegen andre?

Ich harre mit Berlangen auf Ihr nachstes Schneiben: ob Sie gleich guten Muth wie bei unfrer Arennung haben? Doer ob Sie reihen, ben schänen Gebanken, ehe er zur unaustilgharen Gehnsucht wird, zu unterdrücken!

Der Empfang meines Baters hat alle meine Erwertung übertroffen. Er ist sehr gesund, freundlich, billig und von mahrer Bartlichkeit. Bosens sind hier; und Ernstine grüßt Sie sehr.

# 28.

Melborf, ben 24. August 1797.

Endlich kann ich Ihnen ben Ausschleg meiben, ber über bie Wendung meines politischen Schicksals entschieden hat. Ich war ruhig, und erwartete, daß die Umsteinde, ma meine eigne Wahl nicht ausreichte, es gut mit mir machen wurden, wie schan so oft geschehen. Dies ist auch erfolgt, und ich sähle mich dadurch gleicht sam von einer beängstigenden Last befreit.

Mein Mitcompetent, Gr. C., winschte bie Stelle mit Leis benfchaft. Man hat feine Jahre und feinen langen Dienft nicht

parielsehen können; und Sch. selbst, ber sich an dem Gebanken, seinen jungen Freund in Parist, dem Mittelpunct der ihn so gewaltig beschäftigenden Politik, zu haben, wie au einem Schoofskinde erfreute, — der wohl das Gehässige einer anscheinlich so partheilschen Begünstigung mehr für mich als für sich selbst des sorgte, hat die Wewerdung, die er schon beim Fünsten angefanz gen, aufgegeben.

Ich hatte mich sest überzeugt, daß, wenn ich nach Paris gan tommen wäre, mein Berhalten nie unwürdig gemesen son wurde. Do aber bei einem so beschäftigten Leben, mie mich bort ermartet hitte, Schriste zu dem Biel, welches ich zu erreichen wünsche; möglich gewesen wären, ob nicht, bei der Gegenwart vor so dro, henden Austritten, bei personlichen Berdindungen, vielleicht mit einigen der Handelnden, nicht unedle aber verzehnende Leidenschafsten meinen jugendlichen Arm in den fremden Streit gerissen, wesnigstens meinen ganzen Blick, zum Nachtheil des ganzen übrigen Lebens, auf ihn gehestet hatten; dassu hatte ich mir im letzen Augendlick seine beruhigende Antwort gewußt; und hatte dems nach diesen entscheidenden Schritt allemal mit Schröndeln gethan.

Ein ganz andres hat Sch. für mich bei biefer Verantassung bewirkt. Er hat das Versprechen des Prinzen zu einer Reise mit Unterstützung der Regierung für mich erhalten. Ich könne darauf rechnen, schreibt er mir, und meinen Plan darnach machen. Dann sügt er hinzu: menn ich mich aber zuerst nach Paris begeben wollte, so würde er mir, salls ich sie annehmen könnte, öffentliche Austräge geben. Indessen seh bieniber Horr und Meister, und er molle mir nichts ausdringen: ich möge das überlegen.

Ich eile Ihnen hierüber meinen Plan vorzulagen. Daß Sie aber auch richten! Denn Ausstüchte, es set nicht von Ihrer Campeten, weiten Sie vicht entschuldigen. Ich will suchen mich turz zu fassen; benn mich baucht, ich hatte gleich zur Stunde Stoff zur Känge von zwanzig Briefen, von dem ich hach einiges in diesem fassen möckte.

Man fagt in der Logik: wer gut fragt; giedt die Anwort. Co, wenn wir miffen, mobin meine lette Bestimmung geht, konnen wir und auch lagen, was dazu geschehen muß.

Um die alte Littemstr, und die ihr ganz anhangige alte Geschichte im ganzen Umfange zu kennen, und damach vorzutrogen, ift es, denke ich, umunganglich nathwendig, alles, was uns aus

bem Alterthum nachgeblieben ift, wenigstens einmal, bas wichtigere mehrmal mit angestrengter Aufmerksamkeit gelesen, und sich
jedes Zeitalter aufs lebendigste und vertrauteste bekannt gemacht
zu haben. Bielleicht gehöst hier eine Ausnahme für einiges, was
bem in einzelne Wiffenschaften Uneingeweihten dunkel bleiben müßte. Dies Unternehmen führte vor Zeiten Milton aus. Schwerlich thaten es jeht viele: mich daucht aber, es sordert meine unmittelbaren Bemuthungen.

Die Grammatif beiber Sprachen mit Schärfe und Gewandts heit zu tennen, ift ein Studium, welches theils unmittelbar aus ben barüber vorhandenen Werken, theils neben der Lecture der Werke in alten Sprachen vorzunehmen ift.

Eine fystematische Philosophie als die Grundlage aller sichern Uberzeugungen, und alles scharsen Denkens; mehr aber noch überzhaupt Methode im Denken, Schreiben und Arbeiten: bann mannichsaltige Übungen in der Kunst vos Schreibens, und starte Renntzniß unser Muttersprache, sind unnachlästiche Bedingungen für jesten, der öffentlich auftritt, und sich einiges Gewicht zu erwerben trachtet; man fordert sie von sich selbst.

Dieses waren also die vorläufigen Arbeiten, die ich vollbringen mußte, ehe eine Lehrstelle in Kiel ohne Errothen und ihre Bers
wattung ohne Beschämung oder zu übermäßige Anstrengung ges sucht werden konnte. Da ein Mensch nicht alles kann, und am
wenigsten seine Borbereitungen ins Unendliche verlängern, so scheiwen mir andre Studien; die H. und mein Bater wunschen, diesem Zwecke nur untergeordnet werden zu können.

Ich habe Ihnen vielleicht schon eher Hume's Beispiel angessührt, ber, um seinen durch ungeleitete Erziehung in Unordnung gerathenen Geist ins Geleis zu bringen, und seine Kräfte durch eine harmsose Einsamteit zu starken, undekannt, mehrere Jahre, in Lastede wohnte, und dann zurücksam, ein ganz anderer als der er ausgegangen war. Nun ware es freilich übermuthig eine Bergleichung anzustellen, die mich eben das hoffen ließe, was von Hume's Talenten erfolgte, und er und ich hatten auch wohl nicht gleiche Wedursusse und Iballe von Glück: aber eine Analogie kann darum doch bestehen. — Sich bente nicht drei Bahre zu reisen.

Wie ware es, wonn ich, ba mich fetet nichts an meine Stelle in Ropenh. feffelt, keine Berbindichkeiten, keine Aussichten, ihr entfagte, und ben Winter in Riel zubrachte? Es ware kein bloßer Borwand, und gewiß bei Sch. entscheidend, daß meine Sesundheit, falls ich zurückehre, und in meine dortige Lebensart wieder eintrete, in die alte Schwäche zurückgetrieben werden wird. Mein Bater willigt ein; und vergönnt es auch, meinen Aufenthalt in Riel, und für einige Zeit in Sutin zu nahmen. In Riel, weiß er, daß henslers Bibliothek zu meinen Arbeiten ausreiche, und er weiß, daß ich nirgends lieber bin.

Im Frühling besuchte ich Frankreich, dann weiter England und helvetien und die unerschütterten und unberaubten Gegenden Italiens, besonders aber Pompeji, den Abdruck und die Schatzkammer des Romischen Privatlebens und ihrer Einrichtungen. Rom, auch noch anjett, ist eine Wunderstadt. Auch daucht mich, das ich nicht ruhen kann, dis ich alle Trimmer auf dem Boden, den die größten Menschen betraten, gesehen und der Erinnerung unauslöschlich eingeprägt habe: mich daucht, daß ich eher nicht ganz in meinem eigentlichen Lande, in meiner wahrhaften Heimat lebe. Ich denke aber, wenn man ganz dabei ist, so nimmt dies nicht so viel Zeit weg. Aber die Felher von Canna und Arasimernus, von Croton und Metaurus, die Passe und Schluchten des Apenninus zwischen Campanien und Samnium, die müßte ich alle besucht und vorher gesernt haben sie zu zeichnen.

Ich mochte mix alsbann eine alte Stadt (die aber noch von den Romern her stehen mußte), in Toscana ober Neapel, oder Sicilien wählen, um da während eines Winters nicht allein das Gesehene zu wiederholen, sondern alles zu bereiten, was mir möglich wäre, um im Vaterlande zu Ehr und Nugen wiederzuerscheisnen. Tarent, oder Spracus oder Siena, — da kann man sich so nabe als möglich an die abgeschiedenen Jahrhunderte beben.

Ich glaube nicht, daß dies alles so lange Beit wegnehmen tonnte. Run ware ich wieder in Deutschland, und Boß rathefreilich nicht Wolfs Vorlesungen zu besuchen, aber ihn, und für einen nicht zu kurzen Aufenthast kennen zu lernen. Worin Wolf ihm und ben Starksten überlegen, in allgemeiner und ausgebreitezter Kenntniß bes Alterthums, erkennt er selbst.

Seschieht es, daß wir diesen Winter zusammen zubringen, so muß ich dem Schickfal jest doppelt danken. Alsdann hatte ich Ihenen vielleicht nicht fruchtlos ein Geheinniß: anvertraut, von dem ich das Glud meines Lebens erwarte, das ich ohnerem vielleicht auf ewig hatte in mie uargunden fellen. So, scheint es mit, hats

te ich eher ein Recht bekommen mich mit diesem Gedanken zu bes schäftigen, und auf Möglichkeiten zwar nicht eigentlich zu höffen, aber doch in der Rechnung meines kunftigen Lebens Rücksicht zu nehmen. Mem Derz ift schon seit langerer Zeit aufgewacht, und wird immer jugenvlicher. Nur vor der Aussicht auf den Rücktritt in die Societät wandelt mich ein Grauen an: sonst din vollskommen beiter.

Offenheit, umbebingte Offenheit, die gehört. Ihnen als Ihr Recht. Un ber foll es nie zwischen uns gebrechen. Sie kennen mich aber schon so gang und gar, benke ich, baß es dazu nichts weiter erfordert, als Ihnen ganz zu sagen, was ich benke.

Wie sehr ich gludlich werben konnte, bas ahnde ich tief. Den Werth ber Dinge glaube ich gelernt zu haben, und vor bent Bostungen bes Richtigen gesichert zu senn. Rur unermublichen Gisfer, und stete Thatigkeit! Ift ber Verstand helle, sa leuchtet er, so bestimmtt er auch kräftig unfre Neigungen.

Ich muß schließen; ich lege ein Blatt an Moltke ein: es ift bas erfte an ihn von hier. Entschuldigen Sie mich: ich bin hier in meiner Zeit nicht frei, und überkaufen.

Es macht mir eine große Freude, daß die Stimmung meines Waters hochst glücklich ist. Es ist Schade, daß er sich der Unthätigkeit, außer den Geschäften seines Amtes, die er mit musterhastem Eiser desorgt, zu sehr überlassen hat. Das Alter hat ihn sehr gesprächig gemacht, und er ist ungemein liebreich gegen mich. Was er sonst nicht leicht ist, auch nachgiedig deweist er sich sehr. Ihn zu überzeugen ist schwer, denn er entscheidet immer nach Anssichten, nach eigner Ersahrung, nach fremdem Glauben, nie durch Raisonnement; aber ihn zu gewinnen, getingt. Er ist mit mir zusrieden: ich glaube ihn anch seht ganz zu kennen, und weiß, welch einen edlen Wann, und von wie großem Werth mir die Natur ihm zum Bater gegeben hat.

Ich breche ab in der Hoffnung nachstens bald fortzufahren.

29.

Melborf, ben 27. August 1797.

Ich kann mir's nicht verwehren Ihnen auch heute zu schreis ben. Sierwissen, daß meine Empfindungen hinreißend und machtig sind. So hat mich auch Ihr: Brief su ruhrend froh gemacht, daß ich jebe gute ehrliche Seele mit andfchweisender hemlichkeit behandet habe.

Oft, wenn ich Ihnen gescheiden habe, ift mir bange, ob Sie mich auch misverstehen könnten: so ging es mir bei meinem letten Briese. Sie aber haben alles volldommen in dem Sinn geslesen, wie es geschrieben worden. Das mussen Sie auch immer thun. Die Grundzüge meines herzens, die Wurzel meiner Gesinnung werden Sie ewig finden: aber in manchen Augenbliden können beide verschleiert und verstedt werden. Dann mussen Sie aber nie, und werden Sie nie glauben, sie zu vermissen.

Sie baben nun meinen letten Brief erhalten, und wiffen bie Bestimmung meines politischen Schickfats. Wenn mich meine Ahnbungen nicht taufchen, fo werben Sie, wie ich, mit diefer Benbung gufrieden fenn; auch meinen Plan für biefen Binter werben fie gut beißen, bas weiß ich. Mochte er fich ausführen laffen; und mochte fo bie Möglichkeit ber Berbindung, wie Sie mir bie hoffnung bafür verftartt haben, herbeigeleitet werben. Db ich bann, und wie lange, und ob nach bem when Plan meines letten Briefes reifen werbe? Das feben wir naber fest. Dein Bater, mein fieber Bater, bangt mit einer folden Überzeugung und Fefligkeit am Plan irgend einer Reise, bag er nur mit widerstrebens bem Bergen in eine frühere Unsieblung in Riel einwilligen wurde. Er wurde es; denn er opferte mir jest alles gern auf. Ich selbst aber glaube auch, baß, wenn es moglich fenn follte eine Buneis gung zu gewinnen, die fich zur berzlichen Einwilligung in ewige Berbindung erhobe; Abwesenheit und Entfernung, erfreut burch folde Ausficht und Buverficht, wenn ich fie unablaffig zu meiner Bildung anwende, nur wohltbätig fenn konnten. Ich fabe bas Ausland und mußte gewinnen. Gine etwas lange Borbereitung: zu der belligken Gesellschaft, wenn man fich schon lange gewöhnt, fich verbunden zu betten, muß, daucht mich, große Bortheile has ben. — Und was mir noch fehlt, so vieles konnte ich zu erhalten fireben. Liebe Freundin, bem Glude, ber guten Meinung felbst, ja Ihrem fcmefterlichen Interesse an mir mochte ich niches banten. (Sie werden mich gewiß bier nicht migverftehen.) Was wir nicht burch und von und felbft haben, haben wir nicht gewiß. Ich will ftreben und arbeiten um Ihrer Schwefter nicht unwerth zu fenn, und ihre Buneigung, wenn nicht zu gewinnen, boch zu verbienen. Das ift in unfre eigne Sand gelegt.

Herrschen foll der Gedanke nicht; zu schrecklich ist die Berstdrung des Herrschenden das besiegt werden muß, und je hoher und heftiger das Leben, desto zuckender ist der Widerstand gegen Bertilgung. Und doch, muß ich nicht vielleicht die Nothwendigkeit der Vertilgung fürchten? Licht und warm ist es um seinen Sig, mein Leben ist froh und innig, mein Sinn offen für alles, alles, was des Menschen Liebe fassen kann.

In den ersten Tagen war meine Mutter empfindlich über die Berlängerung meines Aufenthalts dort, auch unzufrieden über Nachlässigkeiten in meinen Kleidern und über meine Beigerung allerlei Besuche zu machen. Bald aber siegte die mutterliche Liebe. Bon jeher war ihre Liebe gegen mich heftig; aber daher auch anspruchsvoll. Ich habe es Ihnen gesagt, daß ich überhaupt die ganze Heftigkeit und Reizbarkeit meines Naturells mit den Gessichtstägen von meiner Mutter geerbt habe. Heute ist mein Gesburtstag, da haben die Meinigen mich alle mit der wärmsten Liebe gerührt. Noch ein Wort von meiner Schwester. Sie scheint mir so vieler Liebe werth, daß sie einst auch Ihre Liebe erwerben muß.

Leben Sie wohl! Seit acht Tagen sind Bossons beim Vetter in Brunsbuttel. Bojens sind schon zurud. heute Abend sind wir mit beiden zusammen. Munter aus Copenhagen ist auch bier bei uns.

The transfer of the contract o

146 m. 20 m. m. m. 1971 m. 19**30.** 1991

10 miles (1964)

12.

Melborf, ben 31. August 1797.

Mit Ihrem Briefe empfing ich zugleich einen nicht minder lieben von Moltke, der, wie er schried, den Abend zuvor mit seiner Frau bei Ihren zugebracht hatte. Ihr Brief und der seinige geben beide hauptsächlich auf ein Stuck hinaus: auf die möglich nachtheilige Beurtheilung des für den Winter in Kiel gemählten Aufenthalts. Dierüber muß ich Ihren nun zuerst antworten; dann auf zwei andre Puncte Ihres Briefes, wo sie über "einen Sang zum Ibealissen" und wo sie "von möglicher Selbstäuschung" reden.

Ohne auch nur einen Augenblick gegen Ihre Besorgniß ungerrecht zu senn, fühle ich es ganz, wie beunruhigend für Sie ein Schein von Undank seyn musse. Man kann nicht fordern; daß viele fich hierüber aufklarten. Nun konnte dies aber von Folgen seyn, welche lasteten, und meine Zukunft verkummerten.

Schimmelmands Beurtheilung mussen wir frestich ganz von anderer Ansithten trennen. Doch ist sie mir die wichtigste, weil von ihm verkannt zu werden mich betrüben wurde. Ich habe ihm mit der letten Post meinen vorläusigen Wunsch geschrieben, und ihm meine Gründe dafür dargelegt. Ich werde ihm noch weiter schreiben, und hinzusehen, daß Voß gelodt, er wolle, wenn ich bei ihm in Eutin verweilte, versuchen die Geheimnisse des achten Styls der Alten mir zu eröffnen, und als Lehrer und Beurtheiler meinen Versuchen Gegenstand und Tan anweisen, dann das Gearbeitete richten, um mich, so gereift, in die Welt zu entlassen. Ich habe Sch. gefragt, oh er von Herzen billige, und was seine Austräge zu Paris seven? Seine Antwort muß freilich wohl entsschieden. Ich denke, er sagt zu. Erhebt er aber Bedenklichkeisten, so muß ich meinem schönen Plan entsgagen.

Ich gestehe es Ihnen — so viel Reiz sonst die Reise für mich hat — daß ich, sowie die Welt jeht aussieht, ein geheimes Grauen vor der Überschreitung unfrer vaterländischen Gränzen habe: jeht, wo so vieles theils umgestürzt und verwüstet, theils erzschöht und krastloche, theils verwildert und tyrannisirt ist. Leider habe ich hinreichend deutliche Worstellungen von allem dem, Worzstellungen, die man lange als hypochondrische Araume betrachtet, die nun aber der Erfolg jeden Tag bewährt. Indes wissen Sie auch, wie nötzig die Reise von andern Seiten für mich ist; auch schein es mir doch nicht zu andern, und eine ausländische Reise nothwendig.

Ich habe Ihnen bies alles roh und flüchtig hingeschrieben. Die Entscheinung liegt leider nicht ganz bei uns.

Sie rügen meinen hang zum Ibealisten. — Es thut mir weh, daß Sie mir so wenig wahre Innigseit zutrauen um das Schone mit ganzer Anhänglichkeit zu lieben, ohne zu einer täuschenden Ausmalung die Zuslucht zu nehmen. Dann wäre ich bestimmt ewig mit frischen Gegenständen abzuwechseln, die allmählich die kalte Erfahrung klug gemacht, und vor einer solchen Thorheit mit Spott gewarnt, die sich in namenloses Elend gesunken wäre. Eine solche Wärme ist nicht die des Lebens, sie ist die des Nausches, verderbend und vergänglich wie diese.

Ben die Natur mir einige Gaben zutheilte, so war ihre beste ein richtiges und sehr schnelles Urtheil, eine fast nicht zu tauschende Leichtigkeit in Entbeckung bes Falschen, Unrichtigen, Unwahren. Geneigt jede achtungsvolle Meinung einzutaufchen, stemmt fich mein Inneres gegen die Annahme eines fremden Urtheils über Menschen, und auf jede Rachgiebigkeit der Art folgte eine bittre Erfahrung.

Menschenwerth, Geisteshohe und Begeisterung find mir das herrlichste auf Erden, überirdisch, und die beste Werheistung hoberer Bestimmung, himmlisches Ursprungs und gottlicher Erdebung. Ich kann die Abstractionen der Augend nicht andeten, die nur burchs herz, duch die Liebe, aus der sie blubt, entzücken kann.

Ich verkenne die Mangel derer, die ich liebe, nicht darum, weil ich sie nicht nenne. Fehler bestehen entweder gar nicht neben der wahren Bottrefflichkeit, oder sie sind nur Unvöllsommenheiten. Ich habe niemanden vollkommen gewähnt, aber wohl durch Mistrauen und Argwohn gesündigt. Ich liebe wahrhaftig nur, was wirklich da ist: Augend, Liebe, Innigkeit, Reinheit: wo dies ist, was sollte ich mehr suchen? Ich glaube, daß, wenn über diesem und in ihm Frohsinn, der aus der Unschuld strahlt, ein heller, gesbildeter, lebhafter Verstand Leben und Arast ausbreitet, ohne Ibealisirung dieses das einzige sey, was uns aus dem goldnen Weltalter erhalten worden.

Der Plag gebricht mir, um mich iber Ihre Furcht ber Adwichting zu erklaten. Aus dem Obigen thun Sie es selbst. Ich kenne mich, kenne jede Anwandlung von Neigungen, guten und bosen, weiß, daß ich mich nicht tausche. Doch giebt dies noch viel zu schreiben.

Bogens reisen gerabe nach Cutin; spater ju Ihnen.

Entdeden Sie Amalien meine Bunfche, so muß sie wiffen, baß fie nicht ein Kind des Taumels sepen, daß mir der erfte Gesbanke die Erwerbung ihrer Achtung ift.

# 31.

Melborf, ben 6. September 1797.

Schon als ich Ihnen ben letten Brief schrieb, schon waterend bes Schreibens empfand ich die Art ber Betäubung und Bersinsterung meiner dustern Tage. Die dies körperlich sep, od vielleicht auf die lange und glanzende helle glucklicher Tage einige Erschopfung folgen mußte, wenn außere Umstande dem Feuer teine Rah-

rung gaben, ift mir felbst ein Geheimnis. Die tridften Bollen aus einander zu jagen ift meinem eifrigen Bestreben endlich gelungen, und Ihr lieber Brief hat heute noch einen neuen belebenden Funken in meine Brust geworfen. Aber leider ift bisher jene Ungleichheit ber Stimmung meine ungluckliche Plage.

Eben wenn ich sehr gearbeitet habe, es versteht sich in abgesondetten Untersuchungen, die nur als Mittel angestellt werden mussen, oder in dem Wust von Sedachtnisstoff, den eben eine andere Bestimmung ersordert, erscheine ich wie gelähmt. Bergeshen einige Tage, bann hat das Gewonnene seine Stelle eingenommen, und dann ist mit am leichtesten. Aber die dahin gede ich wenig Freude.

Das Loss des Gelehrten, der in Büchern arbeitet, ist mühselig. Er fährt immer um Rande der Pedanterie, eines drohenden Abgrundes, in dessen Schund er, wenn man scherzen möchte, in Staud und vermoderte Bildter hinabstürzen würde. Er muß Honig aus Wermuth ziehen. Er muß sich stets anstrengen, zieht sich selbst, besonders in unsern neuern Zeiten, erst allmählich zu; und past alles nach einem Ideale ab, das zu erreichen oft sein Stoff, diete seine Geschicklichkeit versagt.

Biffenfchaften, bie ihren gangen Urfprung in ber Speculatis on haben, wie Philosophie und Mathematif, haben biefe Rachtheile nicht an fich; und jebe Beschäftigung mit biefen erfrische und belebt beir Wefft, wenn man einmal mit ihnen ins Gleis aes fonmen ift. Mich gerabe im Gegentheil werben bie nicht von ibren Arbeiten niebergefchlagen werben, welche an fich einzeln intereffante Dinge, ale Gegenfiande ber Ratur, gewohnlich ohne bie mindeste Philosophie auffammeln und zusammenftellen. Aber wei Grammetifen und Rebe = und Schreibfunft ftudiert, fucht und abs ftrabirt, ober leint von andern gefundene Regeln und Gefete, bie ibm zwar für vas Intereste seines Geschmads, ja auch wohl wei: ter, bebeutent find; aber fonft fo troden, einzeln genommen meis ftentheits fo unbebeutend; ber muß feinen Duth ftets anfrifchen, muß, um nicht bie Sanbe abzugieben, fein Berg erfreuen, um nicht am bloffen Buchftaben ein mechanisthes Wohlgefallen zu gewinnen. Bei ber Gefchichte laßt fich ein weit hoberes Intereffe empfindett. Wer ihr ungeheurer Umfang, Die Schwierigkeit bas Erforberliche feitem Bebachtniß einzupragen, bie faft noch größere einen rubigen und richtigen Gefichtspunet zu behaupten, Die Dubseligkeit die interessantesten Bruchstücke aus zahllosen Buchen und überbleibseln, mit dem Bewußtsenn der Unvollständigkeit, zusams menzulesen, die widrige Arbeit so viel Schlechtes durchzugehen (obgleich gewöhnlich hierin viel Unnothiges aus freiem Willen gesschieht) — bis man endlich alles so gereiht haben kann, daß es möglich ist die Masse zu einer schönen Form zu bilden, welche Sahze sordert; diese vorbereitenden Schwierigkeiten übemoaltigen fast den, der sie empfindet.

3ch erklate mir schon lange aus biefer Ursache und aus bem noch schlimmern Buftanbe ber Racultatsmiffenschaften, beren Schale langst von allem Leben verlaffen worden, Die Aragheit der besten Ropfe. Die Alten lebten in kleinen Staaten, wie in großen Familieng felbst Rom war im Grunde, auch bei ber ungeheueren Erweiterung feiner Granzen, in feine Mauern und auf bie geweibten Bolfsversammlungsplage als Stagt eingeschränft. Rrieg und Bermaltung offentlicher Bedienungen waren außerft liberale Ges fchafte, und man glaubte, bag ein heller Berfand und Gewandtbeit zu beiden aubrufte. Go waren bamals nur außerst wenige, bie nicht burch die Lebhaftigkeit biefer bringenban, Gefchaftigkeit fich entwickelten, und dies war ihnen eben fo menig ein befonderer Stand, ale ber Gelehrte. Bon ihrer unerschöpflichen Rraft und Thatigleit baben wir nur bei ihnen Beifpiele, bei uns feben mir nie etwas Uhnliches. Gie waren flets Menschen und freie Bur-Bir find genothigt einen abgesonberten gelehrten Stand auszumachen. Da verlieren wir und gus ber Welt, aus ber. Thatigkeit, aus uns felbst, aus der Wirklichkeit; und kleben am Bie derwiffen. Benige entkommen, benen ein guter Genius Glud und Muth gab, um trot aller Schwierigkeiten ben Kern von ber Schale zu trennen, und in sich warm und lebendig zu bleiben.

Die Alten erfanden die Wissenschaften: pas Alltsgliche davon war nicht zu einer seichten Kenntnis verbreitet: man suchts Einssicht bei den Weisen: und hatte nur zweierlei Kenntnis, gomeine und philosophische. Wir haben die simple Ansicht der Natur, schon ganz verloren, ehe wir die Entwickelung der Weisen hassen können. Wir hören als Kinder, daß die Erde um die Sonne sich wälze, ehe wir etwas dabsi denken können: denn die Sonne sich wälze, ehe wir etwas dabsi denken können: denn die Sinne versagen der Imagination ein so ungeheures Bild. So geht of in allen Dingen. Allenthalben unreis Beigebrachtes, Gesticktes, auf Glauben Nachgesagtes. Es ist unmöglich, daß wir so helle, sehen können,

wie bie Alten saben. Uns genügt bann nicht ihre Philosophie über menschliche Dinge, wir grübeln und find spihfindig, und benten boch nicht. Warum waren sie wohl so frei von den ungeheueren Absurdicken, die uns umtingen?

Ich bin sehr weit von meiner Materie abgeirrt; aber ich glaus be boch noch babin einbeugen zu konnen; namlich, ich meine, es liegen zwei bose Schaben in meinem Gemuth, die Rachtbeile meis ner Beschäftigungen, die aber bennoch die einzigen find, die man in unsern Sogen ergreifen kann, und dann meine eigne Ungleicheheit.

Bann ich komme, kann ich noch gar nicht bestimmen. Schimmelmanns Antwort werbe ich abwarten muffen. Ruß ich nach Kopenhagen zurud, so komme ich zu Ihnen erst um den zwanzigs sten September. Begonne die Reife schon im Binter, so wurde ich wenigstens länger bleiben können. Bann aber werden Sie reifen? Darnach muß ich mich auch einrichten.

Ich muß Ihnen noch kurz einiges über mein hiefiges Leben sagen. Die Meinigen beweisen mir die herzlichste Liebe; aber fast angstigend ist die ganz übertriebene Meinung meines Baters von mir, und seine Neigung alle seine Munsche für mich für so ausgemacht zu halten, daß er jede Schwierigkeit, die ich darin erdlicke, für eine Thorheit halt. Ein Zug in unser aller Charaktersstimmung hat uns oft um manche schone Stunde gebracht: daß man bei entgegengesesten Meinungen zu reizdar war, sie nicht prüste, sondern verwarf oder sich ausdringen ließ. Erklären Sie sich daraus sehr vieles, was in meinen Charakter gekommen ist, bes sonders aber das schnell aussahrende verwerfende Urtheil.

32.

Melborf, ben 10. September 1797.

Noch immer ift die erwartete Entscheldung aus Kopenh. nicht eingetroffen. Inbessen geht die Zeit hin, und der Ablauf nergennster Urlandszeit, wenn ich zurückgehen muß, eilt schnell. Ich din in heftiger Unruhe. Die Besorgniß ohne Sch. Genehmigung und Vertheibigung einen Schritt zu thun, der übel ausgelegt werden könnte, halt mich von irgend einer entscheidenden Maaßregel zurück. Die Sehnsuch, der heftige, innige Wunsch (Sie glauben es kann, wie er mich durchdringt und wehmuthig macht, wenn

ich an seine Bereitlung benten muß) biesen Winter bei Ihnen und ben Unfrigen zu leben; die fiegende Überzeugung vom Segen, den bieses bringen wird, vermehren das niederschlagende Gefühl, wenn ich nachgeben mußte, wenn ich wieder meine Lebensaut in Ropenh. antreten mußte.

Ich bin wieder nicht mohl. Auch babe ich Ihnen beute nichts geschrieben, was Sie nicht wissen konnten: aber es bient statt bes Gesprächs, und es macht mir Freude Ihnen ju schroiben, was Sie vielleicht tabeln, aber gewiß nicht kritifiren, mir aber auf bem herzen liegt.

Meine Stimmung bier ist sehr sonderban. Mich daucht, als ob alle die letten Jahre verschwunden waren, und ich sey wieder um vier oder funf Johre zurud versett. Ich habe meine Heimat nie mit so viel Antheil und Ernst wiedergesehen als jett. Ich komme mir viel schuldloser und reiner vor als während langer Zeit, und mit den guten alten Bekannten viel vertrauter. Ich mag nicht an meine lette Abwesenheit denken, oder von ihr erzählen. Kein junger Mensch, denke ich, kann weniger Reigung haben von seiner Bekanntschaft mit den Großen zu problen. Ich lasse mir lieber Land = und Hausgeschichten vortragen. Alles macht mich schwermuthig. Erinnerungen, Betrachtungen, Sahnsucht, ——— Beben Gie wohl.

33.

Melborf, ben 14. September 1797.

Das stete Ausbleiben von Sch.'s Anwort hat es nothig gemacht einen Entschluß zu nehmen, als ob die Ruckehr nach Kopenhagen unvermeiblich ware. Ich habe dies meinen Eltern vorzgestellt, und wir sind übereingekommen, meine Abreise über acht Tage festzusetzen. Hoffentlich haben Sie dann die Reise mit Ihrem Nater H. nuch nicht angetreten. Wäre es, so unterwerfe ich mich dem Schässell: denn ohne herbe Arankung konntailich meine Ettern nicht eher verlassen. Ich mag mir freilich innes nicht densen.

Sch. kann jest unmöglich meine Reife zu beschlemnigen wimfchen. Er kann fie auch nicht im gegenwärtigen Augenblid nach Frankreich richten wollen. Schabe, Jammerschade, daß Kants Borlesungen aufgehört haben. Kant und Schulze beten mir sonft viel bar. Barum folite auch eben nur bas Ausland gesucht wers ben, wenn heimatliches vor ber hand liegt?

Selbst der Neugierde bietet es nicht genug dar. Mein Herz ist zu emport und zu verwumdet, um in dieser Zeit Italien oder Frankreich zu betrachten. Als Aufbewahrerinnen der Grundzüge des Alterthums interessiren mich diese kander freilich. Aber wer giebt die Ruhe bei der zerrütteten Entstellung unsrer Zeit, der einz zige zu senn, der diese Bilder aus seinen Blick entfernt, um jesnes zu sehen.

Ich gestehe Ihnen, daß die untrugliche Aussicht auf politissches Unglud, ohne auch nur die Möglichkeit, ich will nicht sagen etwas Eroßes, mir etwas Achtungswurdiges für sich selbst und die Nachwelt aufzustellen; die Zerstörung des deutschen Namens, und die einbrechende Barbarei, zu meinem Trubsinn ein Großes beitraat.

Doch davon will ich meinen kurzen Brief an Sie nicht anfülsten. Ich zürne mit Bitterkeit über die Unmannlichkeit der Mensichen, die ihr eignes Unglück so feige einbrechen lassen: und möchte rasen über die listige Bosheit, die dieses so höllisch benutzt.

Man kann nur ungefahr so viel Muth haben seine Ahatigs keit zum Hervorbringen eines unvollkommnen Guts herzugeben, als ber Lust haben kann sein Land zu bestellen, ber in einer glühenzben Zone die Periode ber Orkane herannahen sahe, die sein Gespstanztes mit der Oberstäche bes Bodens auswühlen. —

# 34.

Melborf, ben 18. September 1797.

Sch hatte vor, Ihnen zum lettenmal noch recht viel zu schreis ben: aber der gestrige Tag ward mir ganz weggenommen, und nun muß ich noch andre Briefe schreiben. Ich habe einen entsehlich weitläuftigen Brief an Desaugiers\*) geschrieben über die unglücklich Kevolution in Paris, und in der Bemühung die Verdienste und die Unschnlich der zeht proseribirten Parthei, und die schwarze Schuld und das unversühnliche Verbrechen der triumphirenden in das hellssteht zu sehen, mit allem Aufwand der Sprache und der Logik, die ein kote in meinen Araften steht! Die einzige hulbigung, die ein ents

<sup>\*)</sup> Frangofifder Gefthafterager in Ropenhagen.

fernter Frember ber ungludlichen Tugend bringen kann. Diefer ward manches Blatt und manche Stunde aufgewandt.

Es bleibt babei, daß ich mich am Donnerstag auf den Weg mache. Ich schmeichte mir mit der hoffnung Sie noch in Kiel zu treffen. Sie haben gewiß das Mögliche gethan. Auf den Fall ber Rückfehr nach Kopenhagen ginge ich dann vorerst sogleich zu Woltkes.

Und diese Rudker scheint, je langer die erwartete Antwort ausbleibt, je unvermeidlicher; auch suge ich mich in mein Schicks sal mit Resignation. Bielleicht ist es auch nothwendig, daß Sch. und ich und sehen um alle jest möglich auszusührenden Plane mundlich zu besprechen. Paris jest nicht zu betreten din ich sest entschlossen. Es ist wie zu meinem Glück geleitet, daß die angebotene Stelle einem andern zu Theil geworden ist. Ich ertrüge weber den Schmerz einen so vollsommnen Sieg der Verruchtheit über die Augend, der Roheit über Geist und Talente, noch die schamlose Frechheit der Siegenden und die platten Beschuldiguns gen gegen die Proscribirten anzuhören; weder diesen Schmerz, noch die verächtliche Demuthigung mit Leuten zu verkehren, die ich verabscheue.

#### An Amalie.

35.

#### Ropenhagen, den 4. November 1797.

Dein Anbenken und Dein Bildniß verläßt mich, Gott sey gebankt, nicht. Darum fällt mir Einsamkeit weniger, als je, schwerz darum bin ich in der Gesellschaft untheilnehmender, frems der, sehlgestellter als je. Jenes ist schön, über dieses aber din ich recht erschwoken, und fühle, daß es damit nicht gut so ist. Schimsmelmann und Prehn sind die einzigen, mit denen ich von Die rede: gewiß ahndet niemand anders etwas von unsrer Berbinzdung. — Es ist eine Beränderung in meinem Wesen vorgeganzen, wie zu keiner andern Zeit je geschehen. Bon Thorheiten und Unwürdigkeiten din ich sicher entsernter als je.

Ich mar bis jett noch fehr faul. Es ist im firengften Sinn bis jett noch nichts geschehen. Dhne Lesen ist man freilich nie ganz. Homer, Plato und Cicero find zur hand gestellt und nur noch homer etwas gelesen. Un ber Aftronomie hindert mich der noch stets neblige und bewölkte himmel; denn auch hier empfinde ich mit Demuthigung die Nachtheile meiner langichrigen, sorglozfen Entwöhnung von der Natur, und die Nothwendigkett einer ziemlich vertrauten Bekanntschaft mit den Erscheinungen, ehe man dis zur Wissenschaft gehen kann; wenn man nämlich diese für sich selbst, und mit dem Geiste lernen will. Außer dem ersten Abend habe ich dei Schimmelmann noch keine schönen Stunden gehabt; einen andern sidrten Fremde.

Man fturmt in mich mit Aufforderungen zum Umgang. Aber ich habe jest ein Biel, und arbeite bahin ohne mich irre machen zu laffen. Ich danke es Dir, unendlich viel ruhiger als je zu seyn. Du wirst ganz gewiß aus Deinem zerstörten, schwankenden Freunbe einen festen, ruhigen, Deiner werthen Mann bilben.

### 36.

Ropenhagen, ben 11. November 1797.

Der Buftand bes Unwohlseyns und ber schlaffen, unthatigen Betäubung bauert beinahe noch fort: nur scheint es ein wenig lichter in ber bunkeln Racht zu werben. Morgenroth und Tag wird fich ausbreiten, wenn Deine Gegenwart, die ungeftorte Freude an Deiner reinen, liebevollen Seele meinen alten Erubfinn von ber Stirn gewischt, und seinen Sauch fur immer abgewehrt baben werden. Bis dabin wunsche ich mir nur die Kraft und ben Gifer, fo lange unfre Trennung bauert, febnfuchtsvoll, ohne Ungebuld; gufrieden, ohne Genüglichkeit; beschäftigt, ohne von Dir und meinen theuersten Freunden abgezogen zu fenn, auszudauern. Bas außern Reiz jum Berdruß betrifft, ben hoffe ich theils abzuftumpfen, theils zu verfchmerzen: und mas bas allerbefte ift. burch muthigen Entschluß sogar in Gefallen zu verwandeln. Ich muß mir's boch nur selbst gesteben; wenn man ein Amt hat, besfen Geschäfte brudenb und von ber Art find, bag fie es burch Willführ eines anbern noch mehr werben konnen; wenn man es übernommen und behalten hat, so geziemt es sich barum nicht, nach bem Raisonnement, welches gut ware zur Annahme zu beftimmen oder abzurathen, in dem Grade, wie man sich beffelben annimmt, bestimmt zu werben.

Die Entbehrung meiner Meiber und Sachen, welche bie Post Riebubr.

mir immer noch nicht gebracht hat, war ein Grund, und theils ein Borwand bei ber erften Anfunft einige Bisiten nicht zu mas den. Deffenungeachtet blieben Einladungen nicht aus. Du weißt, wie geneigt ich war Grouvellen nicht wieber zu seben, und ibn wenigstens nicht zu besuchen. Dies hielt ich auch, und wurde es fort gehalten haben. Er aber, unabgeschreckt, fanbte meinen Freund Defaugiers an mich mit Einladung: und grar mit bem bringenden Auftrage ben Eingelabenen mit fich zu führen. gleiche Beise hat er mich noch einmal zu fich genothigt. 3ch geftebe Dir, bag felbft Defaugiers, obgleich ein junger Dann treffliches Bergens, wegen feiner Gewohnheit nur mit Ibeen beschafe tigt ju fenn, die mir, feitbem bie Entwidtung ber fcbrecklichen Tragdbie in eine scheußliche Farce (als'wenn in beiben Salften fie von Teufeln gespielt worden mare) offenbarer wird, widerlich geworden find, tein angenehmer Umgang ift. 3ch fage es frei beraus, bag ich mit Grouvelle, ben einft bie feine und geiftreiche Belt von Paris fuchte, keinen Umgang haben mag. Ich fuble es, bag folder Umgang nicht taugt. Außerlich blenbenb, leer, gefchmas gig; gegen mein Gewiffen. Rur bie Unmbglichteit ohne gang uns verbectte Erklarung loszukommen, bat mich bisber ibn tragen laf-Dein Beigern, Ansbleiben, Schwierigkeitenmachen batte hunderte bewogen ben Eigensinnigen geben zu laffen. Defaugiers hat hier keinen vertrauten Freund als mich: vielleicht auch unter seinen Jugenbfreunden nicht viele; aber hier ift ber Unterschied moischen ber Freundschaft unsers Rreifes und ber Auslander auffallend fichtbar. Das Leben und die Rahrung unfrer Berbinburggen ift Mittheilung des Eigenthumlichsten, individuelles Berhalts nif, absolute Vertraulichkeit; bei biesen besteht nichts als ein bo: herer Grad von Bohlwollen, in Fallen der Roth mit Offenbergias teit und Confidenz; fonft bie beiberfeitige Aufmertfamteit nur auf außere Objecte gewandt. - Das Berhaltnig leitht getrennt, unb burch Rachlaffung in Grabe, auflosbar.

37.

Ropenhagen, ben 24. November 1797.

- Ich breche ab, benn es ift eine Stunde, in ber ich erwarten kann Gr. Kajus Reventlow \*) zu finden, und die ich bemugen

<sup>&</sup>quot;) Prafibent ber bentschen Kanzelei in Aupenhagen.

muß. Mit der Gr. Luise \*), der unveränderten eblen Frau, spresche ich wohl einige Worte von unseren D. Sie kennt sie doch am meisten, und hat ein Herz für sie; so viel Herz, daß ich wunsschen möchte, es sey möglich ihr es schon jeht für Dich, theure Amalie, zu öffnen. Aber das geht nicht. — Ich sahre fort, so bald ich zu Pause komme.

Des gegebenen Wortes willen, und um den Tag mit dem Gedanken an Dich zu beschießen, nehme ich die Feber noch wieder auf, od es gleich schon Mitternacht ist. Ich will, ohne im Text sortzusahren, einiges von diesem Abend erzählen. Die Gräsin Lusse war allein, sie nahm mich aber dennoch an, und unser Gespräch ging leicht und angenehm. Wir kamen bald auf Woß, und ihre ebemaligen Verhältnisse bort im Hause, die ihr fest ins Gesdachnis gegraden schrinken. Wir waren im Begriff von D. zu resden, als Gr. Kajus kam. Auch er war offen und herzlich. Da sie wirklich auf eine ungewöhnliche Weise eingezogen leben, und bei ihnen weder von frivolen Dingen, noch von nichtswürdigen Renschen, noch mit der rauschenden Flüchtigkeit gesprochen wird, die andre Häuser auszeichnet, so kann man sich dort besser als irz gendwo hier in reinen und natürlichen Gesprächen auszuhen.

bewog mich borthin zu gehen, ba ich sonst zu Aunzen\*\*) wollte (ber auch zu ben Ausnahmen gehört, so wie seine wadre Frau). Wer in fand Sch. hergestellt, und nun war aus dem stillen verstrauten Krankenbesuch ein Souper geworden. Doch tieß ein Umsstand mich dies kaum gereuen. — Ein vornehmer Reisender hatte aus Italien eine kleine, aber sehr schone Copie von Guido's Morgenröthe mitgebracht. Der Sonnengott auf einem prachtvollen Bagen u. s. w. Ich habe das Bild kaum aus den Augen lassen können.

ben 25.

Es war ein Gisch, baß ich gestern wenigstens so weit kam. — Ich bin hente sehr gestort, und wenigstens um die edie Zeit gesbracht worden. Mittags bei Molbenhawer, Abends bei Frau Brun. Eingezogenheit schüst mich nicht vor Einladungen, und wo die ganze Welt sich die Freiheit und das Recht herausnimmt

<sup>\*)</sup> Gemablin bes Grafen , eine geb. Grafin Bernftorff.

<sup>\*\*)</sup> ber Rapellmeifter.

ben jungen Sonberling theils zu tabeln, theils zu lehren, gehört ein ganz ungewöhnlicher Muth bazu, mit bem bloßen Wort: mir ift's bester, stets wieberkehrende Ansorberungen abzulehnen.

Ich sagte Euch ein paarmal von einem Freunde Jacobi's, der hier sey, und mir aufs erste Sehen mit I.'s Grüßen seinen Umgang angetragen habe. An diesem Manne glaube ich einen Freund zu haben, und er, der liebenswürdige Souza\*), ist mit aufrichtiger Angelegentlichkeit besorgt ein Band zwischen uns zu knüpsen. Er führt sich einsam. Man beklagt sich in der Welt über seine umdurchdringsiche Verschlossenheit und seiner Einsamkeit. Auch er hat in Holstein sein Alles zurückgelassen: eine verschwiegene Sehe, die Familienverhaltnisse nicht anerkennen wollen, knüpst ihn an eine würdige Frau, die er in A. hat zurücklassen müssen. Schabe um den Nachtheil einer Mittheilung, die allen Reiz der Vertraulichzeit gewinnen könnte, in einer fremden Sprache.

Bei ihm ist ein junger Mann aus Brasilien, Namens Andraba, bei den Indianern aufgewachsen, beren Sprache er versteht, und die er sehr liebt, so wie er sich nach seiner Heimat, nach den Bergen von St. Paul mit einem Verlangen sehnt, das ihm das Leben verdittert. Um Kenntnisse zu erlangen, verließ er vor dreizzehn Iahren Amerika, und durchreist jetzt im achten die sämmtlichen Länder Europens. Ein seuriger Geist, sehr ausgedehnte Kenntnisse, und eine Sprachsenntnis ohne Gleichen, macht ihn im höchsten Grade interessant. Ihr seht, daß ich an angemessenen Bekanntschaften reicher als sonst dien.

# 38

Ropenhagen, ben 9. December 1797.

Ich hatte Dir noch viel zu sagen, viel auch über Souza, beffen Umgang mir die belebende Seligkeit inniger Freundschaft verspricht; ein außerst seltner, von Liebe burchbrungener Mann.

Du wirst ben Sommer nicht bei unfern Freunden\*\*) vermißt haben, ben andere auf bem Lande suchen, und ihn für so wesentslich zum Glück bes Landlebens halten, daß sie es sich ohne ihn für einen Tod beuten. In keiner Kamilie mochte ich mehr bas

<sup>\*)</sup> Portugiesischer Gesandter in Ropenhagen.

<sup>&</sup>quot;") Bei bem Grafen A. Moltke, ber bamals auf einem Gute in ber Rabe Riels wohnte.

Bild unfere kunftigen Lebens ju feben glauben, als in bem rub: renden Glud diefer unfrer edlen besten Freunde. Bir werben ib: nen nicht an Liebe nachstehen; daß unfer Loos weniger reichlich und mubfamer fenn wird, ftort gewiß nie unfre reine Seligfeit. Done Molifes Unermublichfeit, Rraft und Fulle, wird auch mein Geift fich hoher heben als jur blogen Ausbildung bes Berfandes, bes Urtheils und bes Geschmads, wo er bisber seine Grange gesett, und felten fie überschritten bat. Dochten wir bann in berfelben Dunkelheit leben, in der unfre Freunde ihre Unabhangigkeit vertheibigen und genießen: auch wir unter ihnen, und benen zuganglich, die unser Herz gewählt hat. Bie oft wirst Du fie in Zukunft seben kannen ? Gewiß boch noch einmal in ihrem Hause, ebe Du Riel verläßst und nach Borbesholm ziehst. Und wann kommen sie jur Stadt ? Ich muniche fo berglich Euch zusammen zu wissen: und wenn ich in ben Tagen Deines Aufenthalts bei ihnen an Euren Kreis bachte, war mir fo verlangend wohl. Über Moltke kann ich hier auch noch bisweilen nach Herzensluft reden; auch mit Gronland, aber befonders mit ben braven schlichten Rungens, die ihn mit treuer Liebe im Unbenken baben. Babrent fie ein bochft un: gludiches Leben in Frankfurt führen mußten, besuchte er sie: und biefe Tage waren ihnen bie einzigen mahrhaft froben in ben Sabren, die sie dort zuhrachten. Gine gleiche Freude machte er ihnen bor zwei Jahren hier, und in ihrem Mismuth und ber traurigen lage, in welcher fie fich bier befanden, mar Moltkes taglicher Besuch ihnen wie bie troftende Erscheinung eines Engels; und fie freuen fich mit einem kleinen liebenswurdigen Stolz ihm mehr Freude gegeben zu baben als u. f. w. - -

Die Geschäffe ber Bibliothet nehmen mir viel Zeit, regelmassig biel Bormittagestunden. Ich suche mir tunftig bafur ben Sonnstag gang ungestort zu erhalten.

39:

Ropenhagen, ben 16. December 1797.

Du mußst meine Betrübnis über Deine Trennung von Dore sa nicht so auslegen, als fürchtete ich von Dir Erschlaffung und Abspannung des Geistes und des Fleißes. Ich weiß, daß Du sur Dich allein stehen wirst, so sehr es ein Mensch vermag; denn, wie wenig es auch einige einreumen wollen, was ihn umgiebt, je

feiner und empfanglicher er ift, befto mehr aber immer einen uns laugbaren Unftrich glebt. Bum Glud wird bies, je eigenthumlis cher und fester bie Bilbung, je felbstthatiger bie boberen Geiftes: frafte, mithin je fabiger wir jur Bewahrung unfer felbft, um fo viel weniger bebeutenb; und alsbann tann er nur bas Beifpiel ber vollenbetften, berer, bie bem Ibeal, bas fich ber Beift zeichnet, am abnlichsten fint, und es angeben, balb, wenn er neben ihnen ift, fegnen, und wenn er getrennt ift, weil feine Seele nichts fo Schones mahrnimmt und ihrer wefentlichen Nahrung entbehrt, schmerzlich vermissen. Aber wir sollen auch unabhängig seyn, und in jeder Lage feyn tonnen, wozu wir berufen find. Ein Berg voll Liebe, ein thatiger Berftand, ein festes Biel, mache Aufmertfamkeit und Theilnahme, bas brauchen wir, bas haft Du, und bamit erhaltst Du Dich, - in einem Kloster und in einer Sauptftabt - und von beiben ift doch bie Lage weit entfernt, in die Du verset wirft, bis bas Boreuden ber Beit, und Umftande, beren Eintritt fo wenig in weiter Berne gestellt scheint, uns verbinden! Wie ficher wir auch auf biefe Zeit hoffen burfen, fo ift fie freilich noch zu weit entfernt um als Begebenheit schon jest unfre Blide lange halten zu birrfen. - 3ch fahre nach einer Unterbrechung fort. Übrigens weiß ich es, bag jeber nur außere Reig, ber uns au auch schon anlaffenden Außerungen treibt, nur vorübergebend ift, zwar nachzittern fann, aber ficher verhallt; bag bie Birfung einer folden Erschütterung fehllos eine nachbleibenbe Schwäche und schnell nachfolgenbe Rraftlofigfeit fen: bag Thatigfeit ohne ein burchbingenbes, unmittetbares, inniges Bewußtseyn bes Geiftes, nur bas Bert eines Schlafwanblers fen : eine Bergleichung, bie mehr als erklarend ift, benn ber gall ift berfelbe, und Aufklaren ift nach mir, nicht, wie es geschieht, neue Gegenftande barbieten, neue Meinungen anleihen, fondern ben Sinn weden, bas er bore.

Ich habe meine alten Plane überbacht zur Hand genommen, und ihre Aussuhrung begonnen. Ich bin dabei aber durch alle Ersfahrungen, und durch das Sprichwort, das vor zu heißem Anfang warnt, belehrt, und glaube, daß mit der Gewohnheit und Liebe zu unbelohnten, undemerkten Anstrengungen auch der Hang zur Ruhe abnehmen wird, der mich so oft von glücklich angefangenen Unternehmungen zurückzog. Schon oft sah ich, wo mich eine tiesfere Untersuchung zu fruchtbarer Einsicht leiten würde, und geschaften

wöhnlich genügte mir's ben Punct zu bemerken, wo sie geschehen sollte, ich faste mit glücklicher Scharssichtigkeit die Ursache ber Schwäche, was bisher gethan, ohne ben Muth selbst etwas zu leisten. Die Thorheit, zu schnell und zu viel beschicken zu wollen, vermehrte das libel, und machte gewöhnlich, daß mein Verstand bei leichter und abwechselnder Beschäftigung sehr viel heller und glücklicher sah, als nach einem ernstlichen, sleisigen Versuche.

Die Nothwendigkeit jest nichts zu versaumen, was zu meis nem Iwed suhren kann, hat mich auf den Bau und den Reichsthum der alten Sprachen eine ausmerksamere und angestrengtere Beodachtung verwenden lassen, als gewöhnlich geschieht, oder ich selbst disher gethan. Ich überzeugte mich, das es unmöglich und unerlaubt sep zu beginnen sie zu lehren, wenn man nicht mehr als ein Einäugiger unter Blinden sep: wenn man sie nicht wenigstens so vollkommen besitze als fremde neuere Sprachen, die durch ihre natürliche Leichtigkeit, durch die häusige Lectüre, und den les bendigen Gebrauch freilich unendlich, und ganz unvergleichbar leichter sind; man musse sie also zum Schreiben in seiner Gewalt haben, und sich nicht blos heim Verstehen begnügen. Dies war nun also der erste Gedanke, dessen Ausschurung durch weitere Entwicklung angegeben werden muß.

Obgleich es etwas troden ift, und Dich an fich nicht interefsizen fann, will ich Dir boch ein wenig von ben Schwierigkeiten bieses Unternehmens fagen.

Die griechische Sprache enthält allein in ihren Überresten weit über hunderttausend Worte; und ob sie gleich eben so wenig zu diesem ungeheuren Umsang hatte anwachsen, als je von einem menschlichen Gedachtnis besessen werden können, wenn nicht eine unbeschreibliche Regelmäßigkeit und Biegsamkeit die Wurzel ihrer Fruchtbarkeit ausmachte, so ist dennoch einestheils ihr ursprüngzlicher Reichthum doch so gewaltig, und andrerseits ihre Bildung vor so langen Zeiten geschehen, daß in den altesten überresten schon manche Fommen verlaren, oder durch die Hand der Beit entzellt sind; wodurch statt Regelmäßigkeit ein Chaos sich darzubiezten scheint. Sprachen werden an ihrem ursprünglichen Capital armer, je länger sie geredet werden, und kaine hat dies mehr erssahren als die griechische, dann die deutsche. Man muß also, um eine Sprache vollkommen zu bestigen, sampbl die Regel ihrer Entssehung, als ihrer Veränderung kennerserine Kenntnis, die keine

Grammatik-giebt. Die Construction hat sich mit ber Beit weniger verändert: aber nicht lefen allein, und die sinnliche Beurtheilung bes Ohrs reicht hin, um sich zu ihrem Meister zu machen, sondern Erlernung und Prüfung einer Menge sehr bunkel vorgetragener grammatischer Regeln, die in ungelesenen Büchern verborgen sind.

Und nun die Ubung das Gelernte anzuwenden, und sich so zu eigen zu machen, daß die Sprache werde wie unfre Mutterssprache; und dies ohne einen Lehter! Denn jest ist jeder, selbst Boß, zu weit von dieser Stufe; obgleich Boß's Ansichten und seine einzelnen Einsichten mir von allen Jestlebenden am meisten Licht gegeben haben, und statt jedes Beispiels gelten können.

Als Frucht dieser Arbeit scheint es mir möglich und gut, eine griechische Grammatik auszuarbeiten, wie sie noch nicht geschrieben ist. Ich glaube auch diesen Bortheil wahrzunehmen, daß durch diese Arbeit eine eindringende Einsicht erlangt werden kann, kraft welcher, wenn auch die ganz verschiedenen Beschäftigungen, die während der Jahre meine Zeit und Ausmerksamkeit erfüllen werben, die weitere Erforschung der alten Litteratur wenig erlaubten, dieser Zwischenraum keinen Berlust vorher erwordener Kenntnisse verursachen wird.

## 40.

Ropenhagen, ben 30. December 1797.

Die Ankunft Eurer Beihnachtsgaben hat fich noch langer verzzögert, als fich erwarten ließ. Endlich am Donnerstag war bas Packen in meinen Sanden. Die Freude, die ich genoffen, mochte ich Euch zeigen konnen.

Ich aber bin tief vor Euch verschuldet. Beber Du hast bie Ubersehung erhalten, beste Amalie, noch Du, liebe Dore, mas Du aus ber gewonnenen Bette forbern kannst: Darüber einige Worte zur Entschuldigung.

Ich habe ben Prometheus, bessen allgemeine Ibee Dir, liebs sie Amalie, an jenem Abend bei unsern Freunden so sehr gestel, mehrmals zur Absicht einer überfetzung betrachtet; größere Schwiesrigkeiten erschienen in den unzertrennlichen Eigenheiten, in dem auffallenden Plan des Stuck, und in der rauhen ungefälligen Aussuhrung sehr wesentlicher Theile, als selbst in der Ausübung der Kunst, die zur schwien Nachbildung im Überseher erfordert

wirb, und in mir wenigstens ungeubt noch ba liegt. Go ift bie irrende Jo, in ihrer verwandelten Geftalt, Die Bornersproffende Tochter bes Inachus, wie Afchplus felbst fagt, eine Sauptverson bee Stucks, und ba handlung gar nicht moglich ift, wo ber Schauplat um ben Felfen, an bem ber angeklammerte Prometheus flebt, unverruckt bleibt; er, fleter Unterredner mit bem bleibenben Chor und ben wechselnben freundlichen ober haffenden Personen, die fich ihm naben; fehr viel, jum Theil hochft erhabener Gefang, und unjusammenhangenbes Gesprach. 3ch wußte Dir taum im Deuts schen den Unfang bes Gangen, und befonders die obenerwähnte leis bige Episobe ber Jo, angemeffen vorzutragen. So war es alfo mehr bie Bermuthung, bag Du Deine Erwartung nicht erfüllt; bie großen Gebanken, beren gludlichen Ausbrud zu erreichen auch eine migliche Sache blieb, ju febr getrennt, und an bem Drama selbst nur die Idee hochst erhaben finden wurdest, als Muthlosias keit ober Trägheit, was mich von der Ausführung entfernte.

Ein gludlicher Stoff, gut gefaßt, mochte man benten wurbe im Gegentheil zur Ausführung eines kleinen Werks wie jenes, was ich Dir, beste Dore, schulbig warb, genügen. Ich war hier aber in einer neuen Berlegenheit. Guch lehren zu wollen, ware mir ein lacherlicher Gebanke, sobald es nicht eine Sache bes Lesens und Bernens betrifft, wo wir Manner, beren ausschließenbe Beschäftigung bies ift, freilich etwas vor Euch voraus haben konnen. Du weißst auch, liebe D., bag meine Starte, sowie ich jest bin, mehr im Berfteben als im Erfinden liegt: und daß ein philosophis fcher Gegenstand unter meinen Sanden fich wohl über arge Dig: handlung mochte beschweren tonnen. Aber eine gelehrte Unterfudung mochte ich auch nicht fenden, benn was follte Guch bie! 3ch habe Dich im Berbacht, liebe D., daß Du darüber lachen wurbest, und mit großem Recht antworten mochteft, so etwas verfehle feine Bestimmung bei Guch. Es fen entweber nur ein Geruft, ober gar nur ein Rartenhaus: Ihr aber hattet die Augen noch zu wohl offen um eins ober bas anbre bewohnbar zu glauben. Gine Beitlang blieb ich bei einem Gegenstande fteben, ber Guch beiben intereffant feyn wurde, namlich bas Leben bes DR. Untoninus, bieses großen Musters ber erhabensten Philosophie, ber trefflichsten Grundfate, eines tabellofen Banbels - und auf ber anbern Seite eines blinden Regenten und muthlosen Fürsten, ber ben Strom ber Berberbnif rennen ließ, und nicht zwang, wo ein trafs

tigerer und minder vortrefflicher Mensch gebemmt und gebrangt batte. Ich wollte Euch in bemselben Gemaibe ben Buftanb ber Lebensart, ber Sitten, bes Gefcmade, ber Biffenschaften, ber Philosophie, bes Aberglaubens und ber Religionen, sammeln; und wer in Bruchftuden mehr lieft, als was fie mit allgemeinen Ausbruden fagen; wer die Runft ber Auslegung versteht, welche ich die Optik der Bucher nennen mochte, findet hierzu keine verachtlichen Beichnungen und Farben. Aber baburch war nun bas Unternehmen fo groß, fo wenig bie Arbeit eines mit seiner Belesenbeit noch lange nicht umfaffend gewordenen jungen Mannes geworden, daß mir die Sande fanken. Bubem wist Ihr, daß ich auch sonft diefen Winter ruftig fenn muß, und konnt leicht berechnen, wie lange ober wie turg auch nur im ersten Umriffe ein Bert Diefer Art, bas reifes Durchbenken zu feinem Entstehen felbst no. thia bat, auf der Scheibe bleiben muß. Mit einem folchen Bau: berer, werbet ober vielmehr konntet Ihr sagen, barf man sich auf nichts verlaffen. Ich will es Euch gefteben, bag ich lieber eignes Werk ale Überfetung geben mochte; und bag ich auf jeben Fall fo gewiffenlos bente, lieber gar nichts, als was. Euch nicht genu: gen tonnte, ju geben. - Sch tomme mir aber eben wieber mit dieser Entschuldigung vor Dir lacherlich vor, liebste D.. 3ch svee de fo ernfthaft, als ob Dir etwas burch mein Richtleiften abginge, und bebenke nicht, daß Du eigentlich wie jede gute Erzieherin verfahrft; bem Kinde das als einen Gefallen, ben es Dir leiften foll, vorhaltst, woraus Du ihm einen Bortheil bevorfteben siehft: eine fromme Lift. Aber Schabe ums Kind, wenn es zu frub bie wohlthatige Lift gramobnt. - Bon meiner Amalie babe ich ben Gebanten nicht: fie forbert, wenn fie es wunscht, nur, was ich ihr verpflichtet bin und so gerne geben mochte: einen Theil in meinen Arbeiten, wie in meinen Gebanken.

Ich habe Dir schon gesagt, beste Amalie, das mir der Weihnachtsabend in lebhaft frober Einsamkeit hingegangen ist. Nur Morgen, und nur aus Nachgiebigkeit gegen den freundlichen Schimmelmann werde ich die Sonntagsregel brechen, aber auch diesmal den Abend und des Jahres Schluß zu Hause zubringen. Der Tag verging fast ganz mit der Lecture des vortresslichen Thucydides, dessen für viele ganz unverständliche, und auch mir dis jetzt durch Tiessun und Auservordentlichkeit der Gedanken, und durch den äußerst kihnen, ungedundenen, stolzen Styl in tieses Dunkel gehüllte Bacher mir jest fast ganz erhellt sind. Ich schioß bas erste Buch, und brachte einen Theit des Abends bei Plato zu. Welche Wundermenschen! Gegen solche Rede muß alles verstummen. Wie neu, wie gedankenvoll, wie treffend sind diese großen Seelen und ihre Aussprüche! Bei diesen meinen Attikern sinde ich Lehre für den Geist und Schwung fürs Herz. Der Zauber ihrer Sprache ist eine Musik, und läßt mich im höchsten Grade des Gefühls genießen, daß man durch den Ausdruck Entzücken angeden kann. Und so habe ich nicht unbelohnt, und nicht mit Ideen, die nach ihrer Entzündung sogleich verlöschen, meinen Aug zur Arbeit geweiht.

Benn Deine Empfindungen, beste Amalie, mit den vorjähris gen verglichen, -Dir einen Gewinn zeigen, so finde ich biesen noch weit entschiedener. Damals welche Berwirrung, welche Ohnmacht!

Damals war Konr. Hensler hier und Baggesens. Ienen vermisse ich; er ware Deinem Freunde jest mehr als jemals. Er wurde auch an mir mehr haben als damals. Sophie Baggesen war schon in der entschiedensten Rettungslosigkeit, und er zu der Unstätigkeit gekommen, die ihm den Entschluß seiner Reise und das Russiggaeben der spatern Zeit eingab.

Bo übere Jahr? fragst Du. In England, bente ich; aber voraussagen können wir's ja nicht. Und über zwei Jahre? Das scheint ganz im Dunkel zu seyn: aber wenn nicht glückliche Umstände und früh verbinden, welches wir kaum hoffen können; am liebsten in Italien oder Griechenland; dessen westliche Provinzen insbesondere, so die Gebirge von Thessalien und Ilhrien, nebst einem Blick von Athen und Sparta, mein Berkangen sehr reizen. Was gut beschrieben ist, darf man nur mit einem Blick sehen um das Bild zu bekommen.

Ich habe die lette Woche ziemtich beschäftigt und recht stille gelebt. Setzt werde ich etwas herausgeriffen. Ranzau ift krank an einem schrecklich slüchtigen Podagra; nun wünschen sie oft meine Besuche, und wohnen entlegen von mir.

Souza hatte ich einige Zeit nicht besucht. Wir fanden uns gestem Abend bei Schimmelmann. Es war von seiner Seite kein Bug von Empfindlichkeit; es war ber reine Ausbruck, daß er eine Freund vermißt.

Schimm. sah gestern Abend Dein Bildnis. Es erweckte ihn zu sehr freundlichem, vertraukichem Bespräch; wir stiegen herab von dem dlutigen Schoose der Potitik, die ihn so oft halt, um-von menschlichem Interesse zu reden.

Dies ift ber lette Brief aus bem entscheibenden gludlichften Jahre meiner Jugend.

#### 41.

Ropenhagen, ben 2. Januar 1798.

Die Erscheinung unsers Freundes Woltke vorgestern in aller Frühe war allerdings eine so erstaunende Begebenheit, daß ich, wie Du schreibst, meinen Augen nicht traute. Du kannst Dir meine überraschte Freude benken. 3war ward sie unterbrochen burch die dngstliche Frage: aber was kann ihn herbringen? liber seine Angelegenheiten nun das weitere. — Sebe ihm nun der himmel einen glücklichen Ausgang seiner Geschäfte!

Wir haben uns schon viel über Euch unterredet, über Dich, über D., über Gufte\*), über seinen lieblichen Knaben.

Erinnerst Du Dich unserer Gespräche über brohenderes Umglud? Und wie wenn es uns nahte, wenn das Gewitter mit jeber Minute weiter und buffrer heraufdieht? Wenn unserm Lande eine Arisis bevorstande, beren Entscheidung vielleicht allgemeine Berheerung gebare? Wenn ich Europa, wenn ich unsre Berhaltsniffe betrachte, so graut mir.

Die Entscheidung naht, und wir mussen ihr bewegungslos entgegen sehen. Wir find wehrlos wie der Wanderer auf dem Felde gegen den Blig.

Du begreifst meine Sorge vielleicht nicht ganz. Aber siehe Deutschland an; siehe die verwüstenden Schaaren, die Euren Gränzen nahe sind, und sage Dir, was hindert sie die zu überschreiten? Und was wird dann unser Loos seyn? Ich sage Dir aber mit Zittern, nichts hindert sie, und ihr ganzer Vortheil ruft sie, und der unbestrittent Sieg.

#### An die Eltern.

### 42.

Ropenhagen, ben 2. Januar 1798.

Ohne Ihnen im Allgemeinen Glud im neuen Jahr zu winichen, bestez Eltern, welches sich wohl von selbst als meine unver-

<sup>\*)</sup> Molttes liebenswärdige erfte Frau.

anderliche Gefinnung verfteht, will ich boch meinen erften Brief aus biefem neuen Sahre fur und alle mit Bunfchen um Gefunds beit, ununterbrochenes Einverftandnig und außeres Boblergeben 3ch habe schon seit langer Beit angftliche Besorgniffe für die Berftorung bes lettern bei mir gebegt, und ich will fie Ibnen nicht verbergen, ba bie Entscheibung fur bas eine ober bas andere fich taglich nabert. Bahricheinlich find auch in Solftein bie Sagen von einer frangofischen Erpedition gegen hannover und hamburg verbreitet, worauf selbft die Zeitungen bingebeutet baben, und unfre Aufmertfamteit ichon lange gerichtet ift. Bir tonnen uns taum die schrecklichen Folgen einer solchen Unternehmung in ihrem gangen Umfange ausbenken; aber es mare eine finbifche hoffnung ju glauben, bag bie Frangofen, wenn fie fo weit ge= gangen um ben Englischen Sandel zu zerftoren, nicht auch mit ber Forberung an uns kommen follten ben Englischen Schiffen ben Sund zu sperren, und um bies sicher auszuführen eine Garnison in Friedensburg einzunehmen. Indeffen war teine Rettung bei ber Fortsetzung bes Rrieges abzuseben, wenn ber verftorbene Ronig von Preußen gelebt batte. Sein Tob gab, bei bem tiefen Ginbrud, ben Bfterreichs Benehmen in Deutschland machte, anfangs große hoffnungen, und man magte Erwartungen ein machtiges Preußisches Beer, willig unterftut, am Rhein zu feben. Dan bat fich auch nicht in ben Gefinnungen bes jungen Ronigs geirrt, aber Kurcht und Nachgiebigkeit ist ibm bei ber Auslieferung ber letten, burch bie Baffen unbezwungenen Bormauern Deutsch= lands nicht anzurechnen; benn fein Reich ift ungeruftet, und ber erfte Strom bes Feindes überzoge gang Niederfachsen und Beftphalen, ebe ein Preußisches Beer ihm in ben Beg treten konnte. So leben bier die, welche über die Unternehmungen ber Machte unterrichtet find, in ber beunruhigenbsten Erwartung. Dan fam= melt eine Armee, man beruft alle Beurlaubten ein, und fest Magbeburg in Vertheidigungsstand. Bricht Frankreich plotlich ein, fo wird Preußen schwer einen Rrieg zur Wiebereroberung von San= nover magen. Läßt es Preußen Beit fich ju ruften, wird biefes benn nicht von Solftein, welches ichon zur Bertheibigung ber Des marcation contribuirt, Beiftand aus allen Rraften verlangen? Und ift nicht die Sache von Sannover und Samburg unfre eigene? Muffen wir nicht, wenn bieses in Frankreichs Sanben ift, jebe Forderung unterschreiben? Werben fie nicht Holftein überziehen,

selbst wenn wir sie mit Submission befriedigten? So schrecklich ist unsre Lage, so tange Frankreich auf diesem Planen besteht. Und es ist nicht wahrscheinlich, daß es dieselben ausgeben wird, so lange ber Krieg mit England dauert. Und für diesen scheint kein Ende durch einen gleichen Frieden sichtbar. Der Congres von Rasstadt wird vielleicht das Schicksal von hamover abmachen: aber wenn auch jeht die drohende Gesahr für eine Zeitlang abgewandt würde, so ist sünstige wenigstens nur zu wahrscheinlich die einzige Rettung der Fortdauer unsers Staats Unterwerfung unter Frankreich.

So wollen wir benn am bringenbsten für uns alle Unabhanz gigkeit und Unverletzlichkeit unsers Bobens und Frieden, munschen. Holstein, das mit Ihnen und benen, die durch Wahl die Meinisgen geworden sind, was mir auf der Welt am theuersten ist, enthalt, und vielleicht die Buhne meines Lebens seyn wird, ist jetzt unläugdar bedroht. Daß muthiger Widerstand, wenn Zeit gewonnen wird, aber auch nur mit Auswand aller Kräfte, unsern Boben unverwüstet, alles, was uns theuer ist, vor den Gräueln bes Krieges und eines so scheußlichen Feindes, wie die Französischen Rheinarmeen sind, retten könne, und daß wir auf keinen Fall mehr zu verlieren haben, als wenn wir Preußen ausopfern, wenn dieses ausstehen will, ist gewiß. Aber wir mussen dann auch den ganzen Umsang unsere Ausopferungen wohl bedenken, und fest entschossen seine Schande zu erleben.

Meine Amalie, ihre Mutter und Schwestern haben mir kleine Weihnachtsgeschenke gesandt, welche mir große Freude gemacht
haben. Unter den Geschenken ist ein Portrait Amaliens, zwar
nicht gut gemalt und nicht ganz ähnlich, aber doch kenntlich, und
mir sehr lieb. Zwar liegt es noch verschlossen, und ich nehme es
nur manchmal zur Hand, aber Gr. Schimmelmann und Freund
Prehn haben es gesehen. Mit diesen kann ich auch oft über meine
Verbindung reden, deren beide sich von Perzen freuen, verschieben freilich in der Außerung wie in ihren Gemuthern: der Erstere
seuig, zart und innig, Prehn treu und ehrlich.

Ich habe viese Woche ziemlich viel Gesellschaft sehen muffen 3 bei Schimmelmanns breimal, Freitag und gestern mit Gr. Kap Reventiow, seiner vortresslichen Fran und Gr. Chr. Bernstorff; am Neusahrstadend allein. Der Schlag ber Mitternachtsstunde

unterbrach Sch. und mich eben in dem wehmarthigften Gefprach

über bie Lage unfere Landes.

Deine Arbeiten find, doch nicht mit gleichem Glad wie vor einigen Bochen , fortbauernd biefelben. Ich bedaure fehr eine ans gefangene Karte von Griechenland nicht hier ju haben : ich tonnte fie febr gebrauchen.

Rächstens mehr hierüber u. f. w.

# 43.

Ropenhagen, ben 16. Januar 1798.

Best muß ich Ihnen, beste Eltern, noch einen Borschlag vorlegen, ber mir febr ernfthaft gethan ift.

Sie wiffen, bag zu ber ganglich neuen Einrichtung ber biefigen Schulen ein philologisches Seminar errichtet wird; ju biefem sucht Moldenhamer mich zu gewinnen. Ich sehe voraus, daß Sie, bester Bater, Diesem Plan nicht gunftig fenn konnen. 3ch lege Ihnen die Sache ohne Schmuck und Einkleidung zur Beurtheilung vor. Sie konnen glauben, daß bei mir felbft ein gewaltig vieles Biber ift, fo wie einiges ben Plan annehmlich macht. Dan will es fich gerne gefallen laffen die Stelle ein paar Jahre offen fteben ju laffen, mabrend welcher ich meine Reife machen wurde. Da Gr. Ray Reventlow wohlgesinnt für mich ift, so ware eine Unstels lung bei ber Universität in Riel wohl zu erreichen, und follte es bamit bei meiner Wieberkehr noch Schwierigkeiten haben, fo ift auch, fo lange Schimmelmann bleibt, ber Ausweg zu einem Civilamt ba. Ich mochte meine Amalie eigentlich ungerne bierber führen, aber bei ber Ungewißheit ber Bukunft kann man in unfern Beiten fein Schickfal auch lieber einigermaßen befestigt feben, als aus der Ferne barüber entscheiben wollen. Senn Sie so gutig. und fagen mir barüber Ihre Meinung.

Ropenhagen, ben 23. Januar 1798.

Bon meinen griechischen Buchern, bon ben Gefahren und bem Untergang ber Athenienser, und ben fruchtlofen weisen Gebanten bes Demosthenes, mit benen ich mich lieber als mit unfret vielleicht im Grunde eben so hoffnungslofen Lage beschäftige, unb

von der Abstraction vernachlässigter grammatischer Regeln des schoenen Attischen, will ich ganz und gar für ein Paar Stunden zu Ihmen, beste Eltern, übergeben; theils um Ihre Briefe zu beantworten, theils Ihnen von meinem jest im Ganzen einsormigen Leben zu erzählen.

Das Bichtigste, wovon ich mit Ihnen in Beziehung auf mich reben kann, betrifft ben neulich angegebenen Borfchlag. bie pecuniaren Bebingungen u. f. w. betrifft, so habe ich Ihnen bieselben mitgetheilt. Die eigentlichen Pflichten bes angebotenen Umts habe ich Ihnen aber nicht angegeben. Der schlechte Zustand ber lateinischen Schulen in Danemark bat bie Beranderungen bewirkt, welche gegenwartig nach bes Bergogs v. Augustenburg und Molbenhamers Plan bamit vorgenommen werben follen. Man hat hier ohne Zweifel einen verkehrten Weg eingeschkagen, und Neuerungen, die nicht leicht einzuführen, und laftig, jum Theil auch unnut find, entweder ben alten, ober gang unvorbereiteten Behrern gur Einführung und Ausrichtung anbetraut. In biefem Plan bat die Commission drei Sahre gearbeitet, da hingegen ein Einzelner, wenn er ein Mann von Geift und Ginfichten war, mit leichter Sand bie alte Barbarei ausgeriffen, und etwas fehr Einfaches bergeftellt; beffen Ausführung aber mit großer Freiheit in bie Sanbe. freilich andrer fabiger Lehrer zu legen gesucht haben wurbe, bie freilich zuerst gebunden und durch bedeutende Bortheile an ihren Stand hatten gefnupft werben muffen. Babrend dreier Jahre bat man ben Plan bei Seite geschoben. Aber nun ift keine Beit mehr zu verlieren. Bu Oftern foll bas Seminar eingerichtet fevn. und nun muß man nach Lehrern fuchen.

Manner von großem Namen kann man lange nicht für das haben, was man bieten kann oder will. Brund, der in Frankreich in der außersten Noth ist, und an den ich mich zu schreiben erbot, hielt Moldenhawer, weil er von zu großem Selbstgefühl sen, für untauglich. Ich redete aus inniger Verehrung für Brunds Talente. Wolf, sagte Moldenh., hätten wir nicht für 3000 Thlr. Er ist es, der vor einigen Jahren Heyne heranziehen wollte, der seinen Preis zu 6000 Thlr. anschlug, die man nicht zugestehen konnte, so bequem man übrigens an seine Große glaubt. Daß Voß sich an keine Hauptstadt binden und nicht weiter nach Norden gehen würde, weiß man wohl.

Da fie nun, welches ich ohne Eitelkeit fagen barf, sich bewußt

sind, daß ich sie selbst, und die, weiche sie mir als Mitcompetenzten ausstellen möchten, an lebendiger Bekanntschaft, besonders mit der griechischen Sprache, Litteratur und Geschichte übersehe, und vor den alltäglichen Litteratoren einige Vorzüge eines schnelleren Berstandes u. s. w. genieße, so haben sie sich darum an nich gewandt; und da sie es dabei mit einem jungen Menschen zu thun haben, dessen unschuldige Uneigennützigkeit und Gesälligkeit sie schon dei andern Gelegenheiten haben kennen lernen, so glauben sie um ein Geringes keinen Tauglichern, der auch überdies kein Frems der sep, erwerben zu können.

Molbenh. will brei Lehrer anstellen: einen ber alten Sprache und Litteratur, einen ber Mathematik und philosophischen Biffens schaften, und einen ber Methobik.

Benn die Bezahlung, die man andietet, geringe ist, so kann man es auch nicht läugnen, daß man so wenig Arbeit bestimmt sordert, daß, wenn man nicht zugleich das Ziel setze, mit dessen Erreichung oder Bersehlung ja doch Ehre oder Schande verdunden ist, niemand sich verhältnismäßig zu schlecht bezahlt sinden dürste. Nicht mehr als fünf Stunden wöchentlich. Aber in diesen soll man einen alzen Auctor, einen Dichter, erklären, die griechische und lateinische Grammatik, Archäologie, und wenn es seyn kann, die alte Geschichte lehren, Aufsähe machen lassen, durchgehen und corrigiren. Nun ditte ich Sie, wie ist dies möglich, wenn auch die ganze Materie des Unterrichts auf zwei Semester vertheilt wird, in dieser Zahl von Stunden zu vollenden?

Daß die Beschäftigung mit der alten Litteratur schon in Melborf meine liebste Beschäftigung war, wissen Sie. Nachher habe ich sie lange versaumen mussen, aber wenn ich sie wieder vornahm, habe ich sie mit mehr Verstand als in den schwachen Jahren der Jugend behandelt, und endlich diesen Winter sowohl einen ziemlichen Jusammenhang in meine antiquarischen und historischen Kenntznisse gebracht, als auch besonders meine grammatischen Einsichten begründet und festgesetzt. Der Vortrag sollte in lateinischer Sprazhe sehn, aber das würde mir nicht schwer fallen. Ich weiß, daß ich die Sache mit stetem Interesse und also mit Warme und Licht behandeln wurde: besonders wenn stilles hausliches Glück, und der Eiser sowohl die Lage deren, die mich glücklich macht immer vortheilhafter zu machen, als ihren Beisall zu verdienen, mich heiter Riebust.

und thatig macht, wie ich es im Ganzen genommen schon in die: sem Winter bin.

Der ganzliche Verlust ber Reise wurde mich schmerzen: benn Molbenhawers Vorschlag bie Stelle bis zu meiner Ruckehr burch einen Vicar verwalten zu laffen, ware für diesen zu bemuthigend, und ich mußte vor diesem errothen.

Nun zieht mich zwar das Reisen an sich nicht an: aber die augenscheinlichen Bortheile eines Aufenthalts in fremden Landen haben doch ein höchstes Moment. So sehr ich natürlicherweise unsre Berdindung wünsche, so sühle ich doch, daß ich außer Deutschland nicht die Ausbildung erlangen werde, deren ich sähig din. Auch brächte ich meine gesiebte Amalie nicht gerne hierher, wo ihr Sprache und Menschen ganz fremd sind, und das Klima ihr nicht wohlthun würde. Sie haben schon eine so gute Tochter an meiner Schwester, liebste Eltern, eine zweite würde Ihnen, wenn Sie sie in der Nähe hätten und oft sähen, die Annehmlichseiten Ihres Alters noch vermehren. Daß daher, wenn eine Anstellung in Kiel zu erreichen stände, ich dies auch Ihretwegen, um Ihnen nahe zu seyn, vorziehen würde, begreisen Sie. Auf zeden Fall würde mir eine Civilstelle wohl nicht entstehen.

#### An Amalie.

# 45.

Ropenhagen, ben 27. Januar 1798.

Ja, meine theure Amalie, Eure Briefe sind mir diesmal Quellen tiefer Betrüdniß gewesen. Angst über das Schicksal und den Zustand unsere Freunde, die heftigste Theilnahme an den Leiden ihres kleinen Lieblings und an ihrem Rummer, und die Hosspnüngslosigkeit, der ich mich sogleich überlasse, haben mich tief niedergeschlagen. Was Moltkes Empsindungen dei seiner Rückehr gewesen, wie sein schnell erschüttertes Herz gelitten haben mag, als er ersuhr, was er nicht ahnden konnte, das glaube ich ganz zu empsinden. Welch ein bittrer Gedanke auch der, die letzte Zeit, in der er sein Kind voll Leben und Gesundheit hätte haben, dei den ersten Besorgnissen noch völliger an ihm hängen können, von ihm entsernt gewesen zu seyn!

Sch machte hier eine große Pause, und wandte mich zu ger-

streuenben Beschäftigungen, um Dir ben Schluß des Briefes, und bie Antwort auf Deine und D.'s mitgetheilte Ansichten bes Für und Wiber über die Annahme ber uns offenstehenden Stelle, in einer weniger traurigen Stimmung zu schreiben.

Eure Gründe über jene Stelle sind die meinigen. Für eine schnelle Annahme bin ich so wenig gutes Muths als Ihr; und eine abweisende Verweigerung möchte ich mir nicht vorwersen. Ich wähle daher diesen Ausweg, und ein sehr liebender und vorsichtiger Brief meines Baters hat mich vorzüglich darin bestätigt: Moldenhawer zu antworten: Ich würde die Reise nach England anteien, ohne ihre Dauer zu bestimmen. Dies sey der Bunsch meines Baters und an sich offenbar das beste. Bote sich ihm ein schiger Mann dar, so solle er dem die Stelle zuwenden. Er könnte mit der Stelle schalten, als ob er mit niemanden geredet hatte. Sände ich, zurückgekommen, die Stelle noch offen, so würde ich diese unter gleichen und ahnlichen in Danemark vorziehen, und mit Redlichkeit streben zu ihr immer tauglicher zu werden; wie es denn auch zum Stück ein Geschäft ist, zu dem sich bilden zugleich sich zu jeder dürgerlichen Thätigkeit bilden ist.

Mit dieser Antwort, theure Amalie, las uns ruhig seyn. Reisne Reise wird abgekurzt; dies glaube ich ohne Nachtheil sestseten zu können.

#### An die Eltern.

### 46.

Kopenhagen, ben 30. Januar 1798.

Die gitige Art, mit der Sie, beste Eltern, meine Erzählung des von Moldenh. gethanen Borschlages aufgenommen haben, hat mich sehr erfreut. Mein lehter Brief macht alle weitere Ausführzlichkeit hierüber unnothig, und Sie sinden darin alle Ihre Fragen schon im voraus beantwortet.

Es hat mich gefreut zu sehen, daß Sie, mein liebster Bater, eine gerechte Indisferenz über die Art außern, auf die ich mit eisnem und genügenden Auskommen angesetzt werden konnte, vors ausgesetzt, daß mein Amt nur angemessen und nützlich sey. Meine Berbindung, die engere Sphare, welche mir dadurch gezogen ist, die Entsagung aller weitaussehenden, mistlichen, weit entfernens

ben Projecte hat meine Seele von vielen Chimaren und ftorenben und unauszuführenden Entwürfen befreit, und mit unendlich viel größerm Eifer auf das Gegenwärtige und Nahe und beffen Benuhung, sowohl der Zeit als der Geschäfte, gesichert und gegründet.

Wir konnen jetzt keine weitaussehenden Entwurfe in der Phantasie durchgeben und ausschmuden: von langjahrigem Aufenthalt in der Fremde während der Jugend, und in dieser Zeit eine Ausbildung und Ausschmudung, fast ohne Mube. Meine Reise kann jetzt nur, und so dachte ich sie mir immer, ein angestrengtes Stubieren auf einer oft veränderten Scene seyn.

Mit Buchern, und hier in Gesellschaften, die mich nicht ams spannen, zu leben gewohnt, bedarf ich eines Schwunges, der meine schlasenden Fähigkeiten wede, den ein Ausenthalt in einem fremden, neuen, die ganze Ausmerksamkeit reizenden Lande, viels leicht am besten der Seele mittheilen kann. Wenn ich also meine Reise antrete, so würde ich schon aus diesem Grunde England einer deutschen Universität weit vorziehen, die mir nur ein bekanntes, ermüdendes Schauspiel darbieten würde. Ich habe aber einen andern wichtigern Grund: Philologische Studien sollen mich diese nicht mehr lehren, Wolf vielleicht einiges. Was mir sehlt, Geläussisseit und achte Eleganz des lateinischen Styls erwerbe ich selbst unbeschwert. Ührigens darf ich nicht erwarten viel Neues zu hörren. Dieser Winter hat mich sehr, sehr viel weiter gebracht.

Wir konnen nicht wissen, welches Glud mir einen Zugang nach Kiel öffnet, obgleich es jest von einer Erledigung abzuhängen scheint. Wäre dies, so ware uns allen aus schönste geholfen. Wenn aber dies zogert, und wir für unfre Versorgung doch bedacht seyn mussen, so scheint diese allerdings reichlicher von der Annahme einer Stelle in den Geschäften zu erwarten, und hierauf kam Schimmelmann vorgestern wieder zurück. Er sagte, die Verdinzdung zweier Stellen, deren Disposition in seinen Handen liegt, würde ein solches Auskommen gewähren, und obgleich viele Arbeit, doch nicht alle Muße absorbiren. Er sprach von der Assessiften Dstindischen Bureau des Commerz Scollegiums, dem wichtigsten Theile desselben. Diese könne er mir sogleich geben. Mit dies ser ließe sich die eines beständigen Secretairs in einer Commission\*) verbinden. Ich sollte mich hierüber bedenken, und Sie fragen, lieber Bater.

<sup>\*)</sup> ber Commission für bie Barbarebten Angelegenhoiten.

Sie können leicht benken, baß es nicht mit meinen Bunfchen übereinstimmen wurde hiedurch von den Biffenschaften entfernt zu werden. Dies ware aber auch nicht zu beforgen.

Welchen Weg, meinen Sie, liebster Vater, nehme ich am besten nach England? Von Curhaven mit Packetboot, ober burch holland? Spater als Ende Junis barf ich wohl nicht in London eintreffen, wenn ich Anfang Novembers in Edinburgh seyn will.

## 47.

Ropenhagen, ben 2. Februar 1798.

Ich werbe also Wolbenhawers Untrag ganz ablehnen. verlangt mich eifrig Ihre Meinung über Sch.'s Borfcblage zu erfahren, die besonders den großen Borzug haben, daß sie von eis nem Manne kommen, ber mich, fast barf ich fagen, wie einen Sohn liebt und vertraut, bem mein Glud am Bergen liegt, und ber für Theilnahme, Liebe und Freude empfänglich ift wie außerft wenige. Sie führen zwar in die Geschäfte, aber nur mit einem Buß, und ein Rudweg, sobald eine Gelegenheit in Riel fich anbie: tet, ift febr leicht möglich. Geschäfte find mir nicht fremb, und außerft leicht. Denn bas Talent, bas ich vielleicht neben bem Gebachtniffe, und fogar als Urfache beffelben, in einem vorzüglichen Grabe besite ober mir erhalten habe, ist eine febr schnelle Conception, ein richtiger und bestimmter Blid, ber fast ohne Ausnahme im ersten Augenblid bie achten Buge ber Sache entbedt. , hiemit ift eine unendliche Zeit gewonnen. Und ba wir unfern Umgang febr beschranten murben, so batte ich Beit um nicht aus meinen Liebtingswiffenschaften zu kommen.

Analie wunschte Abkurzung der Reise; ich auch! England, bochstens ein Paar Monate im siegtrogenden Frankreich, das ist jureichende Belehrung und ein ungeheures Feld. Aber hierüber wollen wie die Zeit fragen.

Sie fragen nach meiner Gesundheit, liebster Bater. Sie war eine Beile nicht erwünscht: ich war besonders schwer und dumpf im Kopfe. Die Arbeiten in den kalten Salen der Bibliothek zogen mir das übel wieder zu. Ich habe einen Theil des historischen Fachs umgegronet, ausgefüllt und umgesetzt. Doch ist es nicht so schlimm, als im vorigen Frühling, wo ich die Unvorsichtigkeit

beging, wenn ich von Gr. Ludolf\*) kam, leichtgekleidet und erzhigt, wie ich war, auf der Bibliothek vorzugehen und dort in den Salen zu arbeiten. Auch lese ich zuweilen dort abgebrochene Lezture, die ich nicht erst zu Hause nehmen mag: so habe ich zuleht Stücke aus Theophanes und Luitbrand über das Byzantinische Reich gelesen, und gestern Stellen aus Xenophon meditirt, die griechische Taktik betreffend, welche ich unter andern diesen Winter studiert und ziemlich begriffen habe: besonders die Macedonische und Laces dämonische.

#### An Amalie.

## 48.

Ropenhagen, ben 3. Februar 1798.

So ist es benn geschehen, was Dein letzter Brief nur zu sehr ahnden ließ \*\*). Deine ruhrende Erzählung danke ich Dir von ganzer Seele. Die Wehmuth Deines Gefühls war wohlthätig, sie kam auch in mein Herz; es war eine milbe und nicht trostlose Traurigkeit. Der Gedanke an unfre Freunde, an Dich, an D. verließ mich nicht, und ich hatte Euch gleich allen schreiben mögen.

Ich erinnere mich, bag Moltke, als seine Geschäfte hier am verworrensten aussahen, einmal sagte: er fliehe eine solche Prusung nicht als das Mißgeschick sen, in welches er vielleicht gerathen komte: er finde sein Sluck zu groß und zu frei geschenkt. Armer Freund, ihm war eine bittre Prusung bestimmt. Das Grab einer ungetrübten Heiterkeit muß, baucht mich, das Grab eines fo geliebten Kinzbes senn. Muhseligkeiten vergehen; sind sie überstanden, so hinterlassen sie das Gefühl empfundener und geübter Kraft; aber ein solcher Verlust verheert alles Vergangene.

In gewissen Lagen empfindet man am tiefsten bie Nichtigkeit unsers Denkens und Wissens. Es ist in Stunden ber Behmuth, in benen ich ein Bedurfniß empfinde und ein tiefes Verlangen nach einer Weisheit und einem Wissen, dessen Gegenstand die unsers irdichen Maages übertreffe wie sein Umfang und seine Klarheit.

Es freut mich baher, baß fie nach Riel kommen. Dort fin-

<sup>\*)</sup> Der Ofterreichische Gefanbte, ber bie Gefälligkeit gehabt hatte ihm gur Erlernung ber Perfifchen Sprache behülflich gu fenn.

<sup>&</sup>quot;) Der Tob des kleinen Moltke.

ben sie Dich und D. und Maria \*) und andere Freunde. Es freut mich auch, daß Moltke eine thätigere Beschäftigung sucht. Es ist leicht unsre Ausmerksamkeit von Büchern und Papieren abzuwenden, es ist eine so künstliche Beschäftigung. Aber in wirklicher Thätigkeit, wie die, welche er sich wünscht, muß man sich wohl zusammennehmen, lernt sich mit mannichsaltigem Interesse beschäftigen, wird einsacher und schmuckloser. Nie wird unsern annen Freunden das Slück wiederkehren, in dem wir sie kannten. Das muß keine Angst kennen.

Die Täuschung gegen Dich war bart. Du erinnerst mich in Deiner Unschuld an meine Fehler. Bie wirft Du meine Raubeit, meine Fehler ertragen! Es giebt Unarten bes Temperaments, beren man schwerlich Meister wirb. Meine Empfindlichkeit, mein Egois: mus ift von biefer Art. Diefe auszuwischen, ohne an ihre Statte ein anderes Gefühl zu verbreiten, mas ihre Stelle fulle, bringt Gefühllesigkeit bervor und fiort ben Charakter. Die Liebe fieat vielleicht noch ob. Stark in ihr seyn ift ber einzige mahre Beg zur Beredlung, und alle Milberung burch Cultur, die nicht ihr nachfolgt, ift nur Berschlimmerung. 3ch erinnere mich in ber Kind= heit schrecklich jahzornig gewesen zu sepn, und nachber, auf Ermahnungen, fo gludlich nach Gleichgultigfeit geftrebt zu haben, bag ich eine Zeitlang wie erstorben war, und nur allmählig zu einem einigermaaßen lebhaften Sinn von wirklichen Krankungen zurücktam. Es ware beffer gewesen, man batte mich babei gelassen, bis edlere Gefinnungen biefe Seftigkeit gebeugt batten.

## 49.

Ropenhagen, ben 13. Februar 1798.

Wenn ich jetzt die Monate eines Tages über meinem Briefe hinschreibe, so sehe ich sie mit ganz andern Gedanken an, als wie mir sonst, besonders am Ansang und Ende eines Jahres sich aufs brangen; ich schäme mich nicht über die unbezeichnete, andenkenslose Blucht der Zeit; ich zögere nicht ihren Fortgang zu bemerken. Die Tage, welche vergehen, sind schon der Rückweg zu Dir, die Tage, welche vergangen sind, bringen durch keine Reue, und nicht häusst durch Berdruß, eine unnüge Bekummernis auf sich zurück.

John der ber Gr. Moltfe.

Wir werben uns balb sehen. Du, meine theuerste Amalie, bebarfft Nachsicht gegen Deinen Freund; er glaubt sich nicht viel vorzus wersen zu haben; aber seine Lage ware für ein Gemuth, bas wie bas meinige nie zu hurtigen und schnellen Gewohnheiten, sondern in aller Schlassheit und Nachlassigkeit erwachsen und erzogen ist, zu gefährlich um nicht manchmal selbst den guten Willen zu schwäschen und zu beugen, so daß ich allerdings nicht alles nach Wunsch ausgerichtet habe, und manchen Restwon diesem Ausenthalt mit sortstrage, den aber Deine Gegenwart in sehr geringer Zeit lösen wird.

Die Beit, welche ich ju meiner Abreife bestimmen wurbe, wenn Doren's Gegenwart uns bann in ihrem ichwefterlichen Schut vereinigen und une vollkommen und ohne ein Bermiffen gludlich machen konnte, mare bie erfte Woche bes Aprils. 3mei Monate vollig rechne ich bei Guch, unfern Freunden und meinen Eltern gu verleben. Sie werden nur ju turg fenn biefe schonften Monate bes aufblubenben Sahres. Mitte Junis bente ich mich nach England einzuschiffen. Die übrigen Theile bes Plans geboren erft nach ber Wirklichkeit feines Unfangs: fo lange diefer problematifch ift, beißt es fich mit leeren Worten bie Beit verberben. Munblich, wenn bie Frage megen ber Möglichkeit ber Sauptsache mahrscheinlicher entschieben werben fann, wollen wir uns bamit beschäftigen. will es euch aufrichtig fagen, bag ich biefelben 3weifel als Ihr an ber Möglichkeit und Rathlichkeit bes Borhabens bege: benn eine Landung ift mir gar nicht fo unwahrscheinlich; und hinübergeben, wenn alle Manner, bie ich kennen lernen und als Mufter beobachten, ober als Leute entschiedener Wichtigkeit gefehen und gesproden haben mochte, entweber fluchtig, ober betaubt, ober verirrt ober verratherifch fenn murben: wenn bie gange Bluthe und bas ganze Leben bes Landes und der Nation, und alle ihre taufend Burgeln und Ufte, bies erstaunenswurdige Schauspiel abgebauen und verwelft ware: wenn das ganze Band des Staats und der Mation aufgeloft, ihre Verfassung, ihre Gesehe und Eigenheiten ausgewischt wurden: wenn alle Orte und Schiese bes Untefrichts und ber Belehrung versperrt und geplundert maren: in einer folden Epoche hinubergeben, um bas icheufliche und entfestich gefahrliche Schauspiel eines rafenben und zertrummernben Bolfs, und bas nicht minder emporende, ber Ginsehung frangofischer Ge walt in die Mitte ber fo lange gleich widerstehenden nebenbuhlenben Mation, fo entscheibend und wichtig und unvergeflich bies fenn

mag, ich finde es nicht belohnend und benkwürdig genug um sich, es zu beobachten, in Gesahr zu stürzen. Aber wenn noch kein Bersuch geschehen ist, und das Geschrei von seiner drohenden Nähe so leer wie bisher bleibt, so dürste ich wohl nicht zögern und von Monat zu Monat eine Entscheidung erwarten. Ich müßte mich gutes Muths auf den Weg machen. Wäre hingegen der Krieg in die Insel hinübergebracht, so würden wir wohl einig seyn, daß alsdann Italien, obgleich nie trauriger und minder einladend, der einzige anlockende Erdsieck ist, auf den man seine Augen richten könnte.

#### An die Eltern.

50.

Ropenhagen, ben 13. Februar 1798.

Mein letter Brief, meine besten Eltern, enthielt sowohl eine Bitte, über bie es nicht nothig ift etwas weiter zu fagen; als allerlei Gebanken über meine jetigen Berhaltniffe, und ben jett nothigen Entschluß zur Bestimmung meiner funftigen Laufbahn. Bon biefen Gegenständen will ich beute nichts einmischen, sondern einis ges zusammenlesen, was vielleicht, ba es mich verfonlich betrifft, Sie für einmal lesen interessirt. Ich babe Ihnen z. B. lange nichts von meiner Lebensart, Umgang u. f. w. gefagt; und obgleich mir's jest nicht moglich ift, wie wahrend meiner Universitatsjabre, Ihnen meinen ganzen Umgang im Einzelnen vorzulegen, fo fühle ich boch felbst, daß ich mich bier in Ropenhagen Ihren Augen zu fehr entzogen habe. Gine fehr gultige Entschuldigung giebt es freilich hiefur: bamals intereffirten mich alle Berhaltniffe bes Umgangs und ber Befanntichaften, entweber fur ober wiber, weit lebhafter; jest ift mir bies meiftens gleichgultig: ber Reiz ber Neubeit, bas Blendwerk großer Ramen, felbft ber Contrast zwischen meiner Ungeschicklichkeit und Berwirrung in Gefellschaften, und bem Triebe meiner Neugierde und Gitelkeit, diese Aureize find verschwimben, und ber Umgang und bie Ausbildung ber großen Belt haben mir diese Cirkel verleidet: diese Abneigung hatte ich ohne fie mie, gewiß nie in meinem bamaligen Rreife tennen gelernt, ber mich burch eblere Reigungen festhielt: jetzt gehe ich zu biesem ober jenen aus Ricksichten, finde immer mehr ober weniger eine ftarke

Beimischung von Personen, mit benen man sich in Acht nehmen muß, kann selten über Gegenstände reden, die mich von herzen interessiren, hore selten etwas Interessantes, was wichtig, und etwas Wahres, was nicht alltäglich wäre; und bin, statt ehemals eine Aufnahme und Einladung mit Dank aufzunehmen, jett besdacht sie wegzuschieben. Eine Ursache, warum mir hier die meissten Gesellschaften immer weniger anpassen, ist, daß die meissten Wenschen stüle stehen, während ich selbst mich ausbilde. Mit Ausnahme einer kleinen Bahl, sind alle Menschen und alle Ideen, die mich interessiren, weit von hier, oder nur noch in Buchern zu hause.

Die große Welt lebt hier außerst zerstreut; ber burgerliche Girkel nach seinen verschiedenen Rangordnungen ebenso. Man jagt durch seine Geschäfte, um sich auf Amusements — zu zerstreusen. Diese Gegenstände machen denn auch die Hauptmaterie der Unterhaltungen aus; und eine Gesellschaft giebt die armliche Nahrung der solgenden. Daneben hat die Politik das stärkste, obseleich nicht einmal mehr ein lebhaftes Interesse. In einigen Haussern ist es vorwiegend und alles verschlingend. Man sollte denken, jest könnte nur ziemlich eine Stimme über diese Fragen senn: die Gallomanen müßten verstummen, und die Erzaristocraten von ihren Ansprüchen und ihrer Leichtgläubigkeit abgelassen haben; aber daraus ist leider nichts geworgen. Die erstern ignoriren alle Entsetzlichkeiten der französsischen Regierung; freuen sich unverhohlen über ihre Allgewalt. Und die andern sind voll ununterscheidenden Unzwillens.

Man muß sich also babei immer streiten und labet zwiefachen Saß auf sich. Run bin ich aber wahrlich nicht bisputirsuchtig: obgleich meine Berhaltniffe meine Lunge und Zunge und Logie sehr geubt haben.

Die Besorgnisse, von benen ich Ihnen neulich schrieb, liebster Bater, sind gludlicherweise dem Anschein nach für diesmal beseiztigt. Die Entschlossenheit des K. v. Preußen scheint die Franzossen von dem Gedanken, Hannover nach demselben Recht der Gezwatthätigkeit, zusolge dessen sie nach allem, was ihnen gelüstet, die Hand ausstrecken, zu besetzen und es dem K. v. England schlecht hin wegzunehmen, abgebracht zu haben. Bielleicht haben sie sich auch durch das Bewußtseyn ihrer unaushaltbaren Stärke, welche ihnen die Gewalt giebt, in jedem Augenblicke so gut als in diesem zu zwingen, zu einem temporaren Nachgeben verstanden. Wer

weiß, ob sie nicht durch ihren Commissair zu Hamburg Sanbel sus chen wollen; und ob sie nicht zu Rastadt bald mit der Forderung kommen Hannover zu sequestriren; denn da sie Hohn mit dem Recht treiben, so werfen sie ja immer die Schuld des Mißlingens seindlicher Verträge auf ihre Gegner, wenn sie ihnen zuerst unzuzgeständliche und unerhörte Forderungen gethan haben. Diese versteidigen zu hören, und den Grundsah, man musse ihre Macht aufs außerste gehoben zu sehen wünschen: einen Grundsah, dessen großentheils geheuchelte Anhänger, als ob das Recht ganz ungezweiselt bei ihnen ausschließend sen, die Widersprechenden beleidigen und ihre Meinungen verläumden und verdrehen: — dieses ift allerdings ganz unausstehlich.

Ich bin sehr neugierig, ob man von unsern convoyirten Schiffen wegnehmen, ob man die Vertheidigung unster Kriegsschiffe als ein Verbrechen aufnehmen, ob man Hamburg Forderungen wegen Sperrung der Elbe und Austreibung aller Emigranten, und uns ähnliche machen werde, ob Grouvelle Botschafter in Schwesen, und Leans Bourbon, der durch und durch Jacobinische Commissair zu Hamburg, als Gesandter an seiner Statt hieher kommen wird. Mögliche Fälle, die alle für uns entsehlich waren.

Die Verschlingung der Schweiz habe ich vorhergesagt. Wesen Englands bin ich in zweiselhafter Erwartung. An eine Floßzerpedition glaube ich nicht. Ich wunschte, daß man sie unternähme; denn ein Dutend Bombardurprahme mußten das Ungeheuer zerstören, wenn es nicht von den Wellen aufgelöst oder gestürzt ware. Aber ich besorge unendlich viel mehr von dem Glück und der Kühnheit der Franzosen, die mit mehrern Escadern, von mehzern Puncten abgehend, mit einer großen Menge dewassneter Schiffe allerlei Art die englischen Küsten anfallen möchten; und sind diese irgendwo gelandet, so fürchte ich alles von ihrer Tapsersteit und Disciplin, und der Untauglichkeit der englischen Truppen, und von der Rebellion in Irland, und von den Verräthern in Engsland.

Ich bente, ich gehe von Rigebuttel nach England ab. Es tostet freilich vier und eine halbe Guineen, aber man hat's wohl, und über Holland koftete es noch mehr.

## 51.

Ropenhagen, ben 27. Februar 1798.

Bielleicht haben Sie fich schon in diesen Tagen erinnert, liebfte Eltern, bag es jest eben zwei Sahre find, feit ich mit Moltke, vor meiner Reife hieber, bie lette Boche bei Ihnen zubrachte. Balb fleht und ein neues Wiebersehen vor einer neuen Reise vor Geficht; zwar zu einer größern, wo nicht langeren Trennung, aber in andern Sinsichten hoffentlich mit weniger unruhigen Empfindungen, als Sie, liebste Eltern, bamals über meine Bukunft haben konnten. Es ift mir gegludt aus einer miglichen und laftigen Situation ohne Nachtheil und nicht ohne Gewinn an Bilbung gu treten; viel zu feben und zu erfahren, genügsam zu werben und Glud tennen ju lernen. Bor zwei Sahren hatten wir feine Plane, die fich burch irgend eine innere Bahrheit empfohlen batten; wir wußten nicht, wohin mich mein Schickfal verschlagen wurde; ich felbst mar zufrieden mich vor bem Binbe treiben zu laffen, umb bachte bamals noch im Bergen nach bem Glangenben zu ftreben. Best verbante ich meinem Schickfal anbre, aber bie schönsten Aussichten auf eine gludliche Bufunft.

Was Ihren Vorschlag anbetrifft, liebster Vater, so muß er ja natürlich vor allen Dingen aufgeschoben werden, bis unfre Verbindung eine Publicität erhält, von der sie die jest noch entfernt ist. Wenn Sie aber glauben sollten, daß ich es nicht gerne sähe, wenn meine geliebte Amalie bei Ihnen und meiner lieben Schwesster ware, so würden Sie mir eben so unrecht thun, als durch den Sedanken, daß es mich nicht außerordentlich freuen sollte, dieser meiner theuren Schwester meiner Amalie Umgang je eber, je liesber zu erwerben, welcher ihr eben so lieb als wohlthätig senn wird, besonders bei der zunehmenden Einsamkeit ihres Lebens in Melborf, als dieser die Sesellschaft meiner edlen und tugendhaften Christiane\*) willkommen seyn wurde; welches ich gewiß weiß.

Sestern war ich mit Souza bei ber Gr. Schimmelmann zu Mittag — ber Gr. war auf einem Diner — und hatte einen ansgenehmen Mittag. Die Gr. weiß, daß dieser viel von mir halt und hatte ihn beshalb geladen. Souzas treffliches Herz und sein

<sup>&</sup>quot;) Seine Somefter.

großer Berkand, seine ausgebreiteten Kenntnisse und Berbindungen machen ihn zum liebenswurdigsten Gesellschafter — nach oder neben Zacobi — ben ich kenne. Ich sehe Souza jedoch auch sonst ofter, sowohl bei sich als bei andern.

#### An Amalie.

52.

Ropenhagen, ben 2. Marz 1798.

Es braucht keiner Worte um Die zu sagen, wie sehr mich die Gesahr, in der Henslers Leben geschwebt, in Deinem Briefe ersschreckte. Das Schicksal scheint grausam in unserm Kreise zerstebern zu wollen. Außer dem Berluste, den Moltkes erlitten, hat der Lod mir hier vor einigen Wochen einen schätzbaren Bekannten entrissen; und während diese Ansicht unsere hinfälligkeit und diese Demuthigung jugendliches Leichtsinns kaum durch die Zeit ihr trus bes Licht ein wenig erhellt, droht schon ein neuer Berlust.

über mein Berhaltniß zu jenem Berftorbenen will ich Dir woch einiges fagen. Früher, als bie Seftigkeit meiner Buneiguns gen und Abneigungen noch fast blind war, trieb mich bies in Ertreme, über die mir nur die Augen aufzugehen brauchten, um in bas entgegengefette zu fallen: ein Fehler, vor bem Bunahme an Kenntniffen und Erfahrung jest ziemlich bewahrt bat. Eine gefahrlichere Nachfichtigkeit kann es auch kaum geben als bie eine folche Beranderlichkeit gestattet, benn wo biese fich außern kann, war teine mabre Liebe, und felbst biefe wird burch bie Saufigkeit solcher Revolutionen in Gefahr gebracht. Run bin ich oft in Gefahr auf eine andre Art webe zu thun, die mehr zu entschuldigen ift. — Denn es ift eine harte Prufung mit einem Gemuth, wel des verwöhnt ift in Höflichkeiten und einem auszeichnenden Butrauen eine fast zur Gewohnheit geworbene Annehmlichkeit zu fin ben, gegen ein febr artiges, befonders gegen ein bergliches Entgegentommen fich gang talt zu zeigen, wenn man fich auch unfabig fühlt es ganz zu erwidern. Unwillführlich gewinnt mir ein fols des Betragen ein fehr verbindliches und freundliches Benehmen ab: benn ich schäme mich hart zu bleiben, wo ich weich werben mochte. — Daß hier von keinem Unwürdigen bie Rebe ift, seuft Du von selbst voraus. — Nun ist mir auch schon ofter begegnet,

baß bies zu weitern Pratensionen Beranlaffung gab, benen ich mich nicht fügen konnte; und bas Digverhaltniß, bas hieraus erwuchs, bat mir manchen truben Augenblick gemacht. Etwas von biefer Art bestand zwischen mir und jenem Berftorbenen. Er war ein junger Menfch von febr redlichem Sinn, ziemlichem Talent und rechtschaffenem Fleige, aber von verstimmter Empfinbung, und gang beberricht von feiner Smagination. Mit folden Biberfpruchen konnte ber arme Young \*) keinen Frieden haben, und ba feine Arbeiten feine Gesundheit verzehrt hatten, und er bie Debicin, feine Biffenschaft, nicht liebte, fo kannst Du Dir feinen Trubfinn in einem fremben gande vorstellen, wo ifin unter ben jungen Leuten fein feines Gefühl ichon lacherlich, und feine nicht feltenen Ubertreibungen als einen Gezierten und Affectirten jum Gefpotte machten; in Gefellichaften aber feine große Schuchternheit manchen außerft verbrieflichen Unannehmlichkeiten aussetze. Go kam er por neun Monaten hierher, und fuchte fehr bald meine Bekannt: schaft. Wir paßten freilich nicht wohlthatig jusammen; ich felbst bedurfte ber Aufrechthaltung, er aber noch mehr als ich. Wenn er zu mir kam, suchte ich ibm bie Beit angenehm bingeben zu machen : fein reines Berg und die wirklich schone Quelle feines Diß: muths gewannen ihm mein Boblwellen, aber eine Freundschaft konnte hieraus nie entsteben. Wir faben und mur, wenn er zu mir tam. Nachber ward meine Kranklichkeit ernftbafter, und er über nahm bie Sorge fur meine Berftellung mit einer Berftanbigfeit, Gewiffenhaftigkeit und Reigung, die ihm eben fo fehr als fein Er folg meine Dantbarteit gewannen. Darauf faben wir uns biefen Winter wenig. Du weißst, wie sehr ich am Umgang zu ersparen gesucht babe. Wenn wir uns aber faben, fo fcmerzte mich's wahrzunehmen, bag er bie Seltenheit unfers Umgangs mit ber Empfinblichkeit eines Getauschten aufah, und als ob er Bormurfe auf bem Bergen batte. Den Abend vor bem Tage, an welchem er in feine todtliche Rruntheit fiel, hatte ich ihn, burch einen uns bestimmten Wunfch veronlaßt, ju mir eingelaben, und biefen schien er mit frobem Bergen zu verschwaten. - Er batte fich mit einem Fautfieber angestedt, und man warnte seine Befannten fich nicht bei ihm weiterer Gefahr auszusetzen; ich fah ihn also nicht wieder: aber sein Tob schmerzte mich bitter: auch barum, weil ich

<sup>&</sup>quot;) Ein Englander.

ihn wohl wahrscheintich, und boch gewiß unwillkuhrlich gekrankt habe, ober burch Aufopferungen ihn mehr hatte erfreuen konnen.

Die Sonne schien biefen Mittag, als ich bier fteben blieb, fo sonnenwarm in mein bumpfes Bimmer, und ber Simmel glangte fo blau über ben boben Dachern meiner Nachbaren, bag ich mich nicht halten konnte bas lang entbehrte und noch långer nicht mehr reizende Freie aufzusuchen. Die erquidende Luft übertraf meine Erwartung und locte meine Schritte immer weiter, obgleich ihr noch fein Zeichen bes Lebens in Gras und Baum, Reichthum und Schönheit zu Gulfe tam. Der erfte milbe Fruhling bat große Reize, er erschuttert fo milbe und wohlthatig. Du erinnertest mich einmal, bag ich Dir bei unferm erften Seben in Deines Baters Saufe meinen Wiberwillen gegen bie hellen Wintertage gefagt babe. Diefer ist auch noch immer unüberwindlich, und ber neblichte herbft und ber tiefe Winter, beren Schatten jur Gefelligkeit und jum Nachbenken reigen, find mir lieb und willkommen, eben fo sehr als das schaubernbe Fruhjahr unangenehm, das mir gewöhnlich Kranklichkeit bringt, indem eine ungefunde Luft nach ben raus ben Behandlungen ber Winterzeit und den Erschopfungen ber einsameren Arbeitsamkeit ein zu machtiger Feind ift: und ba meinen Augen nichts verhaßter ift als bie tobte Leere im bellen Licht. Man follte fich hierin freilich nicht zu febr beberrichen laffen, aber allen Einflug kann man folden Empfindungen nicht rauben, wo fie febr lebhaft find.

## An die Eltern.

## 53.

Ropenhagen, ben 6. Mary 1798.

Ich habe Ihnen nur ein paarmal eigentlich mit Warme von Souza geredet, und doch hat dieser einen sehr hohen Rang in meisnem herzen eingenommen. Bielleicht genießen wenige junge Leute so außerordentliche Avancen als mein gutes aber gefährliches Glud mir von einer großen Zahl der namhaftesten Leute dargeboten hat; und niemand kam mir herzlicher, mit mehr entschiedenem Wunsch eine dauernde Freundschaft zu schließen entgegen als dieser liebenswürdigste Mann. Sein gutes Vorurtheil hat mir Jacobi verschafft, und Schimmelmann gesichert: er sah also mit Freundesaugen. Ich habe von seinen Anerdietungen einen Gebrauch gemacht, der

weit geringer als ihr Umfang ift: ich habe ihn aber bennoch genug gesehen um ihn herglich zu lieben, und eine vollige Intimitat mit ibm zu besitzen. Er ift febr reich an Kenntnissen, spricht vortreff= lich, bat febr viel gefeben, ift ein febr bentenber Dann, und bat babei bie große Unnehmlichkeit, bag er ben, ber fich mit ihm unterbalt, burch seinen liebenswurdigen Ausbruck und Manieren, felbst burch seine eble Physiognomie zum Reben aufforbert, und baß man sich neben ihm, man weiß nicht wie, viel beredter und voller von brauchbaren Gebanten findet, als in ber gewöhnlichen Conversation. Leider ift er schnell von hier abgerufen, und geht am Freitag nach Samburg, ungewiß ob in eignen Geschäften, ober um von bort eine gefährliche Diffion feines Sofes anzutreten: benn hierüber beobachtet er ein Stillschweigen, welches man nicht reizen muß. Meine Reise nach England freut ihn febr; er hat bieses Land besucht und liebt es wahrhaft; mehr aber noch bat er es geliebt. Er hat mir einen Brief fur einen feiner Freunde, Sir Thomas Rivers, und einen für den Lord Lansbowne und sogar eis nen an den Ariegsminister Wyndham angeboten, um mich perfonlich mit ben englischen Ministern bekannt zu machen: aber ich stebe an von biesem Gebrauch ju machen. Gir Thomas ift ein großer Scholar. Gr. Rangau giebt mir einen Brief an Will. Roscoe und von Ihnen barf ich wohl auf Briefe an Schonborn \*), Rennel und Ruffel rechnen: Molbenhawer will mir Empfehlungen an Watson, Former, Ford und Bryant geben, und Torfelin hat mir eine an Lord Moira angeboten.

Ich war in zwei Monaten nicht bei Fr. Brun gewesen. Sie hat mich sehr lieb und vergaß ihren Unwillen darüber, als wir uns auf einem Kinderball bei der Gr. Schimmelmann trasen. Sie lud mich am Sonntag darauf ein und ich ging hin. Heute Abend basselbe. Freund Münter persepolitonisit noch sehr, und hat der Afademie den ersten Theil seiner Abhandlung vorgelesen.

An Amalie.

54.

Ropenhagen, ben 29. Mars 1798.

Wir haben nun ben weiten Raum fast ganz burchlaufen, theu-

<sup>\*)</sup> ben Danischen Charge d'affaires.

re Amalie, ber uns aus einander trennte; eine kleine Entfernung ist noch zu überwinden, und dann werden wir nur der ersehnten Gegenwart gedenken.

Reventlows wiffen nun unfre Berbindung. Er billigte fie, und fie freute sich aufrichtig und mit ber ganzen herzlichkeit ihrer schonen Natur.

Du kennst Schimmelmanns herz gegen uns, und weißt, wie theuer er mir ist. Ich verlasse ihn in der dustersten Stimmung. Unsre Gespräche sind schon lange voll Furcht über die Zustunft gewesen, und seine Besorgnisse verstärken sich unaufhörlich. Wie wir uns wiedersinden werden? Db diese Reise ein ewiger Abschied von ihm sey, den seine Lage und seine Grundsätze vor vielen andern in Gefahr seigen, wenn das drohende Ungluck über unser armes Land kommen sollte? Rettet ein freundliches Schicks sal unser Land, so dursen wir jeht bestimmter als sonst hossen unser Wunsche über unser Lage erfüllt zu sehen.

Ich gebe Deinen bringenden Bunfchen nach und reise zu Lanbe, obgleich viel lieber zu Wasser, welches mich wahrscheinlich schneller, gewiß bequemer und wohlseiler, zu Dir brächte. Am Mitwoch in der nächsten Woche bin ich also bei Dir. Alles, wie Du und D. es eingerichtet, gefällt mir.

#### An die Eltern.

55.

Riel, ben 13. Mai 1798.

Ich schäme mich, liebste Eltern, und entschuldige mich zu gleicher Zeit, daß Sie seit Montag Abend ohne Nachrichten von mir sind. Sie begreifen deren Ausbleiben am Mittwochen leicht; aber gestern muß es Sie betroffen haben. Sind Sie da auch unsgehalten geworden? Der dachten Sie an Tromsbuttel \*) und an die gedrängte Erfüllung meiner Zeit in Hamburg? Wein Fall war wirklich der, des Guten allzwiel zu haben, sowohl der Zahl als der Art nach, wie ich es genießen konnte. Und so soll statt

<sup>\*)</sup> Ein Amthaus, wo Gr. Chr. Stolberg damals wohnte. Riebuhr.

einer großen Abbitte eine Erzählung, welche bas Wieberfeben nicht abwartet, zu meiner Entschuldigung bienen.

Als ich bei bem herrlichsten Wetter in Handung angekommen war, und auf dem Posthause nach Sacobis Wohnung fragte, überreichte man mir ein Billet von seiner Pand, dessen Inhalt so er wünscht als unerwarfet war: es enthielt eine Einladung in seinem Hanse zu wohnen. Dadurch ward nun der Hauptzweck der Reise dußerst erleichtert; aber andern Absichten stand dies Erbieten im Wege: benn wie jest lang und anhaltend sich von Jacobi entsernen, der mich so brüderlich aufnahm?

Eine ber ersten Fragen, nachdem ein lebhaftes Gespräch, bas burch bas Biebersehen und feine und feiner Schwefter laute Frenbe über meine Berbindung mit Amalie entfand, etwas gefenten war, betraf bie Dauer meines Aufenthalts bei ihnen und in Sam: burg. Mun tam ein Brief von Amalie mit ber Botichaft, bag Dore, welche henslern wider unfer Erwarten nach Samburg be gleiten muffe, vielleicht von Dienstag an, nicht mehr in Siel fen. Bir mußten baber eilen, wenn wir fie noch ein Daar Tage feben und von ibr Abschied nehmen wollten. 3ch blieb also meinem er ften Plane treu alles fo einzurichten, bag ich Sonnabend Morgen bei Amalie mare. Ich schrieb nun an Amalie. Dann tam bie fpate Beit bes Mittagseffens und ber herzliche Souza. anbern Morgen fah ich Klopftod. Den Mittag brachten Jacobis und ich mit Souza bei feiner Freundin, ber Gr. Rlabaut zu. Es ward spat; ich kam baber erft um acht Uhr auf Rlopftod's Garten an, wo ich ben Abend, bie Nacht und einen großen Theil bes andern Morgens blieb. Darauf am Donnerstag Gefellichaft bei Jacobi: Claudius mit feiner Familie u. f. w., und wieder Souza. Den Abend brachten wir alsbann in fehr mobithnenben Gefpraden bin. Bictor Rlopftod \*) fab ich, Bufch mar ausgegangen, bei Cbeling brachte ich eine Stunde zu, und ging dann mit ihm au Sievefing und Reimarus, wo wir noch zu Mittag fern follten. Rachmittags reifte ich ab. Bon Sarobi hoffe ich biedemal geleint. und wichtiges gelernt zu haben, fein Umgang ift, wie ber feines andern, bildend; seine Aufnahme war beüberlich , und bie. Gefpras de mit ihm gehoren zu ben beften Stunden meines Lebens. Gon-

<sup>\*)</sup> Rlopftods Bruber.

za war gleich herzlich. Alopstod war so unverdubert als lebhaft erfreut mich zu sehen. Sestern kamen wir hier an. Henslers bleiben noch bis Freitag hier. Vossens kommen heute Abend an. Die werden wir wohl nach Cutin begleiten. Bu Moltke reisen wir spikter.

### An Jacobi.

## 56.

Melborf, ben 7. Juni 1798.

Es ift unerkenntlich und nachläffig, innig verehrter Jacobi, daß ich Ihnen nicht geantwortet habe, feitdem Sie mir's durch die Andetrauung Ihrer Aufträge zur Pflicht gemacht, und der Erfolg Ihrer Empfehlungsdriefe mich auch zwiefach verdand Ihnen meine ledhafte Freude über diese Ihre Bermittlung zu außern. Keine Entschuldigungen u. s. w. Es ist mein Verlangen durch dies Schreiben und durch alles ähnliche in der Folgezeit die Entfernung zu durchbrechen; Ihnen näher und fester zu werden, als es bei aller Ihrer undegreistichen Liebe und Gute dennoch jetzt seyn kann; und sekst im gesammelter Innigkeit für Sie zu allem Guten gestimmt zu werden. Skimmen die Funken, welche Sie in meine Seele geworsen haben, so werde ich vielleicht einst mehr Licht geben; Sie werden wenigstens nie faule, seuchtende Dunste wahrenehmen.

Aber, geliebter Jacobi, tauschen Sie sich nicht, schmeicheln Sie mir auch allzusehr in den Gedanken, die Sie von Ihrem jungen Freunde haben? Glauben Sie es ihm nicht, daß er es wohl selbst weiß, daß er zu etwas Schönem berufen war, aber früh zu sehr von der rechten Bahn verschlendert ward? Sehen Sie meine Jahre en und verzessen Sie Ihre Erwartungen. Sehn Sie denn der Bater meines Geistes. Sidden Sie mich mit Nachsicht: ich will von Ihnen ohne Citelkit zu gewinnen streben.

Inte Flüchtlinge sah ich, wie Ihr Brief es mit verschaffen tonnte; beibe übertrafen meine Erwartung. Arziimonts Einssalt war wie allem, wie ich's nie gefehen, eben so werth als sein trefflicher Beifland und sein trafffiger Ausbruck. Ich begreife es, baß sein Ansehen und die kunflicse Kraft seiner Weisheit die

einer großen Abbitte eine Erzähfung, welche bas Wieberseben nicht abwartet, zu meiner Entschuldigung bienen.

Als ich bei dem herrlichsten Wetter in Hamburg angekommen war, und auf dem Posithause nach Jacobis Wohnung fragte, überreichte man mir ein Billet von seiner Hand, dessen Inhalt so erwünscht als unerwarfet war: es enthielt eine Einladung in seinem Hause zu wohnen. Dadurch ward nun der Hauptzweck der Reise dußerst erleichtert; aber andern Absichten stand dies Erbieten im Wege: denn wie jest lang und anhaltend sich von Jacobi entsernen, der mich so brüderlich aufnahm?

Eine ber ersten Fragen, nachdem ein lebhaftes Gesprach, bas burch bas Wieberfehen und feine und feiner Schwester laute Fren= be über meine Berbindung mit Amalie entkand, etwas gestenten war, betraf die Dauer meines Aufenthalts bei ihnen und in Samburg. Nun tam ein Brief von Amalie mit ber Botichaft, bag Dore, welche Benslern wider unfer Erwarten nach Samburg be gleiten muffe, vielleicht von Dienstag an, nicht mehr in Riel fen. Bir mußten baber eilen, wenn wir fie noch ein Daar Tage feben und von ihr Abschied nehmen wollten. Ich blieb alfo meinem er ften Plane treu alles so einzurichten, bag ich Sonnabend Morgen bei Amalie mare. Ich fchried nun an Amalie. Dann fam bie spate Beit bes Mittagseffens und ber herzliche Souza. andern Morgen fab ich Rlopftod. Den Mittag brachten Jaco: bis und ich mit Souza bei seiner Freundin, ber Gr. Flabaut zu. Es ward fpat; ich tam baber erft um acht Uhr auf Rlopftocks Garten an, wo ich ben Abend, die Nacht und einen großen Theil bes andern Morgens blieb. Darauf am Donnerstag Gefellichaft bei Jacobi: Claudius mit feiner Familie u. f. w., und wieder Souza. Den Abend brachten wir alsbann in fehr mobitbuenben Gefpras den bin. Bictor Rlopftod \*) fab ich, Bufch mar ausgegengen, bei Cbeling brachte ich eine Stunde zu, und ging bann mit ibm ju Sievefing und Reimarus, wo wir noch zu Mittag fern follten. Rachmittags reifte ich ab. Bon Sarobi höffe ich biesemal gelernt, und wichtiges gelernt zu haben, fein Umgang ift, wie ber feines andern, bilbenb; feine Aufnahme war brüberlich, und bie Gefpro de mit ihm gehoren zu ben beften Stunden meines Lebens. Gon

<sup>\*)</sup> Rlopftods Bruber.

za war gleich herzisch. Alopstod war so umverciebert als lebhaft erfrent mich zu sehen. Sestern kamen wir hier an. Henslers bleiben noch bis Freitag hier. Vossens kommen heute Abend an. Die werden wir wohl nach Eutin begleiten. Zu Moltke reisen wir spikter.

An Jacobi.

56.

Melborf, ben 7. Juni 1798.

Es ist unerkenntlich und nachläffig, innig verehrter Jacobi, daß ich Ihnen nicht geantwortet habe, seitdem Sie mir's durch die Andetrauung Ihrer Aufträge zur Pflicht gemacht, und der Erfolg Ihrer Empsehlungsdriese mich auch zwiesach verdand Ihnen meine ledhaste Freude über diese Ihre Bermittlung zu außern. Keine Entschuldigungen u. s. w. Es ist mein Verlangen durch dies Schreiben und durch alles ähnliche in der Folgezeit die Entsernung zu durchbrechen; Ihnen näher und sester zu werden, als es bei aller Ihrer undegreistichen Liebe und Gute dennoch jetzt seyn kann; und sehft in gesammelter Innigkeit sin Sie zu allem Guten gessimmt zu werden. Gimmen die Funken, welche Sie in meine Seele geworsen haben, so werde ich vielleicht einst mehr Licht gesden; Sie werden wenigstens nie saule, seuchtende Dunste wahrenehmen.

Aber, geliebter Jacobi, tauschen Sie sich nicht, schmeicheln Sie mir auch allzusehr in den Gedanken, die Sie von Ihrem junzem Freunde haben? Glauben Sie es ihm nicht, daß er es wohl selbst weiß, daß er zu etwas Schönem berusen war, aber früh zu sehr vor rechten Bahn verschlendert ward? Sehen Sie meine Jahre an und verzessen Sie Ihre Erwartungen. Sehn Sie denn der Vater meines Geistes. When Sie mich mit Nachsicht: ich will von Ihnen ohne Ettelkeit zu gewinnen streben.

Ihre Flüchtlinge sah ich, wie Ihr Brief es mir verschaffen wunte; beide übertrafen meine Erwartung. Darzilmonts Einfall war vor allem, wie ich's nie gesehen, eben so werth als sein trefflicher Betsland und sein kraftiger Ausbruck. Ich begreise es, daß sein Ansehen und die kunftlose Araft seiner Weisheit die

brennenbe Seftigkeit beffen, ber in seiner Parthei gern fein Leben, bas leichtere Opfer, hingegeben hatte, zu einer wahrhaft nutlichen Mäßigung bringen mußte.

Ob Ihre Schrift fertig, ob der Anhang ihr beigefügt ift, verlangt mich zu erfahren. Meine Abreise ist nun so nahe, und wie

tommt fie ubers Deer?

Sie wollen meine Amalie sehen, wenn Sie zu ihrer Schwesfter, unfrer Dore kommen: Sie gewährten bem ebeln Mabchen bamit eine bleibenbe Freude, und ich weiß, Sie selbst wurden sich ber Bekanntschaft freuen. Sie mögen sich das Mabchen auch noch so ebel und liebenswurdig benken, Sie wurden, wenn ihre Schüchternheit sie nicht fesselt, mehr an ihr sinden, als Sie erwarten können, und kennten Sie sie einst ganz, so wurden Sie durch Eigenschaften überrascht werden, denen man nicht entgegensseht, und die nicht zum gewöhnlichen Wesen seihe gehören.

Den mitgetheilten Briefen fügen wir theils noch einige Auszüge aus Riebuhrs Tagebüchern, theils ein Fragment aus einem, wahrscheinlich nicht abgefandten Schreiben an seine Eltern, was sich unter jenen gefunden hat, hinzu, welche besonders geeignet sind, auf seine Zustände und Verhältnisse in dieser Lebensperiode Licht zu werfen.

Aus seinen Tagebüchern, ober vielmehr, aus den einzelnen Blättern, die sich von selbigen erhalten haben, geht namentlich der tiese Ernst, mit dem er an seiner sittlichen und wissenschaftlichen Bervollkommnung arbeitete, hervor; man sieht, wie weit er von dem so gewöhnlichen Fehler, sich über seine Mängel und Schwächen zu täuschen, entsernt, ja, wie ungerecht er oft gegen sich selbst war, indem er den Grund berselben zu erforschen suchte, um dadurch den wirksamsten Gegenmitteln auf die Spur zu kommen. Es giebt Pslichten der Discretion, welche der Mittheilung aus solschen, nur für den Schreibenden selbs entworsenen Auszeichnungen enge Gränzen sehen; deshalb nur einige Proden, dei deren Auszeichnungen enge Gränzen sehen; deshalb nur einige Proden, bei deren Auszeichnungen wahl man jene nicht verletzt zu haben fürchtet.

über ben 3wed folder Aufzeichnungen fpricht er fich auf eis nem, vermuthlich im Fruhherbst 1797 geschriebenen Blatte so aus:

"Ich habe zu mehreren Malen in verschiedenen Epochen meines Lebens angesangen ein Tagebuch zu halten, immer aber den mißlungenen Versuch nach kurzem Sträuben aufgegeben. Ein duntel gesühltes Bedürsniß, häusiger noch Nachahmung bessen, was sich an Anderen als beisallswerth zeigte, reizte mich zum Unternehmen. Die Aussichrung ward allemal nachlässig und unüberdacht vorgenommen, sie mißsiel mir selber, zum Bollendeten konnte ich's nicht bringen; so blied es liegen, und der Zeit anheim gestellt meinen Seist so weit zu reisen, daß etwas Besseres ohne Anstrengung, gleichsam als eine reise Frucht, bei leisem Schütteln abfalle.

Bas foll ein Tagebuch enthalten? Wie macht man es, um nicht das zu übergeben, was man aufbewahren follte, und bennoch nicht zu einer angeschwollenen Beitlauftigkeit fich auszubehnen? Man fublt es felbft, wenn man's ungenügend einrichtet, und verwirft ben burren Umrig. Dan peinigt fich bei einer erschöpfenben Beitlauftigkeit, und wird von feinem Unternehmen ermattet. In ben verschiebenen Altern muß nothwendig auch dies einfachste Probuct ber Schriftftellerei in febr verschiedener Gestalt erscheinen. Das Rind bemerkt tagtaglich ben gewöhnlichen Bang feiner Lebensweise, und bas Unveranderliche barin eben so genau als die einfachen Abanderungen. Es merft nur im Gangen bas Gefchehene an, besonders mas es gefehen und gehort bat; bat es felbst bei Beranlassungen etwas gedacht, so entfällt ihm bies zu früh, als bağ es fich zur festgesetten Beit, ba es an bie Sammlung feiner Erfahrungen geht, noch barauf befanne. Allgemeine Bemerkungen von Dingen, wedurch es nicht individuell getroffen wird, fügt es nicht hinzu.

In der späteren Spoche des Jünglingsalters, zu welcher der tibergang allmälig ist, sucht der Fleißige alles Gelernte duch Aufzichnen und Wiederholen sich zu erhalten; man schildert und charafterisit seine Bekanntschaften, verzeichnet den Indalt seiner Gespräche und Unterhaltungen. Alles zu umständlich: die Erfahrung und ühung hat noch nicht an allgemeine übersichten gewöhnt, es ist noch immer Spronik; doch im Verhältniß der allgemeinen Reichsegeschichte zu chronologischen Taseln.

So find mehr ober weniger burr, alle aber geistlos, meine

Bersuche ausgefallen. In der Ahat mußte meine ganze Gesmathsstimmung mahrend dieser Periode ein solches Unternehmen vereiteln. Ehe die beständige Gahrung aushörte, in die ich damals gerathen war, boten alle Austritte meines Lebens nur das Schausspiel von streitenden Contrasten dar. Ich versolgte alle Bwede mit den untauglichsten Mitteln. Bielleicht bleiben für mein ganzes Lesben die Folgen der Zerstörung dieser verwüssenden Austrengung. Ich mußte mit mir selbst misvergnügt sehn; indessen war der Aag noch nicht gekommen, da aus so schweren Wolken die lang verhülten Sonnenstrahlen hervorzubrechen anfangen wurden. Ich war in der Gewalt der Umstände, deren Herrschaft ich erst spat mit einigem Erfolg versucht habe abzusschützteln.

Run aber, ba ich, will's Gott, zu meiner ersten Ratur zurückgekehrt bin, und Selbsttändigkeit gewonnen habe; da ich ernstbaft angefangen habe nicht der Macht der Umskände allein, sondern allen Täuschungen der Imagination zu widerstehen; da mit für's künftige Leben zwar noch keine Hoffnungen gegeben, aber doch eine Aussicht eröffnet worden, die es mir am wenigsten gestattet, sorthin von Tag zu Tag zu leben, sondern gebent, alles aufzubieten um zu erlangen, was noch zu erlangen ist: ist es von so dringendeuer Wichigkeit alles, mas ich gethan und mir begegnet, stets vor dem Auge zu haben.

Ich seige mir vor: eine, so weit es möglich ist, van Aag zu Zag fortgestellte Geschichte meines Lebens niederzuschreiben, worin enthalten sei, was, wern man es einem Freunde erzählte, für denselben Interesse behaupten würde, und mas in der Wiederholung nach späterer Zeit sir uns selbst bedeutend seyn kann; also weder das Alltägliche, noch das Zufällige, auch nicht immer Alles, weil es zu sehr ermüden könnte.

Es ist aber auch nothwendig, dies, wie Alles was gut gerasthen soll, mit ganzer Seele vorzunehmen, und nicht bloß die und bestimmten Erinnerungen seiner Seele porspielen zu lassen."

Diefer Plan ist micht ausgeführt; es find Bruchstücke aus einz zeinen Perioden seines Lebens vorhanden; aber weder ausstührliche noch zusammenhängende Erzählung. Rach seiner Riekkehr aus England hat er überhaupt kein Tagebuch weiter geführt.

Was in jenen Bruchftuden am haufigften wiederkehrt, find Rlagen und Bormarfe, Die er fich macht, betreffend bas Berberr-

ihen der Inagination über den Berkland, und die daher entstehende Traumenei, bas Spielen mit Bildern und die Zerstreuung, welche ihn vom ernsten Arbeiten und Denken abhielten, ihn, wenn er lese und denke, oft durch Affociationen ableitzten, oft andre Gegens hinde unterschöben und alles Denken verkehrten; dies alles führe ihn zur Lässigkeit hin und habe in der Trägheit seinen Grund und seine Warzel.

Er fühle es, wie gefährlich ein folder Feind nicht allein allem richtigen Denken, sondern auch der Moralität sey, und musse baber vor allen Dingen trachten einen solchen bosen Damon aus seinem Busen zu verdannen. Nichts sey daber nothwendiger als der Entschinf zu verdappelter Ausmerksamkeit bei allem Arbeiten, und überhaupt auf sich selbst.

Mus einem, mabricheinlich ebenfalls im Jahre 1797 geschriebenen Blatte heben wir folgende Stelle aus : "Ich babe mich oftere in einem Buftande von Unfahigkeit und Unluft zu allen eblen und arbeitsamen Beschäftigungen gefunden, ber mich fehr unglud: lich gemacht und mit einem gerveißenden Gefühl von Erniebrigung und Berabwürdigung gequalt hat. Auch andre fühlen eine berute thigende Ungleichbeit in ber Starte ihres Beiftes; Arbeiten, Die fie an einem Tage reigen, und ein leichtes Bert unter ihren Sanden icheinen: welche sie vollig burchschauen und umfassen, find ihnen ju einer andern Beit widerlich, mausführbar, und fie seben nichts mehr, als beffen fie fich wom letten Zage ber, als ihrer Gebanten, erinnern. Aber bamit ift doch nicht biefe unmäßige Trägbeit, Rubllofigfeit u. f. w. verbunden, becen ich mich oft zu schämen habe. Das libel bat also frine nothwendige und in gewiffe Naturen: gelegte Beranlaffung; es bat fich nur durch mein Unglied ober meine Schuld bei mir eingefchlichen und festgesett. Um feiner los zu werben muß man feinem Unspeunge nachgeben, und feine Burgel mit Amft auszuweißen suchen; aber auch nachber alle ihre im Bo: den abgeriffenen Bafenchen zu zerfteren beftrebt fepn."

"In bem Auftande fast beständiges Mussiggangs und steter Erinmewien," welcher meine ersten Anabenjahre erfällte, war an solche Erscheinungen natürlich nicht zu benten; aber ber Keine entswidelte sich damals, aus dem sie in der Folge so reichlich und so unzerstörbar aufwucherten. Ich gewöhnte mich meine Ausmerksausteit von der Gegenwart des beschäftigenden Objects zu trennen,

alles mit gleicher Indifferenz aufzunehmen, und über teinen Bors fall zu reflectiren. Mein himmel lag in ber Chimarenwelt; nur biese und ein Reiz zu Ergobungen, die ich aus ihnen zog, erfüllten meine arme Seele. Eitelkeit und die Sucht einen Namen zu baben waren fpaterbin ein Reig einige ernftere Beschäftigungen angufangen: aber bie Peft, welche mein Berg vergiftet hatte, ließ mich von teiner gang gewonnen werden. Die erfte mertwurdige Außerung ber Plage, über bie ich jest meine Gebanken nieberschreibe, war im Winter 1790\*). Damals fand bas Übel keinen Biberftand, und ich verließ bie Beschäftigungen, welche mir bamals boch auch an fich lieb gewesen waren. Wie viele Tage, ja Bochen find nicht in ben beiben folgenben Jahren ohne ernfte Beschäftigung bingegangen. Im Frühling 1792 war ber Versuch grundlich Italienisch zu lernen der einzige, welcher Erfolg hatte, und wirklich mit Eifer verfolgt ward; aber bennoch mit weit mehr hinsicht auf ben Schein als auf wirklichen Erfolg. Im folgenden Winter machte ich einen bessern Berfuch, aber auch biesem fehlte bie eigentliche Liebe jum 3wed, die alle hinderniffe verschwinden macht: ich ging um die Einhegung herum, und wußte von außerem Unfeben ber viel zu erzählen. In Samburg \*\*) empfand ich biefen Buftand von Erschlaffung im bochften Grabe."

"Aber noch haufiger und ftarter in Ret, besonders in ben Sommern 1794 und 1795. Der Contrast zwischen ben giangenben Hoffnungen mit benen ich bort meine Laufbahn anfing, und meinen Anstrengungen, diese zu erfüllen war mir oft schmerzlich."

"Bei den Berstreuungen und der erzwungenen Lebhaftigkeit meines Aufenthalts im Schimmelmannschen Hause kounte diese Stumpsbeit sich nicht so vernehmlich außern, obzleich es eigentlich sie allein war, welcher alle tieferen bosen Folgen meiner damaligen Lage, in der ich mich verzehrte, beizulegen sind. Abgesondert merklich war sie vor dem Jahr wie ich das Persische trieb, und in meis nem ganzen Justand die H.s und D.s Gegenwart mich wieder des ledt hatte. Die letzten Wochen meines hiesigen Ausenthalts, manche Tage leider in Holstein und noch oft einzelne Epochen haben mich diesen Justand völlig kennen gelehrt,"

<sup>-- \*)</sup> Alfo im vierzehnten Jahr.

<sup>&</sup>quot;) Während feines Aufenthales im Bafde Toben hunfe in Gofinner 1792.

"Ich finde seine Ursache in der Andsthesse gegen ben Gegens ftand, der vor meinen Sinnen oder meinem Berstande steht: in ber Durftigkeit, die dies in meine Borstellungen, und in der Schlasse, beit, die es in meinen Entschluß bringt."

"Das Mittel gegen diese Krankheit ist Enthaltung aller Beichaftigung mit ganz leeren, bloß in der Imagination gegründeten Gedanken; Sorge, ehe ich rede, ausgedacht zu haben; aufmerksames Erwägen und Nachdenken über jeden sich andietenden Gegenfland; Bersuche Plane auszusübren, und eigentlich zu arbeiten."

Folgendes findet fich auf einem andern Blatt, welches etwas später als das vorige geschrieben zu sewn scheint : "In der letzten Beit konnte ich mich in anhaltenbem Nachbenken, in bem fich bie Ge banten felbst erzeugten, über bie Gegenstande, welche mich befchaf= tigten, erhalten; ich überließ mich wenig bem Spiel mit willführ: lichen Borftellungen, welches bei mir unter andern auch die eigenthumliche Form bat, bas ich mich immer in Berbaltniffe zu gewisfen Personen traume, und biefen Berbaltniffen gemäß rebend, wo= durch ich meine Worte eber vernehme als fie burch Gedanken angegeben werben. Dbgleich es unlaugbar ift, bag man burch ein folches Spiel seinen Buftanb jebesmal nach Billfuhr veranbern fann, so ift es boch auch einleuchtend, und burch die Erfahrung belegt. baß bie Folge einer folden Bügellofigkeit Schwache gegen außere Affectionen, und eine Gleichgultigkeit gegen bas Berfolgen und Ausarbeiten von Ibeen ift, welche am Enbe in vollige Unfabigfeit übergeben kann. In ber Ginfamkeit find folche Einbrude, Die burch Ribel ber Eitelkeit ober ber Imagination aufreizen, boch nur selten; und wenn man Duße genug hat um gludliche Momente abzuwarten, ift es immer möglich, auch ohne jenen Grundfehler abgelegt zu haben, einiges Gute hervorzubringen. eine verkehrte Beise gu handeln: und so überfluffig darf man die Beit nicht unnützlich haben; besonders auch muß man sich der Kolgen außerer Eindrucke, die mit folden verwandt find, die ehemals Unrube im Gemuth erregt haben, zu erwehren wiffen. herr feiner felbft fepn, und bas nicht minder im Birten als im Buructbalten."

In folden Außerungen wied man Aufschluß finden über mande Stellen in den Briefen an Amalie, in denen er über Mangel an Ohnt üben fein Gemuth und die Richtung feiner Gedanken Blagt, ober über verkorene, verscherzte mid unentwädelte Gaben feifter Natur, und über die harten Kanpfe mit jenen eingewurzeb ten Angewähnungen.

Er hat sie besiegt, biefe Angewöhnungen, eben durch jene Rampfe und mit hulfe eines sein Gemuch erheiternden Lebens-gluds; er hat sich für seine spätern Lebensjahre ausbauernde Kraft zu anstrengender geistiger Thatigkeit und stets lebendiger Enwsängslichkeit errungen.

Ob er aber siberhaupt zu jenen Gelbstanklagen Grund hatte? Merkwurdig bleibt es immer, wenn sie vernommen werden von einem jungen Menschen, der schon in seinen frühesten Inglingsjahren als ein Muster von Fleiß, Renntnissen und Keise des Untheils genannt und anerkannt wurde. Sitt auch hier nicht, was von der Augend, die, je hoher sie gestiegen ist, um so weniger sich selber genügt? Oder vielmehr, war es nicht die Augend selbst, die ihre Vorderungen in diesem Gemüthe so start andsprach?

Seine Tagebücher seibst geben den Beweis von einem feitenen Jugendsseiße und fortgeseizer Anstrengung, indem er in ihnen bald die Resultate seines Nachdenkens oder dessen, was er in Borlesungen gehört, oder sonst erlernt hatte, anmerkt; dald Berjämmisse oder zu leicht und zu nachlässig betriebene Arbeiten rügt; dald das zu Ergänzende oder Nachzuholende angiedt, und dasm später auf das, was er darin geleistet, zurückkunmt; und überhaupt den Kortsschritt seiner sittlichen und intellectuellen Bildung wie der erwordenen und zu erwerbenden Kenntnisse mit ununterbwochener Aufrmerksamkeit bewacht.

So außert er auf einem, wahrscheinlich im herbfte 1794.ge schriebenen Blatte:

"Ich ließ es heute meine erste Beschäftigung senn, über basjenige, was mir Ersahrung und Nachbenson unter den täglichen Pflichten der reinen Gittlichkeit und Alngheit auszeichneten, weiter nachzudenken, und das auszuzeichnen was mir als Leitfaben und Regel dienen statte. Dieser weue Auffahrist an die Stelle des jenigen versertigt, der in diesem Frühlschr entstand, und ich schäne mich dieses alteren saft, ohne ihn vernichten zu wollen. Es ist mir ein fröhliches Denkmal auf der anderen Geite zu sehen, daß ich nicht umsonft gearbeitet, und wirklich zugenvernnen habe im Suten und in Kenntnissen. Wie schwach war ich dieses Frühlichen, wie regiert und gelenkt von Leidenschaften und Meinungen! Ich sonnte nicht fagen schlechthin, ich will: ich mußte es beschränken, and darüber schnte ich nichts aus. Sest frage ich mich nicht, denn ich besehle es mir. Die Leidenschaften hosse ich auch so ziemlich bes zwungen zu haben. Sitelkeit ist jeht der Pauptseind, den ich zu bekämpsen habe, und Berstrenung: ununterbrochne Arbeit das einzige Hulssmittel gegen beides. Diese also darf ich nicht nachlassen, und muß mich daher vor Gesellschaft und Berstrenung hüten."

Die Eitelkeit, beren er sich hier auklagt, (bie jedoch bei ihm nie auf etwas Kleinliches, nie auf den Beisall der Wenge ging, sons bem auf die Achtung der Bessern, und auf das, was wirklich der Anerkennung werth war,) in welchem menschlichen Herzen ware sie nicht unter irgend einer Gestalt verdorgen, in irgend ein Geswand verhüllt! Die Ausgabe aber, sie nicht herrschend werden zu lassen, ihr keine edlere und bessere Reigung ausguopfern, hat er gelöst. Sie ging under in der Liebe und dem Enthustasmus für alles Edle und Schöne; wie die Zerstreuung dei ihm unterging in Berufstreue und strenge Psichtersüllung.

Ein mahrscheinlich im Fruhjahr 1797 geschriebenes Blatt ents balt folgenbe Stellen:

"Ich bin zu nachlässig gewesen; es ift nothwendig, um meis nen Iweet rühmlich zu erzeichen, strenger zu versahren."

"So lange man das Borgebrachte mehr mit den Ohren und Augen als mit dem Verstande faßt, ist es unmöglich es schnell und mit Einsicht überblicken zu können; daher ist auch kein Durchgehen und übersehen möglich. Worte sind sie mich die gefährliche Uns tiese, über die ich so ost nicht zu kommen vermag. O was hilft mir zum innern freien tiesen Denken? Was bricht den Talismann, mit dem ich noch stets under das Isch der Imagination gezaus bett bin?"

"Eine Stunde wenigstens jeden Morgen zur Auftlarung meis ner Gebanken über einen bestimmten Gegenstand."

"Bwei Stunden Mathematik, Algebra, Chemie — Physik" "Kenntniffe von factis: Aftronomie, mathematische und phys sische Geographie; diese ist die verminstige und wissenschaftliche Basis der historischen, sowohl alter als neuer, und der Geschichte."

"Allgemeine Gefeste ber materiellen Patur und Meteorologie." "Naturbeschreibung, ber lebenben, vegetirenben, und inerten Natur." "Dentliches Bewußtseyn von Regeln bes Semuths — Philosfophie."

"Bur Gefchichte auszuarbeiten bas Capitel von ber Chronologie und Chronometrie."

"Ferner (vor meiner Burudfunft) bie Grammatiten."

"Die Aufgabe ift, an jedem Tage fo viel als möglich zu bes schicken, mit Gorgfalt, daß die Application dauern konne.

- 1) Bermeibung alles beffen mas bie Krafte fruchtlos verzehrt: aller traumenben Lebhaftigfeit.
- 2) Prufung bes Gemuths, Klarheit ber Gebanten; Erennung berfelben; Arbeiten ber Imagination.
- 3) Reißige Reflexion; Erwägung bes guten Fortgangs; Gifer; Abhartung gegen Weichlichkeit."

In einem andern, wahrscheinlich etwas später, aber nach eis ner darin enthaltenen Außerung nur für ihn selbst geschriebenen, und daher nicht mittheilbaren Blatte spricht er den "heiligen Entsschluß" aus, seine Seele immer mehr zu reinigen, so daß er sie ohne Furcht zu jeder Zeit in den ewigen Quell zurückgeben könne, aus dem sie entsprungen sen."

Solcher und ahnlicher Blatter finden sich in feinen Zagebuschern mehrere, in welchen sich die reinsten Entschlusse und Borfate einer edlen jugendlichen Seele aussprechen; und überhaupt athsmen alle den Geist und die Gesinnung der reinsten Sittlichkeit, wahrer Demuth und strenger Selbstbeurtheilung. —

Schlieflich mag hier noch bas erwähnte Fragment eines nicht abgeschickten Briefes an seine Eltern folgen, aus welchem namentslich seine ernste Beschäftigung mit ber Persischen Literatur und Sprache hervorgeht, so wie berselbe auch über den in einigen Briefen berührten Plan eines Aufenthalts in Constantinopel nähere Auskunft giebt.

Ropenhagen, ben 5. Marg 97.

Ich muß es einmal wieder versuchen, beste Ettern, Ihnen über einige Gegenstande etwas genauer zu schreiben: ich fürchte fast die Gewohnheit ganz verloren zu haben. Es war mir in Kiel gewöhnlich die Sonntagsvormittage zum Schreiben an Sie anzupenden, und, so gering die Zufälle eines eingezogenen und ruhi:

gen Lebens waren, so wurden Sie boch von allem unterrichtet, und biefe Stunden waren auch nachber von nicht geringem guten Rusen. Zwar hatte ich and bestere Beit. Ich lernte nicht Verfifch, und glaubte nicht bis zu einem gewissen Beitpuncte einen gewiffen Grad ber Kenntniffe erreicht haben an muffen: jent aber muß ich mir sagen, bag meine Englische Reise von geringem Ruben fenn werbe, wenn ich nicht binnen bem Jahr Perfifch fo gelaufig wie Englisch lefe. Wenn nun andere, unangenehmere, weits lauftige, aber nothwendige Arbeiten biefem Lieblingsftudium nachfteben muffen, fo giebt bies ein unruhiges Gewiffen und üble Collisionen. Go etwas kannte ich nicht, sonbern genog unbegrangter Freiheit, war Mittag und Abend entweder gang allein, vber mit geiftreichen, liebenswurdigen Freunden. Das konnte freilich nicht bauern, aber wie ift es veranbert? - Schon ber bloffe Berfuch. ein arbeitsames, litterarisches Leben mit ber Abbangigkeit biefer Stelle zu verbinden, mußte sowohl eine jebe nicht unvermeibliche Berbindung im Saufe wie außer bemfelben aufheben, als auch Briefe von irgend einer Bebeutung unmöglich machen; benn ich bitte Sie die Stunden ju berechnen, welche nach Abzug berer, bie ich für ober in Gefellschaft bes Grafen anwenden muß, und ber amei bis brei, welche die Bibliotheck erforbert, bleiben; bies find faft nur Rachmittageftunden, und bann werden Sie sich nicht wunbern, weber barüber baß ich fast allem Umgange entsagt, noch barüber baß Sie fast gar keine Nachrichten erhalten, noch endlich barüber bag ich nicht weit mehr lerne, als fich bei ben übrigen Beranlaffungen boffen ließe. Es ift beute Mittag ein Diner. ich benute bies, um gang ungeftort auf bem Bimmer zu bleiben, und einiges vorzunehmen. heute ruht die Bibliothek; Schimmelmann habe ich ein anderthalb Stunden vorgelesen, und mit ihm geschwaßt; so brauche ich nicht vor dem Abend zu erscheinen. Auch das Perfische, welches ich jetzt tagelang nicht ansehen kann, und eben besmegen mit verdoppelter Ungebuld bie Zeit verfonlicher Unabhangigkeit erwarte, wird heute sein Recht haben, und der ehr= würdige Schach Sabi mit feinem halbarabischen Gulistan mich erfreuen, mit Wortern bereichern, und mit Aufsuchen bemuben. 3ch habe aber eine große, große Menge in's Reine zu schreiben, und ba dies zu lange aufgeschoben worben, so soll heute wenigstens ein Theil davon bei Seite gebracht werden. 3war reisen Baggefen's, und mit ihnen unfer henster, vielleicht fofen in acht Lagen; aber es ift heute nicht möglich zu ihnen zu kommen.

Es wied Ihnen, befte Ettern, nicht unlieb fenn, ware es auch nur als ein gutes Beugniß von Ihrem Sohne, bag ungeachtet ber Eurzen Beit, bie ich nur auf bas Perfifche verwenden tann, meine Fortschritte bennoch sehr bedeutend find; bag ich in gewöhnlichen Schriftstellern fcon ben Sinn ganger Perioben faffe, und nur mit einzelnen Worten ju tampfen habe, für welche das Worterbuch mehrere Bebeutungen angiebt, unter benen ber Ginn entscheiben muß . - es muß Sie freuen, bag Lubolf im bochften Grabe gufrieden ift, und fogar feine Erwartungen übertroffen findet, fe daß er mit Beihutfe bes Arabifthen eine fo genaue Bekanntichaft mit bem Perfischen für seinen Schuler möglich glaubt, als er Unfangs immer wie etwas unmögliches fchilberte. Befonders wird Die aber bas erfreuen, daß Ludolf, je mehr er fein Unternehmen gelingen fieht, um so mehr mein herzlicher und aufrichtiger Freund wied, und burch taufend fleine Zeichen von Buneigung felbft alle Beforglichkeiten wegraumt, welche man fonft über ein, bem Anfcheine nach, fo unnatürliches Berbaltniß als bas zwifchen einem Manne von feinem Stande und einem, noch fehr wenig ausgezeichneten, fungen Gelehrten haben mochte. Es freut ihn berp lich, nicht nur einen Kenner und Anbauer feiner Lieblingslitteratur zu bilben, es macht ihn schon bas gludlich jemanden zu baben, bem er (ber in ber Abendlandischen Litteratur awar nicht umwiffend. aber auch nicht fehr erfahren ift) von feiner Litteratur und Lecture reben, vorzäglich aber, ohne Furcht fich lacherlich zu machen, mit Rubrimg und Freude von feinen Jugenbjahren in Conftantinovel. bas er Europa bei weitem vorzieht, erzählen kann. Ich will mir einbilben, bag bies Ihnen, theuerfte Eltern, nur bie Salfte fo viel Freude mache, als mir Ihre Billigung bes Vorschlags aber's Jahr nach England zu reifen. Die Rothwendigkeit Ihnen zur Biff zu fallen ift mir gewiß unangenehmer als Ihnen; aber Ihre Bereitwilligfeit und bie Überzeugung, baß es fo am beften fep, macht mir ein gutes Gewiffen. Ich werbe alfo funftigen Sommer, wem nicht eine verheerende Revolution in England ausgebrochen ift, auf ber Raddiffischen Bibliothet ju Orford bie sieben ober acht Foliobande von Mirchond lefen und excerpiren, und bie, mahr oder weniger bedeutenden, Perfischen Claffiter, Die bort in großer Menge

ausbewahrt sind, so weit möglich lesen, und Artigen ider sie verfassen, welche den Grund zu einer Bibliotheca Persica legen tinnen. Da es bis dahin unmöglich ist, eine mehr als schilerhafte Kenntwiß des Arabischen zu haben, und da es außerdem keineswegs rathsam ist Alles umsassen nur vollen, so werden nur die Perser weine Aufmerksamseit erhalten.

Eine königliche Unterstützung zu biefer Reise ift wohl gewiß, um so mehr, ba fich jest ein febr bestimmter 3wed angeben läßt; aber ein gelehrtes Wert mußte gewiß vieles beitragen, eine folche Unterflützung reichlicher ju machen. Lange hatte ich bierzu bas leben Murengzeb's von Mohammed Raffun auserfeben, Dies ift aber leider ichon von Benry Bonfittart überfett; vielleicht tennt man außer England biefe Überfetung gar nicht: bie einzige Stelle, wo ihrer gebacht wird, lagt zweifelhaft, ob fie in England ober Indien erschienen; aber bennoch wer mag Übersetes überseten? Abuhafil's Akbarnameh, welches jugleich eine Geschichte ber Iatarfürsten von Timur an enthalt, ift in einer fehr guten Sanbschrift auf unserer Bibliothek. Fraser hat bies vortreffliche Buch in ber Einleitung zu feinem Leben Nabir Schah's benutt. Ginen fo gro-Ben Folianten gang zu überfegen ift freilich unmöglich, aber Auszüge baraus von großer Wichtigkeit ließen fich vielleicht machen. Sonft find wir febr arm an Perfischen Manuscripten, immer retder, als was ich bis Oftern burchlefe, aber nicht gum überfeten. Ludolf hat eine auserlefene Sammkung, und erwartet mehr aus Conftantinopel, barunter ift bie Geschichte von Kaschmir; wenn er sie erhalt, werde ich sie mit großer Reugierbe burchiesen, vielleicht ware dies noch das allerintereffantefte. Aber unfere Bibliothet ift sehrecklich arm an Indischen Buchern, und bie udthigen Anmerkungen durften sowohl bier, als beim Albarnameh schwer fallen. (Bark el Jemen , beilaufig ju fagen, durfte febr verschies den von Tarikh el Jemen senn, welches De Sacy übersett. mochte es Inchfen fo gerne zuwenden! aber ba ift Molbenhamer ein schlimmes hinderniß. Berficht Tychsen Perfisch? Sagen Sie ihm ja nichts davon, liebster Bater, daß Ihr Sohn es lernt, bis ich ihm werde einen Beweis bavon vorlegen können.)

Es ift febr Shabe, daß Sie, liebste Eltern, immer werben glauben muffen, Lobspeuche, die ich der Perfischen Litteratur ere

theile, kamen nur aus Liebhaberei und waren unverbient. ich Ihnen übersetzen, oder auch mir Englische Übersetzungen vorlegen. Safes ift mit Unafreon verglichen worben, und man hat gethan, ale ob eine große Chre barin mare; aber ber Pfeubo = Unafreon, welcher gewöhnlich für acht gelesen wird, und felbst bie wenigen Reste bes achten find nicht mit einigen ber vollkommenften Den bes Dichters von Schiras ju vergleichen, welche bas Asiatic Miscellany aushebt. Übrigens stehen die Perfer ohne 3meis fel meiftens hinter ben Griechen; Ferbuft hat bei ber ungeheuern Lange seines Gebichtes (von 60,000 Distichen, welches wenigstens viermal langer ift als homer's beide Gedichte) und bei bem Umftande, bag er in gereimten, zehnsylbigen Samben bichtete, naturliche Nachtheile, bie man gerecht schäten muß, wenn er mit Homer verglichen werben foll; aber ift es nicht schon außerorbentlich viel sich so meffen zu konnen, wenn man auch ben Kurgeren Die gar ju große grammatische Freiheit ber Persischen Sprache und ihre Versehung mit Arabischem sind ihr gewiß febr schablich: aber bennoch ift wohl keine Sprache so reizend und lie bensmurbia.

Ich will Ihnen, beste Eltern, jest eines Worschlages ermabnen, welcher Ihnen nicht gleichgultig, hoffentlich auch nicht zuwider seyn wird.

Seit dem Kriege, welcher Englands und Hollands levantisichen Handel ruinirt hat, fångt eine Aussicht für Danemark an, denselben besonders von Altona aus zu betreiben, und man hosst, daß der Friede, oder der Unterwürfigkeitstractat mit Frankreich, diese Aussichten nicht stören werde. Zu diesem Ende werden übersall in der Levante Consulate errichtet; und da auch zu Constantinopel ein Consul angestellt werden soll, und zwar mit zureichens den Einkunsten, so hat Schimmelmann mir vorgeschlagen um ein Paar Jahre und auf wenige Jahre diese Stelle zu bekleiden, wos bei er auf Ludolfs dringende Behauptung, daß die Schule des Orients in dieser Stadt sey, wohl am meisten Rücksicht genommen. Zurückgekommen würde man mir gewiß die gewünschte Lehrzstelle ertheilen.

Sie sehen, beste Eltern, baß ich Ihnen bies Project sehr grabe und schlicht eröffne, und es meinem lieben Bater überlaffe,

bei fich selbst und bann vorzäglich Ihnen, liebste Mutter, bas außerst Bortheilhafte in biefer Ibee zu entwickeln. Dhne Lubolfs Berficherungen, bag man bort weit glucklicher und beffer fen als in Europa, für viel mehr als den Ausbruch eines zarten und war men Bergens auszugeben, und wohl wissend, daß eben bas, was ibm biefen Ort vorzüglich theuer machen mußte, Eltern und Beimath, für jeden Andern eine Einwendung sey, so muß ich es boch Ihnen anheim geftellt fenn laffen: ob einem jungen Menschen, ber bas Alterthum liebt, und sich barum bekummert hat, ein Leben von einigen Sahren mitten in Griechenland, wodurch ber hinweg mitten bin ginge, nachbem ich vorher einige Monate in Portici gewesen, alles aber auf der Ruckreise genauer seben konnte, nicht bas allerwünschenswertheste seyn musse? Db Constantinopel, befsen große Bibliotheken alles, was schäthares in Perfischer Sprache vorhanden, verwahren, und das durch Schreiben, Reden und Umgang mit ben Eingebornen lebendige Übung barbietet, nicht umendlich viel intereffanter ift als 3. B. eine Europäische Sauptstadt? Und ob es nicht (und bies ift keine geringe Betrachtung) für einen jungen Menfchen, ber bas Ungluck gehabt zu fruh bekannt zu werben, und ber badurch inconfistenter, mehr scheinend und weniger folibe geworden, als billig fenn follte, etwas erwunschtes fen, eine folche Retraite zu finden, wo er zu größerer Rube und einer voll= enbeten Bilbung gelangen tann? Bas außere Dinge, Gefellschaft, Umgang, Gultur, und bergl. bieten konnen, habe ich, jum Theil mit Dank, in ziemlichem Maage genoffen, aber bie innere Bilbung in manchen Perioden meines Lebens leiber nur zu fehr verfaumt.

Ich bin aber besonders froh, daß es nicht auf lange, sonbern nur auf wenige Jahre seyn soll. Schimmelmann kann um einen Consul dort nicht verlegen seyn, wir können also mit Gewisheit annehmen, daß hiedurch keine erzwungene Verlängerung herbeigeführt werde; dies, däucht mich, müßte sonst die größte Schwierigkeit werden. Iwar gehen Briefe von hier oder von Holstein wohl vier Wochen, ehe sie über Wien an ihre Behörde kommen; und Antworten ließen sich wechselseitig von dort noch weniger, als von Ihnen hieher geben. Aber wenn es gewiß ist, daß kein Vortheil ohne Nachtheil erhalten werden kann, und daß Rieduste.

man fich biefem Zausch immer unterwerfen muß, fo follten wir, baucht mich, biefes Umstandes wegen (ba ich ficher, bei ber großen Rube meines bortigen Lebens, ohne Bergleich auch mehr und In: tereffanteres als jest an Sie fchreiben konnte) einen folchen Borfcblag nicht verbammen. Sagen Sie mir alfo, befte Eltern, bier: über ihre Gebanken.

# Niebuhrs Reise nach England, und Aufenthalt in London und Edinburgh

1798 bis jum Berbft 1799.

• -

Miebuhrs Reise nach England, und Ausenthalt in Condon und Edinburgh vom Juni 1798 bis jum Herbst 1799.

Segen Ende Juni schiffte er sich in Curhaven ein, wohln sein Bater ihn begleitete, und landete nach einer langwierigen Fahrt von reichlich acht Tagen in Yarmouth.

Die 3wecke, die er bei seiner Reise nach England hatte, maren außer ben allgemeinen Bortheilen, welche ber Aufenthalt in ber Frembe verfprach, und ber Fortsetzung und Erganzung feiner Studien, noch besonders die Startung feiner torperlichen und geis ftigen Activität; jene, um fich unabhängiger von Gewohnheiten und einer gewiffen Berweichlichung zu machen; biefe, um einer gewiffm Einfeitigkeit in feiner Geiftesrichtung, welche ihn von ben Gegenständen ber Ratur gang, und von ber Außenwelt zu fehr abge= führt hatte, entgegenzuwirken. Er fühlte, daß er gewiffermaßen außer Gemeinschaft mit der wirklichen Belt ftebe; bag ihm Natur und Leben bes Menfchen felbft in wefentlichen Beziehungen, daß ihm bie mannigfaltigen Betriebe ber burgerlichen Gesellschaft, bie mit ber innern Doonomie bes Staats in engem Zufammenhang fteben, fremb waren; bag er fich bierin Renntniffe und Anschau: ungen erwerben muffe, um, fey es als Belehrter, fep es als Beschäftsmann, einen Überblick über ben Zusammenhang ber Dinge in ber Belt und ber menschlichen Buftande faffen zu konnen. Senem Mangel follte ber Aufenthalt in England abbelfen : er glaubte, biese seine Zwecke nirgends sicherer und besser erreichen zu konnen. Er außerte fpater auch felbft, bag er feine Absicht erreicht, und baß fein bortiger Aufenthalt ibn zu einem tuchtigeren Geschäftsmann gebilbet, als er fruber sich bazu bie Fahigkeit zugetraut habe; baß sein bortiger Aufenthalt fur ihn eine Schule praktischer Bib bung, genauerer Beobachtung und eines mehr gegenwartigen Interesse am burgerlichen und täglichen Leben gewesen sey. \*)

über seinen Aufenthalt in England konnen nur die Briefe an seine Braut Nachricht geben: andre sind aus der Zeit hicht vorhanben. Seine Briefe an feine Eftern enthielten nach bunteln Etinnerungen viele allgemein intereffante Nachrichten über Perfonen und Sachen, bie er bort gesehen, über seine Aufnahme bei alten Freunden feines Baters und bei Unbern; über Studien und Beob-

einen genauern Begriff von ber Berfaffung gu erlangen 3 eine ausführliche Renntniß ber Topographie;

Bekanntschaft mit den in England gebrauchlichen Maafen, Sewichten u., Preifen 2c.

Radrichten von dem Charakter, den Talenten und bem Leben angesehener

von gelehrten Anstalten, Soulen, Erziehung; von der Lebensart ber verschiedenen Stände; von den Auflagen;

von der Armee und Rlotte ;

von ben Banken und bem Sanbel's

von ber gangen Litteratur, Schriftstellern, Buchhandel ac. ... von Oft = und Weftindien.

"In Dalromplos Bibliothet Aufzeichnen ber Indischen Bucher, in foigenden Glaffen :

1.111

- a) angehend bie Indifche Mation,
- 1) Cammlungen über Alterthumer, Gefchichte, Rationalcarafter;
  - 2) Gefdichte bes Lanbes und bes Mogaifden Reide; 3) Neuere Geschichte feit bem Berfall besfelben;
- 4) Beschreibung einzelner ganber. b) angebendt bie Compagnie, Town will tottle Botte
  - 1) Charter und Privilegien berfelben.
  - Company of the 2) Direction, Sandel und Europaifche Angelegenheiten ;
- 3) Dfiliwifde Ctabtiffemente, beren Berfaffung und Abmittftration.

<sup>\*)</sup> über die specielleren 3wecke, die er bei seinem Aufenthalt in London ju verfolgen habe , findet fich in feinen Tagebuchern Folgendes angezeichnet: Durch Lefen und Erkundigung werde ich ftreben :

achtungen, die er in Hinsicht der Berfassung und des Volkscha: rakters gemacht, über bargerliche Einrichtungen, statistische und industrielle Bemerkungen und endlich mancherlei Berichte, die er über fremde Welttheile gesammelt hatte. Diese sind alle verbrannt. Die Briese an seine Braut sind mehr personliches Inhalts: sie geben eine übersicht dessen, was er dort gelernt hat, welchen Gewinn er für Geist, Kenntnisse, Krästigung zur Ausdauer in Anstrengung gewonnen zu haben hofft. Vor allem aber werden sie mit seinen eignen Worten eine Darsteslung seines Innern und seiner ganzen Ratur geben, woraus eine klare Selbsterkenntniss, strenge Selbstbeurtheilung und die Kämpse eines edlen, nach dem Hochsten stredenden Gemüths hervorgehen.

Er lernte in England und Schottland viele ausgezeichnete Ramer kennen. Bunachft befreundete er fich mit bem vieljabrigen, balb als Legations secretair, balb als Charge d'affaires Danemarts. in London fungirenben Schonborn, beffen 1836 erfcbienene, anmuthig und geistreich geschriebene Biographie "Schonborn und feine Beitgenoffen" ibn auch bem größern Publicum naber befannt gemacht hat. Es war ein an Geift und Kenntnissen ausgezeichnes ter, febr eigenthumlicher, besonders in der alten und neuen Philossophie tief eingeweihter und mit den alten Mathematikern und Physitern vertrauter Mann. Er war vier Jahre Danischer Consul in Mgier gemesen; ein Zeitgenosse und Freund Klopftocks und ber Stolberge: fruber bekannt burch mehrere im Museum und andern Beitschriften von ihm erschienene Gebichte im Pindarischen Styl. Spaterhin kehrte er nach Holstein zuruck, wo er privatisirte und bis zu seinem Tode mit Niebuhr in sehr freundschaftlichen Berbaltniffen blieb. Damals maren es befonders nur noch die Tiefe seiner Denkfraft und die Rechtschaffenheit seines Charafters, welde ihm Riebuhrs Sochachtung und Ergebenheit erwarben, Spater lemte er auch die warme Freundesliebe kennen, von der er, aus Berlich fast gleichgeutig und kalt erscheinend, in ber Ziefe seinen Seele, man mochte sagen, mit jugenblichem Enthufiasmus, glubte.

Riebuhr hatte an viele Staatsmanner, sowie an die meisten bamaligen ausgezeichneten Gelehrten Englands Empfehlungen. Bon jenen benutte er nur einige; bie lettern aber verschafften ibm, bei bem großen Ansehen, in welchem fein Bater als Reifenber in England stand, fast allenthalben freundliche Aufnahme. In England waren Rennel, Ruffel, Marsben, Banks, Dalrymple, Matlet bu Dan und viele andre, vor allen ber erst im Dai 1836 au London verftorbene Bilfins, welcher von 1760 - 1786 Civilbramter in Oftindien und Mitbegrunder ber Affatischen Gefenschaft au Calcutta gewesen war, und burch feine grammatischen und lexifalischen Schriften über Sanstrit = und andere Drientalische Sprachen so wie durch seine Übersetzungen verschiedener orientalischer Berte fo berühmt geworben ift: in Schottland Playfair - ben er fpater noch in Rom wiebersab - Coventry, Robinson, Sope, Gregory, Home, Rutherford, Balker, Grant, welcher lange in Oftindien gelebt batte, und vor allen Der. Scott, - ein alter Freund feis nes Baters von Offindien ber, - Diejenigen, mit benen er am genaueffen bekannt wurde. Bon ben jungen Leuten, bie bamals in Cbinburgh ftubierten, lernte er eine große Angahl kennen, ohne in naheren Umgang mit ihnen zu treten; nur an zwei berfelben, Ramens Moorhouse und Lambe, schloß er sich mit wahrer Berglichkeit an. Mit ben englischen Gelehrten mar feine Bekanntschaft indeß nur oberflachlich, weil er gu einer in biefer hinficht ungunstigen Jahrszeit in London war, indem alles, was zur pornehmen Welt ober zur gentry gehört, bekanntlich im Sommer aufs Land geht, und bort gewöhnlich bis tief in ben Winter verweilt. ...

Die gefellschaftlichen Zusammenkunfte ber Gelehrten in Engsland schienen ihmi benen in Deutschland an Interesse nachzustehn. Die Gelehrten, meinte er, sahen bort bei ihren Bekanntschaften weniger auf Talente und Geist, als auf die Autorität, die jemand mitbringe; daher auch der Rame seines Baters ihm leicht Zutritt und Aufnahme verschaffte. — Es ist auch dies eine eigne Art der Missoriatie in England.

Bas den Charakter der Nation betrifft, fand er im Allgemeis nen in berfelben mehr Gelbftfanbigkeit, mehr Thatigkeit, weniger Muffiggang und Erschlaffung als bei uns; baber großere Brauchbarkeit ber Menschen, weniger falschen Schein bes Biffens; bages gen auch weniger Innigkeit, große Gleichgultigkeit, mehr Einfeitig: feit und mehr Eigenfinn. In biefer Nationalitat war vieles, mas er nach Bedürfniffen feines Bergens, welches Warme, Butrauen, Uns schließung fuchte, vermissen mußte: aber er fuhlte auch, wie ach tungewürdig bas Mannliche, Praktische und Kraftige in berfelben, und wie sehr es bei ber Eigenthumlichkeit seiner Natur ihm gur Entwickelung bes ihm Mangelnben forberlich und heilfam gemesen fep. Er behielt stets eine große Vorliebe für die englische Nation: Die große Consequenz ber Charaktere, ihre im Allgemeinen ftrenge Achtschaffenheit und ihre große Zuverlässigkeit machten sie ihm wer allen andern, außer feiner eignen, werth; unter allen fremben - Nationen war sie es baber, mit beren Individuen er am liebsten in bauember Berhaltniffen ftanb; auch hat er in keiner andern fo viele Freunde gefunden.

Die Wiffenschaften, welche in Schottland die Hauptgegenstände feiner gelehrten Studien ausmachten, waren Mathematik und Naturwiffenschaften; unter letztern besonders Physik, Chemie, Agricultur, Mineralogie. Philologische und historische Studien trieb er während dieser Zeit nur für sich und gleichsam zur Erholung. Er meinte, die dortigen Gelehrten konnten in diesen Fächern keine Bergleichung mit den deutschen aushalten.

Außer den Wiffenschaften aber, die er sich durch Collegiendes such aneignete, hatte er durch Beobachtung, Umgang und Nachsforschung den Zusammenhang der Fäden des Staatsgewebes dort kennen gelernt, wie es ihm sonst nirgends möglich gewesen ware. Die Kenntnisse, welche er sich auf diese Art durch fortgesetztes Stusdium und tiefes Eindringen in den Zustand und die Einrichtungen des Landes erward, können mit Sicherheit als die eigentliche Grundlage seiner Staats und Finanzkunde angesehen werden, obs

gleich er dort keine Vorlefungen darüber hörte. Er außerte auch oft, Finanzkunde, die praktisch angewandt werden solle, sen vielzmehr eine Aunst als eine Wissenschaft, und könne nicht vom Latheber herab gegeben, sondern nur durch eigne Forschung, Besbachtung und eignes Studium erlernt werden.

Er erkannte es oft bankbar an, wie viel ihn England gelehrt habe. Früher war er nur für diejenige Bereicherung seiner Kenntnisse empfänglich, die er aus dem Gespräch oder aus Büchern schözpsen konnte; jeht hatte er gelernt auch in der Natur und in Gezgenständen, die sich ihm sprachlos darstellten, zu lesen: so äußerte
er sich selbst hierüber. Außerdem fühlte er durch diese Reise an
Muth, Ersahrung und Gewandtheit ein Großes gewonnen zu
haben.

Er verweilte in Bondon bis gegen Ende Octobers, ging dann nach Edinburgh, wo er ungesähr ein Sahr blieb, machte von dort einige kleine Ercursionen in den sudlichen Theil der Hochlande, ging dann über Manchester, Sheffield u. f. w. nach London, wo er sich diesmal nur kurz aufhielt.

Er hatte früher ausgebehntere Plane zum Reisen im Innem von England, besonders zum Besuch der großen Fabrit = und Manusacturstädte gemacht; auch wollte er tiefer in die Schottischen Hochlande eindringen; weshalb diese Borsage nur in getingem Maaße ausgesührt wurden, ergiebt sich aus den Briefen an seine Braut, welche nebst einigen Erinnerungen aus seinen mundlichen Erzählungen die einzige Quelle sind, aus denen die Nachrichten über diese Periode seines Lebens haben geschopft werden können.

# Aus Miebuhrs Briefen während feines Aufenthalts in England und Schottland, 1798 — 1799.

An Amalie.

57.

Curhaven, ben 27. Juni 1798 Abende 11 Uhr.

Der Zusage getreu will ich mich nicht von der Ermädung des heutigen Tages ausruhen, ehe ich Dir, so viel als die Umstände gestatten, gesagt, und das mannichsache Umherschweisen der Gesdanken in dem friedlichsten und segnendsten, dem, der auf Dir verzweilt, beschränkt und geendigt habe. Ich din hier seit etwa acht Stunden in einem hier angelegten englischen Wirthshause; mein Bater hat mich gegen acht Uhr diesen Abend verlassen; mein Daß ist gut desunden, und der englische Agent giedt die gedste Hosse ung, daß es leicht sehn werde die Erlaudniß ins Reich zu kome men zu erlangen.

Ich habe hier schon eine Menge Englander gesehen; benu es wimmelt hier von ihnen. Die, mit denen ich gesprochen habe, Angesehene und Matrosen, sind in ihrem Benehmen so freundlich gewesen, als sie nur dazu verdunden seyn konnten; auch ist das Verständnis von beiden Seiten leichter, als ich es erwartete. Ich bin auch schon, als mein Vater mich verlassen hatte, und mir's im Jimmer zu eng war, an dem Hasen und auf dem Packetboot gewessen und habe mir einen Platz-belegt. Das Schiff ist weit kleiner, als ich es erwartete, und dem Ansehen nach nicht größer als die Kopenhagener Parketbote: aber die Cajute ist weit gerdumiger und bessere belegen, werm der Anschein nicht täuscht.

ben 28. Juni.

Suten Morgen, Theuerste! — Du sichest wahrscheinlich und schreibst zu dieser Stunde, und so können wir uns benken, als säßen wir einer dem andern gegenüber: dieses Gefühl Deiner Rabe tröstet mich über unsre Entsernung, und es wird in seiner Wohlttätigkeit zunehmen, wenn an die Stelle der abhängigen, gefangenen Unthätigkeit, in der ich mich zur Zeit besinde, losgedundene Thätigkeit kommen kann: alsdann sehe ich auch auf Dich hin, ob Dein zusriedener Blick das Siegel des Wohlvollbrachten, oder Dein trauriges Auge Überlassung des Gebührenden ausspricht.

3ch fige bier in einem kleinen Bimmer bereits mehrere Stunben biefes Morgens, die ich mit Lefen einer englischen Monatsschrift, worin mich bie Unzeige und Proben eines gang neuen Sebichts (Naucratia, or naval dominion, by H. G. Pye) auf eine bochft erfreuende Urt überrascht haben, hinbrachte. Es ift bier fehr larmig im Saufe, und bas vermischte Gelarme von Rinbergeschrei, Ummengesang, Burufen ber Leute, die ftarten Stimmen ber forbernben Englander und ihre nachschallenderen und unverständlicheren Gruppengespräche machen einen so betäubenden Ginbrud auf ben, ber eingezogen in feinem Zimmerchen fist, wie etwa ber garm ber Betrunkenen auf ben nuchternen Mitzeder. Inbefsen erfahre ich fchon jett, daß Nothwendigkeit eine portreffliche Buchtmeisterin ift, und nichts thatiger macht, als wenn man sich allein helfen muß, noch bebachtiger, als wenn man fich bloß auf fich felbst verlaffen muß; noch gesammelter, als wenn man feine Individualität fo: scharf von allen andern abgeschnitten fühlt, wie es ber Wildfrembe thut, und bin alfo voller hoffmung, bag ber bittre Trant ber Entfernung meine verzartelte Seele fo, ftarten wird, als wir es hoffen, und meine Energie unendlich ftablen muß. Das muß unser bester Troft fenn!

Mein Koffer ist richtig um acht Uhr an Bord gebracht, und bas Schiff geht jeht mit der Fluth aus dem Safen. Wahrschein-lich um zwei Uhr werden wir Reisende mit dem Boot abgeholt werden. Ob nun auf dem Schiff eine Bekanntschaft sich anspinnen kann, ist die große Frage, und das Mittel zwischen niederschlagender Stummheit und allzu toleranter Gesprächigkeit wird
wohl nicht am leichtesten zu halten senn. Indessen wir wollen sehen, und Du sollst hören. Der Wind ist nicht souderlich gut,

aber auch nicht schlecht; eben sproche ich ben Capitain: um ein Uhr mussen wir an Bord seyn: es sind also nur noch zwei Stund ben, und da bin ich zu unruhig um weiter sortsahren zu können. überdies besorge ich den Brief der Sicherheit wegen früh zur Post, damit er ja nicht verloren gehe. Wenwou besorgen müstest, ich hätte es versäumen können Dir zu schreiben, das verbitterte mit die ganze Zeit. — Rimm diese letzten Worte aus Germany mit meinem Abschiedsgruße: aber der, den ich über das Weer senden werde, wird nicht dadurch erkältet werden.

#### 58.

Parmouth, Sonnabend ben 7. Juli 1798.

Gottlob, bag ich endlich bier fige, um Dir mit ber Rachricht, daß wir übers Meer gekommen find, die größte Deiner Gorgen zu nehmen. Benn meine Reisegefahrten bei ber wibrigsten Reife, bie man in biefer Jahrszeit zur See machen kann, aus Langeweile, aus Berbruß über ihre eigne Bergogerung murrten, fo marft Du und Dein Gram über bas Ausbleiben meines Briefes, was mich zu heimlichen Klagen zwang. Die Einrichtung ber englischen Doften raubt mir auch den Eroft einer schnellen Beforderung biefes Briefes. Die Briefe aus ganz England nach dem Auslande werben nämlich in London verfammelt; und ehe wir ankamen, war bie Post borthin abgegangen. Also pruft uns bas Schicksal: und oft wird es biefe Prufungen wiederholen. Aber fen versichert, bas Dein Freund, nicht in ber Welt verlaffen fepn wird, weil er allenthalben Freunde bat und findet; daß er fich zusammennehmen wird, und für sich zu forgen und zu machen schon etwas mehr gelernt bat. Aber ich will erzählen.

Es war gestern Nachmittag gegen fünf Uhr, als wir nach einer mehr als achttägigen Fahrt am Quai von Yarmouth ausstiegen. — Ich schloß meinen Brief aus Curhaven um Mittag. Ein Mittagsessen, was dort bald nachber ausgetragen ward, machte mich mit den Gesichtern von drei Reisegesährten bekannt, die Du bald kennen wirst. Es waren Englander, und dies war hinreichender Grund, daß sie sich nicht um den jungen Fremden bekummerten, der als ein stummer Zuhörer ihrer sur ihn sast ganz unverständlichen Unterredung, und als ein verlegener Mitesser da sas. Es war ein junger sehr schöner Mann, von einer Kulle von Gesund-

heit und Jugenbbluthe, als ich fast nie gesehen, mit einem hunbe, mit bem er beschäftigt war; ein alterer, ber fich an biefen febr anzuhängen fcbien, und in feinem berben muscutofen Geficht bie Spuren und ben Musbrud einer wilben Musschweifung trug; und ich glaubte in ihm einem Gludbritter mahrzunehmen, ber ben Imgling im Strid hatte und ausplunderte; ber britte, ein bejahrter Mann, besten Außeres nichts Bestimmtes verrieth. Der Capitain und ber first mate kamen in basselbe Zimmer, und wir verließen es zusammen. Dan holte uns mit bem Boot aufs Schiff. wo wir einen altlichen Mann mit einem Jungling meines Alters fanden, von benen jener beibes Englisch und Frangofisch vollkoms men, biefer Frangofisch und Deutsch, mit ihren Bebienten aber Russisch redeten. Es war ein sehr schoner Tag, der Wind aber, außerft fcwach, fcwantte um die ungunftigften Bunete, und wir verließen Deutschland sehr langsam, auf das meine Augen fich oft zurudwandten. In ben erften Stunden, wo man fich nicht kennt, haben nur die bas Wort, welche alle Schuchternheit zerftort baben; ober gebildet genug find, um sich hinreichend zu vergeffen und ihre Gesellschaft zu errathen, um als Frembe ganz Unbefannte zu unterhalten. Jenes war Mr. Cole, ber mir bei Tische so verbachfig gewesen mar; biefes Dr. Rogerson aus Vetersburg, erfter Leibargt, ein Schottlander und vortrefflicher Arzt, ber Fr. Stolbeig bas Leben gerettet hat. Run entbedte man fich allmablich. und eine sonderbare Uhndung bewog mich einer Spur im Gespräch bes jungen Mannes aus Rugland zu folgen, und ich errieth, bag es ein Bekannter meiner Kindheit war: Paul v. Nicolai, ber bei Bogens feine Erziehung bekommen, Die aus ihm gewiß einen febr rechtlichen Menschen gebildet bat. Du fannst Dir benten, bag wir uns beibe freuten, als ich ihm fagte, was er nicht errathen konnte, als ich ihm alles wie ein Bahrfager erzählte. Er ift bei ber Ruffifchen Gefandtschaft angestellt, er fagt, bei einem achtungs murdigen Manne. Der liebenswurdigfte war der junge Engellinber, ben ich alles Berbachtes entließ. Rein, im Gegentheil, ich fab nie eine herrlichere Unschuld. Er heißt Taylor, ift von Manche fter, und kommt von Reufchatel und Offenbach, wo er, bort anberthalb Jahre, hier brei Monate in Pension gewesen; er ift achtgebn Sabre alt, voll gefundes Berftanbes und jugenblicher grob lichkeit; von einem so reinen moralischen Sinn, als ihn Unschuld bewahrt, wenn er unter biefer Gottinnen Schut fich entwidelte,

die auch nur von ihr den Athem des Ledens haben. Ich habe ihn innig liebgewonnen, und bente mit Behmuth baran, bag wir uns vielleicht nie wiederfeben, ba er aus Gehorfam gegen feinen Bater nach Nordamerika geben wird; aber Mofton, bas Gut feis nes Baters, als ben Sis bes reinften Glude in einer Kamilie von, ich glaube, acht Kindern schilbert. - Im Gangen war unfre Gesellschaft aut. Gelbft Cole ift ein merkwurdiger Mensch, ben ich wegen feines vielen Guten nicht vergeffen und vielleicht fogar befuchen will, ba er mir feine schreckliche Geschichte zu erzählen Der übrige beißt Baffett und ift Cabinetscourier: fie haben mich alle liebgewonnen, und biefer verspricht mir schon im voraus ein Bimmer in Conbon bei respectablen Leuten; er felbft ein rechtlicher Mann, von mehr Welt und Gutmutbigfeit als Berftand und Kenntniffen. Rogerson will mir die Fulle Empfehlun: gen nach Chinburgh geben. Um Donnerstag tamen wir Neuwert vorbei; wir hatten um Sonnenuntergang eine Binbstille, bei ber wir vor Arter gingen : und am Freitag tamen wir taum hinter Belgoland. Da erhob fich in ber Sonnabend-Nacht ein heftiger Best= wind, und die Seekrankheit ergriff alle. Un biefem Tage war auch ich eine Stunde lang frank, ward aber balb wieder frisch und blieb es feets nachher in ben barteften Proben. Um Sonntag Morgen ward ber Wind milber Paber am Abend ein heftiger squall mit Regenguffen. Go ging es bie Nacht hindurch. Den gangen folgenden Zag war Wind, und die Wogen hoch; aber am Abend war es ein gräßliches Wetter: bas Schiff lag fast auf ber Seite. vom Bind niedergeworfen; die Segel waren theils eingezogen. theils verkurzt, und die Wogen gingen wortlich wenigstens haus= boch. Einige gitterten. Much ich bachte an bie Möglichkeit umgukommen: aber ich blieb in ber völligsten Fassung. Nun hatte die Lust ausgerast, aber widrig blieb der Wind stets, und die Wellen legten fich mubfelig am Dienstag. Mittwoch mar ein schoner. aber für uns unnüger Zag, ber Wind war ftets ungunftig: überhaupt baben wir in einem fort lavirt. Run hatten wir andre Sor= gen: alle erträglichen Mahrungsmittel waren beinahe erschöpft; wir hatten es immer unglaublich schlecht gehabt; aber nun muß= ten wir furchten bald gar tein Bier und nur verborbenes Baffer ju baben. Da fank ber Muth: aber ich widerstand mit Frohlich feit; und in der Nacht, da wir Abends noch neunzig Engl. M. von Varmouth waren, brach ein etwas befferer Wind auf. Freitags

Morgens saben wir die Kalffelsen von Cranmer in Norfolt. -Leiber hat Schönborn \*) nichts gethan und ich muß hier warten. 3d babe ihm zwei Briefe geschrieben. Man ift wegen meiner Briefe fehr artig gewesen, und in drei Tagen hoffe ich fort zu senn. Ronnte ich Dir nur so viel schicken als schreiben! Alle find nach London; ich bin gang allein bier. Die Gegend ift schlecht, außer auf bem Weg nach London: in benachbarte Städte barf ich nicht reifen. Ich pade Bucher aus, auch Aristoteles. Ein Paar Strafen find schon, besonders ber Quai, in bem ich wohne. Der weftliche Theil ber Stadt ist unglaublich reich an ben schönsten Baarenlagern. Wie wenig wird fich schreiben laffen: wie viel erwartet Erzählung! Ich muß schließen. Man sprach auf bem Schiffe faft immer Frangofisch; bas war für mich eine Erleichterung: benn bas Englische will noch nicht recht fließen. Die Samburger Post ift gekommen und bringt gewiß Deinen Brief. Du bift nun fcon langft gurud von meinen Eltern, in Deiner gewohnten Lebensweise.

Rogerson und Taylor billigen beide die Reise nach Schotts land und versprechen eben so viel Annehmlichkeiten als Nugen: diesen hoffe ich in jeder Hinsicht. Hätte ich hier Bekannte, so ließe sich der Aufenthalt auch schon zu Erkundigungen benutzen; nun mag ich eine Kausmannsaddresse kaum abgeben. Siebt es ein Mittel Distraction und Traumen des Gemuths, gewiß eine der schwierigsten und verderblichsten Krankheiten desselben, zu heizlen, so ist es sicher der Zwang während mehr als eines Jahres stets gesammelt seyn zu mussen: auf die Weise muß die Seele wieder in ihr rechtes Gleis kommen.

Aus der Stadt zu gehen verbietet mir freilich keiner: aber, da jeder das Recht hat einen Fremden, der ohne Paß reist, zu vershaften, so mag ich es nicht wagen. Hier reden die Leute noch provinciell, und ich ihnen zu gebrochen.

# 59.

London Parliament : Street ben 13. Juli 1798.

Dein Brief, meine theuerste Amalie, kam gestern nicht lange nach meiner Ankunft in meine Hande. Schonborn brachte ibn felbst.

<sup>&</sup>quot;) Riebuhr hatte ihm wegen eines Paffes von ber englischen Beborbe gefdrieben, ohne ben kein Frember bamals nach Condon kommen burfte.

Ich sein Deinen Worten so lebenbig und liebenswürsbig, als Du mir je erschienen. Deine Ruhe und Faffung litt seitsbem eine schwerere Ptobe, als wir erwarteten: nicht Trennung allein, sondern die ungewisseste Besorgnis.

Ich ward vorher unterbrochen, aber zu einem Bwede, ber und erwünscht seyn muß. Bassett, ber für Wohnung sorgen wollste, hat wirklich Wort gehalten, und Zimmer für ben ersten Einstitt in biesem Wirthshause, und für die Folge bei einem seiner Freunde genommen. Dies ist ein wahrer Freundschaftsdienst. Zeht war sein Freund bei ihm, und er nahm mich mit nach seinem Hause, wo er mir zwei artige Zimmer einraumt. Der Preis ist zwar hoch; eine Guinee wochentlich; aber was muß man nicht sin den Vortheil anrechnen in einem äußerst rechtlichen Hause zu leben, wo man auch als Umgang gern gesehen und vielleicht selbst nicht ungern kommen wird; eine leichte Übung im Reden und Rath in allen Vorsällen, Rachricht von Sitten, gegen die man hier nicht verstoßen darf, erhalten kam? Der Eigenthumer des Hausses ist maitre a'hotel des Erzbischofs von Canterbury.

Schönborn hatte wirklich Baters Brief erhalten und Graf Bebel \*) gebeten einen Daß zu forbern. Der aber hatte gemeint, man wurde es wohl fo ftrenge nicht nehmen, und ben honetten Fremben auch ohnebem burchlassen. Nun kam die Erlaubniß ihn ju geben erft am Dienstag Rachmittag an, und bie Pofifutschen nach London waren fcon lange abgegangen, als man mir beflimmt antwortete, fie fep gekommen. Selbst am Mittwoch fand ich mit Muhe einen Plat: benn die eine war mit Menfchen, die Rail aber mit Gelb beladen, welches alle Moglichkeit einen Koffer mitzunehmen ausschloft. 3ch mußte ben meinigen fiehen laffen und erwarte ihn morgen. Die reifte ich in umfern Gegenden mehrere Meilen in einem solchen Lande, wie basjenige, welches ich nun 123 Engl. M. burchflog. — Satten wir biefen Unblid allein genoffen! benn mit Dir ware ich in ber Gesellschaft noch mehr gepeinigt gewesen. Ditht daß mir von den beiben Reifegefährten ber eine, ein Mr. Forfter von Ipswich, nicht burch seine unterrich tenden Erzählungen und Antworten fo gar Bergnügen gewährt hatte; aber ber andre, ein Jube, ber eine gewaltige Menge Gelb in die Bank brachte, lubertraff an Ekelhaftigkeit ohne Übertreibung

<sup>\*)</sup> bamaliger Danifder Gefandter. Riebuhr.

7

alles, was ist jemals gesehen habe. Eine selche Unreinlichkeit

babe ich mir nie als möglich gebacht. ...

Dass London unvermeidlich theuer ist, weisst Du. Mein Aufenthalt in Varmouth war sehr einsam und langweitig, verdrießlich besonders durch die Unmöglichkeit das Land zu besuchen: sonst hatten mir die Römischen Ruinen zu Castlebourgh sicher Ensag gesehen. Bassett geht morgen schon nach Wien zurück.

Schönborn wird mir gewiß lieb werden, wie D. es erwartete. Wenn nur er keine Erwartungen hegt, die fallch sind, meine Eitelkeit und Chrlichkeit in Zwietracht setzen! Denks Du, daß ich gut bestehe? Lächelst Du zu der Frage, oder fürchtest Du auch etwas? Morgen bin ich schon angemessener gekleidet, und dann heginne ich bald meine Visiten, Aber vom Feld, Steinen und Menschen zu horen wird Dir steis gleichgustiger seyn als von jedem Schissel und von dem Serzen Deines Freundes. Grüße alle die uns nahe sind.

60.

London, ben 21. Juli 1798.

Du benist es Dir, wie meine Gebanken heute bei Dir verweilen u. s. w. \*).

Mir fehlen freilich ficher Briefe von Dir: aber es fehlen mehrere Posten, und so hoffe ich morgen diese beste Frende zu er balten.

In biesen acht Tagen habe ich viel von Landon gesehen, bin eigentlich nicht mehr fremd, und habe manche Bekanntschaften er offnet; bas, und wie ich gestimmt bin, wist ich Dir num schreiben.

Ein unerwarteter Umstand verhinderte mich bis vorgestem an der übergebung der bedeutendsten Empfehlungsbriefe, und schloß mich also gewissermaßen von allen Gesellschaften aus: das Ausbleiben meines Kassers, in welchen ich alle meine Vapiere gepackt hatte, in der überzeugung, daß er mir soziels nachgeschiekt werde. Das Ausbleiben desselben machte mir Gorge, und ich war in diesen Tagen zu verstimmt und unsähig die Zeit recht zu nutzen.

3ch finde außerst wenig Intereffantes in bem bloffen außern

<sup>\*)</sup> Es war Amaliens Geburtstag.

Anfeben feibft ber meithoubigiten Stubt; und gondon, wie mes mig es auch unfern Stadten abnitich ift, hat in sich einer aligerorbents liche Gleichschrmigkeit. Wielbeicht tauge ich beswegen nicht zum Reisenden: und noch mehr, weil bas Atembe überhaupt fehr mes nig Reig und Werth fur mich bat. Somntag Abend brachte ich ins bes mit Schönbern auf eine gang anbre Weife als bir übrigen Lage zu. Er wurde Dir sicher wogen feiner Einfachhelt und ber fconen Art feines Ausbrudts gefallen; aber es ift etwas, was ich mehr flar febe, was es fen, als weiß, ab es wegzuschaffen fenn wird, was bie Lebhaftigkeit bes Intereffe in unferm Umgang vers minbert. Buerft umfre verschiebenen Anfichten in fveculativer und bifwrifder Politit; bann, welches eine große Eräghelt Schonboms beworgebracht hat. Mangel an Reichhaltigkeif in ihm; -worin er Rlopftocken etwas abnlich ift, ohne, wie biefer pflegt, viel von fich zu erzählen. Er scheint mit außerft gut zu febn, und gerne Freude machen ju wollen; und bennoch eigentlich nicht befimmt zu wiffen, was an mir fen. - Deswegen bin ich vertegen mit ihm, und boch zu ihm hingezogen.

Borgestern brachte ich Baters Brief an Rennel und Ruffel, und jenen an Mallet buiDan; baraber batte ich einen recht veranugten Zag. Bene beiben fint bochft einfache bergliche Manner, die fich fichtbar freuten, und alles thun um mir zu nuten. ber hat der alte Ruffel bas Gebor fast ganglith verloren. für Deinen Freund, in Rudficht auf Bater, gethan bat, gefchahe nicht leicht bei und; und das iff wohl sin Sauptunterschied awis ichen bem, was wir für Bembe thun, und bem, was bier gefdiebt. bag wir eber liebgeminnen und Frende gu machen fuchen; bie Guglander aber in bemfetben Salle fich teine Mithe verbrießen laffen um gu bienen, übrigens es bem anbern anheimftellen für fein Bergeitgen zu forgen. Ruffel hat bas Fleber gehabt und brancht und China; er fcheint alter als mein Buter und fehr viel fomachticher zu femme bennoch brachte er mich felbst gestern Mors gen au Sir John Banks und auf das Brittifche Museum, wo et mich bes allen Aufsehern einfahrte; bewog Baltymplen mich in ben Clesch ver Gof. b. Wiffenfch. einzufahren und machte mich am Eube mit leinem Dr. Sarthfhorn befannt, welcher mich auf biefen Mittag singelaben hat. Romel labet butch fein liebes, einfaches und lebendines Goficht noch viel mehr ein i tind ber iffin und durch seine Anleitung hauptsächlich ift bas zu erreichen, mas ben Weg zur Anstellung: in St. bahnt. Er hat Fantike und spricht mit so viel Gesuhl von der Freude, die er an ihr habe: ich wünsche auch baher vor allen Dingen sein Vertrauen zu gewinnen und bei ihm einheimisch zu werden. Marsden, dessen Buch so vortrefflich ist, scheint jovialisch und offen; er interessirt mich sehr, und ich glaube ihn vorzüglich ausgebildet; aber vielleicht ist er zu vornehm und reich um mich recht aufzunehmen.

Das Diner ber Gef. b. Biff, entsprach vollig bem Urtheil, welches oft über folche Busammenkunfte ausgesprochen worden ift: es war ein Schmaus, und bas Gefprach außerft gleichguttig; in ber That unter bem, mas wir in Deutschland in einer Gesellschaft von Gelehrten alltäglich finden wurden. Wir muffen uns nicht Unrecht thun; es ift unfre Schuld, bag wir nicht ebler find, als wir uns im Gangen finden: aber ob bas Gute und Schone bier in mehrern Bergen einen Tempel findet, ift eine große Frage, und ber Auflosung, so weit fie moglich ift, werth. Thatig ift bier alles, Mussiggang und Erschlaffung gewiß unbekannter als bei und: Brauchbarteit ift gewiß allgemeiner, fallcher Schein von Wissen feltner: eine glatte Außenseite wird nichts geachtet'; bas Wort eines Mannes ift ein treuer Grund; und ich glaube, ber Bessere fragt wenig nach fremdem Urtheit. Dabei ist aber nicht zu leugnen, bag Mittelmäßigkeit sehr baufig und gar nicht gering geachtet ist; bag, wie Schonborn fagt, es wohl die Frage senn konnte, ob Genie bieser Nation zukommt, und bag Innigkeit wohl außerft setten ist: ein Bigden von bem Nebel, von dem Allwill redet, mag wohl herrschend seyn. Daher auch die graße Gleich gultigkeit, Die Ginseitigkeit, ber Eigenfinn. Du fiehft, bag bie Meuheit mein Urtheil nicht so gestimmt bat, bag ich kunftig versucht werden mochte von einer auflobernden Bewunderung; berab: zustimmen. Auch wird viel baran fehlen, das mir bier so werde wie im Vaterlande; daß andre Borzüge den Verluft der Harmonie bes Gefühls erfetten, ber mich bei unfern Freunden auch ba glick lich machte, als Du mir noch nicht angehörtest. Ich glaube, baß bie meisten Gelehrten bier wie anderwarts nicht sowohl auf La lente und den Seift, sondern mehr auf Autoritat feben, Die man mitbringt. Meines Paters Name, ber bier febr berühmt ift, führt mich wohl ein, aber ich freue mich auf die Zeit, die mich aus einer zu großen Confpicuität in Schottfands Rube führen wird. Control of the Control of

61.

London, ben 27. Juli 1798.

Meine Gebanken sind ungestört bei Dir, meine theure Amaslie. Deine lieben Briefe bezeugen, daß Du diese Zuversicht hast. Reine beiden Briefe aus London waren nicht in einer Stimmung geschrieben, welche Dich freuen konnte, wie mich die freut, welche Dir eingab, was Du mir schriebst. Ich war nemlich wahrhaft erdrückt von der Abmattung der Reise, der täglich erneuerten Ermudung und der schweren Rahrung in der schweren Luft.

Mir ift nicht froh in London zu Muthe, obgleich ich einzelne Stunden lebhafter Freude hier genoffen habe. Diese will ich Dir ausheben, damit fie Dich auch erfreuen, und bas Ubrige gusams menfaffen, damit Du es unverhohlen erblickeft. Die Runfte haben mir bie angenehmften Stunden gefchenkt: bas Glud hat gegeben, daß eine herrliche Sammlung italienischer Gemalde, einiger antis ten Buften und Bafen, feit einigen Wochen zum Berkauf und vorläufig zur Schau ausgestellt ift. Darunter find Stude von jebem ber größten Meister; aber neben ben Meisterwerken Raphaels u. f. w. hat mich die Lucrezia von Guercino vor allen andern mit Bewunderung erfult. Es war fast ber erste Unblid, feit ich in England bin, ben ich lebhaft wunschte Dir mittheilen zu konnen: aber wer konnte burch Worte einen folden Gindruck erregen als ber biefes jugendlich schonen Matronengesichts. - Diese Gemalbe haben mich überhaupt erst gelehrt, ju welcher Sobe Die Aunst fich erheben kann, und welches bann ihre Kraft ift: wie aber auch nur Bortrefflichkeit ihr Werth giebt.

On hast auch vielleicht von der Shakspeare-Gallerie geshört, die dadurch entstanden ist, daß einige Kunst- und Buchhands ler eine ungemein prächtige Ausgabe des Dichters mit Aupfern veranstaltet haben, zu der sie die besten englischen Maler durch gwße Bezahlung, und so weit der Patriotismus reicht, durch dies sen Antried, bewogen haben die Gemälde zu entwerfen. Mir gesallen sehr wenige von diesenz aber die Werke eines jungen Mannes, Namens Westall, verdienen eine entschiedene Ausnahme. Von ihm ist auch eine Reihe Zeichnungen zu Milton, die wahres Gesnie andeuten.

Schonborns Umgang habe ich in biefen acht Tagen nicht viel . gehabt: er ift zu zweienmalen volle zwei Tage außer ber Stadt,

batten am Sonntag eine andre Jusammenkunft, in der wir und ein Großes naher gekommen sind; wenigstens habe ich eine tiefe Hochachtung für sein philosophisthes Wissen und seine außerordentsliche Bekanntschaft mit allen Philosophen und Mathematiken gefaßt; sein kühner Geist, der eben mit Auslegung den Mythologie spielte, gewährte mir eine interessante Unterhaltung, auch da wenn er nicht ausbeutste, sondern bloß hineinlegte. Lebten wir länger zusammen, wäre ich im wirklichen Besit und Eigenthum systematischer Kenntnisse, könnte ich ihn mit eben dem reinen Sisber wieder bezahlen (alle persönlichen Gespräche möchte man mit Privatbankzetteln vergleichen, die außer ihrem engen Umkreise nichts gelzten), so wichen gewiß die Schranken, von denen ich Dir letztens schrieb.

Wenn mich's bei ihm schon druckt Mangel am personlichen Interesse zu finden, so beneft Du leicht, wie viel weiter bies bei Englandern geht. Das Allgemeine ober bas Geiftlose faft aller Gespräche, begen Buhoret ober Theilnehmer ich bier gewesen bin, ift wirklich nieberfchlagenb. Dag man meines Sorens wenig über Politik redet, ift febr gut und weit beffer als unfre beutsche Seuche uns über dielen Punct me verkeren; aber daß gar teine Philosophie, bloß Erzählung und Gemeinplate ben Stoff ber Gespräche ausmacht, bag Bogeisterung, erhabener Ausbruck ganglich fehlt, schlägt mich mehr nieber als jebe Berfaumung, über bie ein Frember zu klagen haben mochte; benn danon ift mein Antheil nicht fo sehr groß, und den trage ich leicht. Ich bin auch vollig über zeugt, daß alles in Schottiand um ein Gwfes anbers fenn wird, und, bafür burgen wie mehrere Schottlanber, bie ich fcon Penne. Unter biefen ift Dr. Bright, ein febr verbienftroffer Dann aus Ebiaburgh, ber mir duch schon Butritt zu Kich erfaubt hat: und ein liebenswurdiger junger Mann aus Aigfbire. Leiber geht biefer gerade in diesen Tagen nach Offindien, und so sehe ich ihn nie wieder. Meine voruehmen Empfehlungen babe ich nicht abgege ben, und ftebe gewalkig an, ob ich mich einem frankenben folgen Empfange aussche, da es doch auch: möglich: ware durch fie viel Intereffantes au gewinnen.

62.

London, ben 3. Muguft 1798.

- - hier will ich Dir auch die Frage Deines letten Briefes beantworten: welchen Ginflug ber Ruf eines Schriftstellers auf mich haben konnte. Daß je eine betrachtliche Epoche unfrer Bereinigung ohne eine anstrengenbe Beschäftigung, bie teine unmittelbare Begiebung auf uns felbst babe, bingeben werbe, ift febr unwahrscheinlich; unfer Austommen schon bangt bavon ab, und Du felbst am meisten, meine Theure, wurdent barauf bringen, wenn ich faumig werben wollte. Also nabme Dir bas Schreiben eines Buchs nichts - und ich kenne Dich zu wohl, weiß ben Grund jeder Beforgnif, Die Dich angftigen konnte, ju gut, um ju fundten, bag Du bie heftige Befchaftigung mit bem Gegenfande, die nothwendig ift um gut, las uns fagen, vortrefflich zu schwiben, vertennen und als einen Abbruch Deines Rechts anses hen könntest. 3th fage bies nicht als eine Wenbung, sondern mit ber volligsten Gewißbeit. Mein, wir werben jebes Interesse theis len und wie in unwesenhafte Schwarmerei verfallen. mir ein Bert, so wurde ich allesbings barin leicht verwundbar ofenn, und underdiente Angriffe febr übel aufnehmen; aber Lob und Ruf wirbe ich vom Publicum teineswegs ambitioniren; ba genucte mir Deine Freude, die unfrer Freunde und mein eignes Bebagen. Bich barf mit Gewiftbeit fagen, baß ein ungegrundetes Lob mir nicht einmal Freube machen würde.

Im Sonning bin ich auf bem kande bei unferm Gesandten gewesen. — Seine Sohne find brav; befonders verspricht der diteste viel, und hat mich mit einem zwar irtigen, aber eblen Ensthusiadenns, ben er vor dem harten Bater sorgschlig verhehlen muß, sehr gerührt.

Gestern Morgen habe ich wieder ein Paar Stunden mit Schonborn philosophit. Wir haben aus freiem Erguß des Herzens geredet. Er ist sehr originell im Ausdrück, kraftvoll, disweilen fast bis zum Unseinen, von sehr tieser Philosophie, ausgedreiteter Lenntniß der Alten, besonders ihrer Philosophie und Mathematil; ein außerordentlich starter Aops: aber gewiß zu träg, und aufsahrend gegen Widerspruch. Ich habe das nun schon weg, und antworte rubig und in der bändigsen Karze, dann werden wir entweber einig, ober verstehen uns boch völlig. Er hat hier sehr wenig Umgang, und giebt nichts barum ihn zu haben. Mit bem Gesandten ist er in schlechtem Verständniß; zieht selbst, wenn dies ser in der Stadt ist, ein Kaffeehaus seiner Tafel vor.

63.

London, ben 10. August 1798.

Von allen meinen Briefen hieher habe ich bis jeht nur die an Mallet, Rennel, Ruffel, Marsben und ben amerikanischen Conful abgegeben; ben an Smith und die beiden, wozu er mich fuhren foll, trage ich oft mit mir umber ohne ben Entschluß faffen gu können sie abzugeben; weil ich in ber That fürchte bei folchen Bornehmen eine zu mittelmäßige Rolle zu fpielen, und ben Mangel nobler Geburt buffen zu muffen, Die vielleicht allein einem Fremben, ber nicht jeden Bortheil eines glanzenden Beiftes befitt und gebrauchen kann, einen angenehmen Butritt offnen burfte. - Aus bem namlichen Grunde rubt auch bie Empfehlung an Mr. Binb: ham noch ungebraucht in meinem Schrante, obgleich mich die wirk lich auszeichnende Meinung, die ich von feinem Geist und Charatter habe, weit mehr zu ihm bingieht. Rennel ift fehr artig gegen mich; aber es scheint, bag ein Umgang, wie ich ibn wunschte, bei ihm nicht zu erreichen sepn wird. Sonft ist er ber einzige Mann von Wichtigkeit bier fur mich, und beffen Bekanntichaft mir zugleich geoffnet ware, ber zu diefer Sahrezeit in ber Stadt wohnt; benn Marsben, ber als Secretair ber Abmiralitat mit Ge schaften überhäuft, umb als ein Mann von eben so angesehener Stufe im Staat, als auszeichnenbem Geifte und feiner Bilbuna in ben übrigen Stunden ibes Tages zu Gefellschaften gesucht wird, kann, leiber, gar nicht als ein wirklicher Einwohner, ben man feben konnte, gerechnet werben. Dalrymple, beffen eble treuberzige Art mir ausnehmend gefallen hat, fo mie feine Liberalität in Offnung seiner Bibliothek Dank verdient, ist nun schon seit acht Tagen aus der Stadt, und, was mich am meisten fcmerzt, Wilkins, beffen Bekanntschaft er mir machte, ein Rann von dem größten Ruf und den unzweifelhaftesten Berdiensten, für ben meine Hochachtung seit Zahren außerorbentlich gewesen ift, biefer mit so vielen Freuden gefundene, gebt nun auch aufe Land, ohne daß ich auch nur einen Theil ber ausgebreiteten Rachrichten.

bie ich von ihm zu erfragen hoffte, erlangt batte. Dieser Berluft ift wahrlich fcmerglich und eine große Zerftorung meiner Soffnurgen. Im Binter tomme er jurud, fagte er, bann muffe ich in London fenn und recht viel zu ihm kommen. Aber das ift ja nichts: benn wenn Ebinburgh wirklich etwas rechtes ift, ober ich. welches bie eigentliche Aufgabe ift, mich recht anstrenge, um mit ben Gelegenheiten, bie fich bort anbieten, bas zu lernen und zu erwerben, welches meiner Bilbung nothwendig ift, und weniger in außerordentlichen raffinirten Renntniffen, als in Gigenschaften, Sewohnheiten und foliben Einfichten besteht, so hat ber erste Plan so viele Borzüge, daß alle Reize, die London mabrend des Winters durch einen schwelgerischen Reichthum interessanter Personen, Berfammlungen und Anblicke barbietet, bamit nicht verglichen wer-Es ift fast immer eine gerechte Strafe, wenigstens lehrt meine Erfahrung mich fo, wenn man genothigt wird zwischen zwei wirklich vortheilhaften und guten Entschlussen zu mablen; wo alfo bie Balfte bes Guten verloren geht, welches man hatte haben tonnen, wenn man fruber bereit gewesen mare. So hatte ich eigentlich schon im vorigen Winter hieher ober nach Schottland zu geben bereit seyn sollen: aber bamals batte ich meine Pflichten an beiben Stellen wahl nur magig polibracht; und nun verliere ich alle ausgezeichneten Bortheile, die ich von dem glücklichen Umftande eben die Manner zu kennen, welche durch ihre eignen Kenntniffe, Sammlungen und Bekanntschaften mir hatten am wesents lichsten bienen tonnen, ziehen gekonnt batte. London im Sommer ift wirklich verhaltnifmagig eine wenig intereffante Stadt, und Bibliotheken find hier jest mein lehrreichker Aufenthalt: Bormittags eilf ober awolf bis gegen vier Sir John Bants Bibl., Die mit großer Liberalität allen Gelehrten offen ift; am Donnerstag in eben benfelben Stunden, die ber Soc. b. Wiffensch., Nachmits tags bente ich Dalrymples. Sir Fosephs Bibliothetar, ein Schwe= de Namens Dryander, gefällig gegen jeden, und beinahe noch mehr gegen mich als einen balben Landsmann, weil wir uns verstehen, wenn er Schwedisch und ich Damisch rebe, giebt mir alle ju wünschende Leichtigkeit im Gebrauch jedes Buchs, das mir wichs tig fenn kann. Dag mir ein Freund fehlt, ber die Reigung hatte mich umber zu fibren, und belehrend zu zeigen, was sehenswerth ift, und mit Erfahrung die Schwierigkeiten hinwegzurdumen, Die bem im Wege liegen, ber nicht gewohnt ift fich felbst ben Weg gu

bem zu bahnen, was ihm unbekannt ift; bag Schonborn in diefer Sinficht nicht mehr Eifer, und vielleicht nicht binreichende Befannt schaft mit Menschen und Sachen bat, bedaure ich, und fühle, daß Diese fostbare Beit allerdings besser als mit Buchern bingebracht werben konnte: obgleich ich auch vollkommen wohl weiß, daß biefe Anwendung ber Beit weit beffer ift, als bie, welche mancher Reifender durch Umberlaufen und einfichteloses Befehen und Bestaunen von ihrimacht. Baurhall, Ranelaigh, Uftlans Theater, ber Royal Circus etc. etc., welche man als Lieblingsvergningungen bes Publicums wohl kennen mochte, find boch wenig bes Gelbes und ber Zeit werth. St. Paul habe ich gefeben, und will auch einmat auf die Ruppel, von wo man die Aussicht über bie Stadt genießt; auch die Westminsterabtei habe ich neukich besucht, und an ben Buften mandjes großen Mannes mit Ehrfurcht und Dank verweilt. Wie charakteristisch aber ist die gleich respectirte Aufstellung fo manches namenlofen unbebeutenben Menfchen zu ben Geiten fo erhabener Menschen! Wie viel Albernes fteht nicht an bie fen ehrwurdigen Banden! Einer fest feiner Tochter eine Bebrais fibe, ein andrer, ich meine, auch einem Frauenzimmer eine Abnf-Maische Inschrift! Chatham hat ein unfinnig überladenes allegeelfches Denkmal, Gibney und Auffet haben gar teins; und auf Milton's nennt fich, ber es feste, mit vollem Litel in vielen Rei ben; Mitton wirb aufs nuchternfte genannt. Bei Gir Joseph Banks habe ich ben Dr. Afzelius, einen Schweben, tennen gelernt, ber mit Bettstrom in Afrika war; bies ift, bem allgemeinen Beugnis nach, ein braver Mann, fein Außeres ift febr vertraulich und Afrika und bie neuen Entbeckungen barin find ber Gegenfand vieler Gesprache mit meinen Befaunten.

Den 12sten Aug. Ich komme von Schönborn, welcher um päßlich gewesen ist und durch Verläugnung seiner Anwesenheit sich von Besuchenden frei erhalten wollte. Ich hatte deshalb mit Bevlangen die Hoffmung gehegt einmal eines stillen Abends bei ihm zu genießen, wo sein Andenken auf den verstordenen Fr. zurrückgebracht, und so die Wege zu Erzählungen von Euch, die mir das Liebste zu hören und zu sagen sind, geöffnet würden. Es ist mit diesem traubichen Abend, wie mit den meisten vorgeseigten Zussammenkunsten, wo nicht ein Zug beibe gegen einander sähet, gegangen: Sch. war durch seine Unpäslichkeit verstümmt, und ich litt durch die Vereitung meiner schönen Erwantung eines traulis

chen Gesprächs, wie es nur mit ihm hier möglich ware. Ich sprach viel, und unfer Gespräch, mit ominöser Gile über wichtige Dinge wegellend, und bei Geits wersend, was viel hatte gewähren tons nen, verirrte sich über unwesentliche Dinge so weit von der Bahn, auf der zu lustwandeln mich in der hossnung gesreut hatte, daß es mir Sande schien es kurz dahin abzudeugen, und noch mehr in demselben Schlendern daran fortzusubren.

Den 14sten Aug. Geftern war mir nicht wohl: aber beute ift es fcon beffer. Montag will ich einmal aufs gand, nach Richmond geben, wo ber junge Nicolai bei bem Gefanbten seines Dos fes, aber boch so lebt, daß man ihn wird unbemerkt und unerkuns bigt seben Hanen. Ich febne mich nach ber Landluft und bem hier fo schönen Freien. Gin gruner Boben, gefunde Baume und ein etwas kindliches Ansehen find hier nicht naber als Hobepark und Denfington; Diefe Entfernung ift aber fur einen Fugganger, ber burch weite Gange in ber Stadt ermidet ift, ichon au weit. Ich will alfo bie obe Stadt auf einen ganzen Tag verlaffen, Boder und alles Leblofe, was fie anbieten, vergeffen und frifche Luft athmen. Um einen gefellschaftlichen Abend zu haben ging ich zu Rattet bu Pan. Ich fand hier die Annehmlichkeiten und Rachs theile einer mabren frangofischen Befellfchaft imtereffante Anetvoten ergablt, mit gewählten Ausbruden gesprochen, aber teine Burde, teine Beisheit, nichts bas Berg Angiebenbes. Rennel ift jest aus ber Stabt, und somit alle meine Englischen Freunde entfernt.

## 64.

London, den 17. August 1798.

— — Ich ward ein Paar Zeilen weiter oben burch ben Besuch des jungen Mallet unterbrochen. Mein Schreiben wird heute sehr unterbrochen seyn. Ich ziehe heute nemlich in eine ansdere Wohnung, die sost allen meinen Bekannten viel naher getes gen und badei, ohne stillechter zu seyn, deträchtlich wohlseiler ist. Ich fahre also am Abend in meiner neuen Wohnung fort. —

Ich sah in dieser letten Woche Capitain Bligh, der die Brodfrucht nach Westinden gebracht hat, und in einem vorhergehenden Berfuch, da er von seinen meuterischen Matrosen in ein Boot geworfen worden mit wenigen Gehalfen, mehrere hundert Meilen

in ber schrecklichken Sulfstofigkeit zurückgelegt bat: eine berriche Physiognomie. Und bann gab ich Souza's Brief an Correa, welder ihn sehr höflich aufnahm und viele verbindliche Bersprechungen außerte. Unbre Briefe habe ich mich noch nicht entschließen tonnen abzugeben. Mit Saftings will Schönborn mich bekannt machen, und ber junge Mallet will mich zu Machberson, seinem Rachfolger in Bengal, bringen, wo viele Menschen zusammenkommen. Biel Werth hat dies nicht. Er hat mich auch eingelaben feinen Bater Abends zu besuchen, und bas werbe ich wohl zuweis len thun, obgleich er mir nicht febr gefällt. Die Stadt wird allmablich febr obe. Indeffen ift bier in ben Bibliotheken manches zu lesen, und allmählich vieles zu sehen, und je langer ich bleibe, besto beffer wird es; benn am Ende Sept. kommen Wilfins und Dalrymple wieder zur Stadt. Ich bin baber fast entschloffen bis gegen die Mitte bes Octobers hier zu bleiben, und alsbann über Orford, Leicester und Vork binaufzureisen. In Ebinburgh komme ich zum Anfang ber Borlesungen fruh genug; bagegen halte ich mich kunftigen Sommer gar nicht bier auf, und gebe mabricheinlich unmittelbar von Parmouth zurud, weil man niemanden von bier aufs jenseitige Ufer julaßt; und ber Krieg bauert gewiß übers Sahr noch fort: bann ist vom Juni bis Sept. gum Reisen in ben Provinzen frei.

Schönborn wird immer liebender und herzlicher. Die Stunsben, in benen wir uns bisher sahen, waren weniger zur Bertrauslichkeit gemacht: wir sind uns nun nahe (etwa zwölf Winuten Wegs auseinander) und können die freundlichen Abendstunden theilen.

# 65.

London, ben 21. August 1798.

Ich kann mich biefen Abend nicht nieberlegen, ehe ich Dir noch einige liebende und bankende Worte auf Deinen Brief gesagt habe, obgleich die Wachter ringsum Mitternacht rufen und die Thurme es schlagen.

Ich habe eben ein Blatt weggelegt, auf bem ich Erläuterungen philosophischer Begriffe niedergeschrieben hatte, die mich jest oft und sehr wohlthatig beschäftigen. Ich sehne mich auch in der hinsicht ungestort mit allen Kraften in tiefere Wissenschaften zu forficen, umd babei alle. Seinstithekkakte ausbiken zu können, recht verlangensvoll nach diesem Winter, indem es dann vielleicht verginnt seyn wird, einmal in Ahat auszusühren, was im dunkeln Bibe so oft als Vorwurf qualte, oder als verscherzte Würde noch tieser beugte. Und daß diese glückliche Wendung nicht eine Folge eines verdampfenden Bausches, nicht die Wirkung der machtig tressenden Borzüglichkeit dieses Landes, daß sie zuverlässigeren Wesens, nichts Angeleimtes, sondern lebendig ausgeschossener Wuchsist, das macht mich voll froher Hosfinungen.

#### 66.

London, ben 28. August 1798.

- Beute ift Dein letter Brief in meine Sanbe gekoms men. — Er machte mich sehr wehmuthig über ben Tod zweier Befannten. Das erfte Gefühl bei ber Gefahr unfrer Freunde in Riel\*) war ausschließlich für sie: aber auch bie Tobten erschütterten mich. Madenfen \*\*) genoß meiner Hochachtung in einem bohen Grabe; es war ein febr ftarker Ropf, ein heller, lebhaftet Beift, in Tugenben und Sehlern ein mahrer Englander - ebenso gefund an Berftand, ebenso berb an Gefühl - er war auch ein inniger Freund und ein ebter Mann. Wir waren wenig verbuns ben. Dies war anfangs feine, und nachher, als ich ihn einmal fürchtete, meine Schuld - vielleicht zu beiben Zeiten meine. Der ihn liebte umb gang zu schähen mußte, bas mar R. hensler, es war aber auch in ihm felber, was die Berehrung bes berben Radensen gewinnen mußte, und fruh gewann. Um Gesprach, am blogen Umgang, ware es auch ber liebenswurdigste, lag Das densen wenig; er wollte neue treffende Gedanken, Spuren berufenen Rachdenkens, reifen Berftandes, ober Erholung, wenn auch nicht von der auserlesensten Art. Ich fürchtete ibn eine Beitlang, hatte ihn zuerst verkannt, und pries ihn zulete glücklich megen feiner impohnenden Kraft. Sein Tod ift ein Berluft für die Mation: seine Berte maren ihr, batte er langer gelebt, ein Schmud gemefen.

Beste Amalie, daß Du es treu sagst, wenn auch nur eine

<sup>\*)</sup> Es herrichte bafelbft in ber Beit eine fehr bobartige Rubr.

<sup>&</sup>quot;") Ein junger Privathotent. Er. fbarb ebenfalls an ber Mahr.

Amwandlung der Seuche, wer es nichtsten kon unschm Frenden bedraht, danum beschwäre ich Dich. Ein Betlust kännte und treisien, der den nächsten Areis unsver Freundschaft zerstörte, und und, wie auch umschlossen, gegen das, mas wie zerhärte, und und, wie auch umschlossen, gegen das, mas wie zerhärte, und und, wie auch umschlossen, seinem weiten Areise allein mit eingnder ließe. Wein herz kopft, und die bie Epidemie nachläst, die ich bei jedem Deiner Weise im Gargen und zweiselnder Angst.

67.

London, ben 31. August 1798.

Ich mußte heute viel umberlaufen um die definitive Erlaubniß hier zu bleiben einzuholen, meine Wistenkarten waren weit weg abzugeben, und andre Geschäfte zu besurgen; und nun eben endige ich einen ausschinktüchen Brief an meine Ettern. Ich-bin als so gestärt und komme nicht mit frischem Leben zu Die; aber danun nicht draftlos, nicht gedankenlos und betäubt.

Dies ist überhampt das Angelegentlichke, was ich Dir wieder hole, daß wein innever Friede sich begwindet und meine Stimmung mit meinen Schigkeiten im Gleichzewicht zuminmutz überhampt das ich in Mossung lebe, daß nusin dinstiges Zeben eine Reihe nüber der und eine steine nicht zufen der und den dien frehes, mit stell zusied dere wiede, dem führendes, durch Dieh zünkliches Gerz wech den vollen Gegen empfinden lassen wird, der unfre Liebe dezleiten soll. Meine Reigungen, meine Ariebe andern sich; undandige sind gedeugt, und saft zertretene kräftig geworden; mit ist wie denen, die eine Bung auf einem schrossen Felsen stürmen, wenn sie einer Ziene Weister zeworden sind. — Ich din gewiß, al wird sich eine zuwerlässel sowischen und unvollenderte Formen zusammenstießend und zewinnend spielten. Schimmennanns Brief ist so herzlich als je, und robet um mittelbar von der nenen Stelle in Kovendagen.

Ich weiß nicht, od ich Dir gesagt habe, daß ich mir das Essen jetzt im hause bereiten lasse. Ich aß früher zwar gut und wohlseil: aber es war eine für meine Gesundheit zu schwere Liche. Weine Wirthin, ein braves Weib, die es sich samen werden läßt, war bereit dazu. Die Leute, bei denen ich zuerst wohnte, waren curiose Renschen: zwei kinderlose alte Leute; beide so unverändert durch ihren Chestand, als ob sie nie aus dem einzeinen Stande ge-

treten wiren 3. vermögend und zusammenscharrend, sehr eingebils bet und hoffartig. Sie haben mir oft zum Lachen Stoff gogebenz besonders Madam — die ich unch diesen Worgen wieder besuchte, welche den Geldkaften ins Haus gebracht zu haben schien und sich immer als Eigenthumerin nannte. Überhaupt wundert man sich in England nicht über die Entstehung der Saxricaturen und Frahen; der Stoff ist unerschöpslich und aus jeder Erle zu suchen.

68.

London, ben 7. September 1798.

Der herbst bricht ein, und die lachende Zeit des Jahres ist verschwunden. Mit den nebligen kalten Morgen und den dunkeln Abenden bin auch ich ernst geworden; ich sühle die Beränderungen, welche die Abwechselung des Jahres stets auf mein immer noch zu bewegliches Gedau wirdt. Ich litt stets unter diesem wandelbaren Wensch geworden zu seyn dimste, weil die neue Lebensempsindung eben so lebhaft wirste, als die lehte schwach geworden warz und diese Erschütterung ris mich für eine Zeit in die Höhe. Sie kann mich nun nicht täuschen; ich könnte ihr ein so trügerlsches Geschenk nicht sinmal danken. Was ist konnte ihr ein so trügerlsches Geschenk nicht sinmal danken. Was ist frohe Laune, was ist Munstereit, deren Quielle nicht in unserm Wesen sließt ? Diese zu össen, dahin strebe ich; die Volldringung dieses Werts spevert Glaus den an freie Kraft des Willens zu seiner Rahrung und zu seinem keben.

Etwas wirkt wohl die Empfindung der Jahrszeit auf jeden, bessen Esben in schärferem Faden von der Spindel der Parze rollt.
— Wir tragen alle etwas von der Ratur der Welt, die uns ums gibt, und hängen vielleicht fester an ihr, als unfere schönsten Zwiume zu gestehen uns erlauben, und die Empfindung hiervon ift gewiß für den am schärften, der am ledhaftesten strebte sich bezureißen. Aber wenn es ihm mehr gelang, so wird er sich an mehreren Stellen frei sublen.

Meine Gebanken treten oft um ein Jahr zuruck, wenn ich eine sam und unbeschäftigt bin. Ich sah bamals wohl ein Licht; aber et war ein Licht in einem Sturm, flatteende Lohe, die Sonne war noch nicht aufgegangen; die die Boiben zertheilte, aus benen der Sturm brack.

Ich babe biefe lette Zeit viel Politifches gelefen, und einen febr großen Theil bes Tags bierbei aufgewandt. Gegenwartig bin ich so weit, bag ich diese Beschäftigung bald verlaffen kann. Ich habe aus allen Eden gesammelt um einen zuverläffigen Begriff von der sehr verwickelten Politik, dieses Reichs und der jezigen Krifis ju bekommen, die bem fluchtigen Lefer eine laftige : Berwirrung ohne berühmte Manner, bem forschenben ein munbervolles, unerbortes, aber gräßliches Schausviel senn muß. Dein Berg ift bei jebem Schritt naber zu seiner Entwicklung mehr verwundet morben, und jebe ibealische Meinung von Fähigkeit eines Bolks zu großen Dingen in Freiheit ift aus ihm entfloben, Die fich bisber noch so gern wieder einbringte. Ich mag einen Brief an Dich nicht mit ber Erzählung von handlungen und Menschen, die uns nichts angeben, belasten. Aber weil es mich beschäftigt bat, und weil ich dies erzählen würde, wenn mir uns nabe wären, so will ich Dir es fagen, daß ich in ben gebruckten Actenstücken ber Berschworung Manner kennen gelernt habe, die mit einer umachabmlichen und fast einzigen Beredtsamkeit anfingen einen Beg zu eröffnen, auf bem sie zu Berbrechern wurden und unzählige ihrer Mitburger tief elend machten; — andre Manner als die, welche ber Gegenstand der Bewunderung unserer Thoten find; -- außerorbentliche Menschen, aber beren Dasenn ein Fluch ihres Landes ift. Eine solche Politik ist etwas Soheres als die, welche wir aus Überzeugung beibe tabelten, und ich Dir, tros bes Stroms ber Neigung, mit Borficht ju berühren versprach. Bas mich biefe lette Beit beschäftigte, granzt an Geschichte; es gehort nicht aut Farbe des Kleides, sondern zur Korm der Gestalt; doch ift auch hier mein 3wed balb erreicht, und bann wende ich meine Aufmerts samteit leicht und ganz von diesem Kelde weg.

Lehrveich ist mir noch immer die Bibliothek des ausgezeichneten Mannes, der mich so herzlich behandelte; ich werde bald auch hier an dem Ziele sein, nach dem ich zugehe; beides meine eigenen litterarischen Kenntnisse, soweit diese Gelegenheit begünstigte und die Zeit verstattete, ausgedehnt, und für den Eigenthümer, was ich ihm für seine Güte zu vergelten sähig din, eine Nachricht von den deutschen Büchern, welche er besitzt, vollendet haben. Ich werde auch noch einige neue Bekanntschaften sissen und einige dis der versäumte Merkwürdigkeiten zu sehen suchen; alsdeun aber ernsthaft an die Abreise von London denken. Länger als die in den

Unfang des nächsten Monats bleibe ich nicht hier. Bis dahin hoffe ich alles noch Rückländige vollendet zu haben; und auf der Reise duch die blühenden Provinzen, die Felder des veichen und glücklichen Landmannes und die steigenden Sohen des Nordens wird sicher eine Belehrung und ein Vergnügen sich geschwisterlich abwechseln, dis sie zu dem gesitteten, gastfreien, denkenden Schottsland sühren, wo mir sicher wohl seyn wird.

#### 69.

London, ben 21. September 1798.

Mein Leben ist hier so sehr wunderlicher Art, daß ich mich nicht sehr hart schelte mitunter irre gegangen zu seyn in der Answendung meiner Zeit, obgleich einiges wohl hatte anders seyn mösgen. Meine Zeit auf den Bibliotheken habe ich mit litterarischer und statistischer, die im Hause mit historischer und andrer Lecture und Sprachstudium hingebracht; auch eine ziemlich weitläuftige Kenntniß der Sprache erworden. Vielleicht wird die Stadt bald lebendiger für mich. Ich habe die bloß scheinenden, vollkommen unnühen und für einen richtig benkenden und fühlenden Fremden gewiß widerlichen Versammlungen der Gelehrten längst verlassen; dies billigt meine Vernunft ganz und gar. Mich verlangt nach Edindurgh, wo sich ein ganz neues Leben ansangen wird.

Mein liebstes Vergnügen ist hier bas Theater. Trot aller seiner Mängel kennen wir jenseits des Meeres so etwas nicht. Manche Fremde, die überhaupt in das acht Brittische sich am wesnigsten sinden können, haben hier an tausend Dingen zu mäcken; und viel ist freilich zu tadeln. Aber wer sich so hypochondrisch und übellaunig fühlt, den wird sicher, wenn er nicht zu dumm ist um Scherz zu kosten, die englische Komödie von Grund aus erheitern, denn die ist reich an interessanten Schauspielen und sähigen Schaussielen. Die Tragsdie hat nur zwei große Künstler: Mrs Sidsdons, die, im höchsten Grade erhaben, neulich Lady Macbeth spielte, ganz frei von den Nationalsehlern einer falschen Declamation des Feierlichen, und von seder Unschilchkeit des Benehmens — und einen berühmten Schauspieler, der aber doch weit unter der Sidsdons an Stichtigkeit des Ausdrucks steht. —

Seit vierzehn Tagen ist mein Berhaltniß mit Schönborn sehr biel lebhafter geworden. Er zeigt mehr perfonliche Anhanglichkeit; Riebuhr.

er suche, daß wir und sehen und treffen, hat seine Meinung ganz unverdeckt dargelegt, und scheint sich ganz zu vergessen, wenn wir zusammen sind.

#### 70.

London, ben 30. September 1798.

Um letten Sonntag, einem himmlifchen Berbsttage, besuchte ich Nicolai zu Richmond. Wir fuhren über die Themfe, und ich wallfahrtete nach Trikenham zu Popens Garten. Go mochten wir aufammen die Denkmaler folder Manner befuchen, beren Unden fen das Berlangen erregt in ihren Zeiten gelebt zu haben. bat den Garten ganz unverändert erhalten, wie ihn Pope angelegt bat. Das Denkmal, welches er seiner Mutter errichtete, ift auf: recht; aber alle Cypreffen, die er um den Sugel diefer fo gelieb: ten Mutter gepflanzt hat, find bis auf zwei, die bin und wieder noch ein grunes Reis zeigen, ausgeftorben. Beden und altvateris sche Blumenbeete liegen auf ber linken Seite bes Gartens, in ber Mitte ein Boskett, deffen Baume jest zu einer Riefenhohe binangewachsen sind, und mit der Erinnerung an die großen Tobten, bie einst auf diesem Rasen wandelten, ben tiefen Schauer eines heiligen hains erwecken. Mag man die Grotte, Popens und feiner innigsten Freunde Lieblingssit zur Ruble, ein Spielwerk nen nen, wenn man will; mir war sie mehr. Ihre Aussicht muß je dem bezaubernd schon erscheinen: Die Themse und ihre unvergleich lich schönen Ufer. Vor ber Grotte steht eine alte, auch fast abgeftorbene und muhselig gestütte Thranenweide, auch diese noch aus Popens Tagen. Sein Haus wollte man nicht zeigen. Es ist bewohnt, und viele Besuche mochten also wohl die Einwohner foren. Aber es follte nicht bewohnt fenn, es follte ein Tempel fur ben Bain feyn. — Auch die mannichfach reizenden Aussichten von Richmond gewährten einen herrlichen Genuß.

### 71.

London, den 5. October 1798.

— Meine Abreise steht nun nahe vor der Hand, und ich habe sie festgesett, um einen Plan für den Weg machen zu kutnen. Wann die Vorlesungen in Edinburgh aufangen, erfahre ich haffentlich noch in der kunftigen Woche durch Dr. Rogerson,

welcher jest dort sich aufhalt. Ich bente aber, daß es nicht zu. spat fepn-wird, wenn ich bort ben achten November ankomme. Montag den funfzehnten verlaffe ich Landon; gebe bann nach Drford, bleibe da etwa bis zum neunzehnten; von bort über Nort=. hampton und Derby nach Manchester und Liverpool, welches ich in ben erften Tagen bes November verlaffen wollte. Ich nehme biesen Umweg, obgleich er einen Theil des Weges durchschneidet. auf bem ich funftiges Jahr jurudzukommen habe; weil Manches fter, wenn mein liebenswurdiger junger Reisegefährte noch bort bei seinen Eltern lebt, ein fehr angenehmer Rubepunct seyn mirb, und nebenher auf eine ganz neue Art lehrreich: benn er will mich in den Fabriken seines Baters berumführen, und mir die Maschinerien erklaren; und Liverpool reizt mich durch die Erwartung eis ne freundschaftliche Aufnahme bei dem eleganten Roscoe zu fin= ben, welcher allem Unschein nach Uffabilitat besitt, und in bem Seelenverkäuferorte wohl nicht so satt an gelehrten Berbindungen bat wie viele unfrer Londoner Gelehrten. Um meisten erwarte ich noch, wenn er zu hause ift, von Ebelings philologischer Empfeh= lung in Schottland.

— Schönborn, wie außerordentlich ich ihn auch hochschäte, wurde auf die Lange als täglicher Freund mich nicht befriedigen. Wenn er sein eignes tief ausgedachtes und vielsach erwogesnes System in weit versolgter Ausdehnung und unter den kühnssten Wendungen zeigt: so erhellt er den Geist seines Zuhdrers, und reist ihn zu ganz neuen Ideen hin. Wenn aber eben dieser herrliche Mann von der Tiese der Metaphysik zum Erdboden des gemeinen Lebens hinaufsteigt, so ist er gar nicht mehr derselbe. Er gleicht einem Mathematiker, der die Erde in Gedanken ausgemessen hat, aber darum ihr Antlit doch nicht kennt. Und da meine ich wirklich weiter zu sehen als er, und wenn also unser Gespräch aus dem Ather in die gewöhnliche Atmosphäre herabkommt, so krüppelt es. Seine Gleichgültigkeit, seine Eingezogenheit scheinen ihn zu einem Fremdling in Dingen der wirklichen Welt gemacht zu haben.

72.

London, ben 12. October 1798.

Borgestern nahm ich von Mallets Abschied. Diese Bekanntsichaft hat mir einige ausheiternbe Abenbe gegeben, und so fern

wahrhaft genutt. Die Gefellschaft war oft gablreich, nie fehlte es ganz an einiger; und unter ibr fanden fich Leute von viel Beift und elegantem Gefprach. Reiner freilich, beffen Urtheil zu boren lehrreich fenn konnte; benn Leibenschaften und Ginseitigkeit und Voreiligkeit der Nation umnebeln ihre Augen jest doppelt. Auch war bas hafvolle, unablaffige Gefprach über Politik laftig und meinen sonstigen Borfagen, mich bier nun gar nicht mehr um die Politik ber Beit zu bekummern, fehr im Wege. Ein ausgezeich: netes Wohlwollen haben fie alle für mich kundgelegt, und auch ich Diese ist burch bas wehmuthige Geverlasse sie mit Zuneigung. fühl über ihren Buftand und ihre Schicksale erhoht worden. Der Bater muß des Brods wegen schreiben, und ob ihm jest gleich set ne Schriften reichlich lohnen mogen, welch' eine Folter fur Bmb ju schreiben, und fich ftets an dem Anblick ber traurigen Gegen fanbe zu halten, die feine Leibenfchaften entflammen, um mit Jem Feuer zu fchreiben, daß bie Schriften Leben geben. Roch trauriger scheint mir bas Schicksal bes Sohnes; ohne Baterland, ohne das Genie, welches ein Baterland fich zu erwerben vermag, felbst wie es scheint, ohne Kraft, Renntnisse oder die Gewohnheit des Fleißes; welcher Zufunft kann er entgegen feben? Die Mutter, mit vieler fteter hausmutterlicher Freundlichkeit, scheint weber die Liebe ihres Mannes zu befigen, noch, fur eine fremde Bem theilung, folche Eigenschaften zu haben, als sie besonders vereb rungswurdig machen murben. Ich glaube, daß fie fich hier febt unglucklich fühlt.

Schönborn hat mir, wie ich es kaum erwartet hatte, bezeugt, daß es ihm leid sey seinen jungen Freund zu verlieren. Seine Stimme ist gegen Edinburgh, und für meinen Winterausenthalt in kondon; und sie ist nicht ohne alle Gründe. Mein Entschluß hat nicht geschwankt: benn einen so lange gehegten und reislich überlegten Gedanken so leicht auszugeben, während das Gewicht der andem Schaale beinahe nur durch leicht erwogenen Rath erschwert wird, ware unbesonnen. Ferner ware es theils unaussührbar hier zu leben, der Kosten wegen, theils ware es ein über und unter von mannichsaltigen Connerionen; und für die Wissenschaften bliebe wohl wenig Zeit übrig. Viel ließe sich für känderkenntniß und Sprachen gewinnen; aber das ist nicht das Wahre für mich: perssönliche Connerionen blieben ein zweideutiger Vortheil. Seit ich Dich habe, und in der Bildung meiner Gewohnheiten ernsthaft aus

bas hinaussehe, was zu unserm kunftigen ftillen Glud paffe, if mir überbies gar Angst vor bem Geräusch ber Welt geworden; und so ähnlich ist dies doch einem Trinkrausche, daß der Rüchterne, de sich einmischt, durch sein eigenes Gefühl, und den Spott de Trunkenen geplagt wird, die er sich ihnen gleich macht.

Schönborn scheint zu glauben, baß ich zu Edinburgh seh auf mich selbst reducirt senn werde; wenigstens, was die Beleh rung betrifft; aber mein Muth ist nun so start, daß ich nicht dar über erschrecken, obgleich sehr betrübt werden wurde.

73.

London , ben 19. Detober 1798.

Mich baucht, meine theure Amalie, ich sehe Dich erschrecken, wenn Du gewahr wirst, baß mein Brief noch von hier ist. Aber sey ruhig und hore, wie es gekommen ist, baß ich noch hier bin. —

Bei ben mancherlei und weitlauftigen Begen, die ich vor meiner Abreise zu machen hatte, und ba es überdies febr regnichtes Better gab, erkaltete ich mich in ber letten Boche ernsthaft. In Folge hiervon schob ich, unter bem Befehl wirklicher Nothwendigkeit, die Abreise zwei Tage weiter binaus. Mein Reiseplan blieb übrigens berfelbe. Zum Glück aber erfuhr ich von einem Bekannten, an den ich deshalb geschrieben hatte, daß die Borlesungen in Ebinburgh schon mit bem Ende dieses Monats anfingen. Dies anberte meinen ganzen Plan. Und da bie beabsichtigte Nebenreise nun nothwendig wegfallen mußte, so verlor ich nichts babei, wenn ich. meine Genesung hier abwartete; und ich komme nach Ebinburgh noch fruh genug. Run batte ich beute ober morgen abreisen konnen: aber Schonborns Rath bielt mich aufs neue: es sev nicht möglich, ohne ben Gesandten zu beleidigen, London zu verlassen, ohne von ihm Abschied genammen zu haben, und Bufalle konnten ihn mir boch nothwendig machen. Er ift in biefen Tagen aber von seinem Landhause abwesend und vor Sonntag unmöglich ihn zu sprechen. Also bis Montag muffe ich bleiben. Daß Sch. Recht hat, ift flar. Auch ift kein wesentlicher Grund bagegen: ich kom= me in Ebinburgh noch fruh genug an. Und bafur, daß ich bie Aussicht habe Deinen Brief noch zu erhalten, und Sch. noch einigemale traulich zu sprechen.

#### 74.

Remcaftie, Donnerstag ben 25. Dctober 1798.

Ein Ausruhenstag nach brei angreifenden Reisetagen! An dem die Unordnung, welche Erklitung, Schwingen und Schütteln des Wagens, Mangel bes Schlafs u. s. w. in mein Blut, Reven und Vorstellungen gebracht haben, unter dem Anhalten leiser Stille und ordnendes Zurückenkens sich legen soll; unentbehrlich sür jeden, dessen rege Reizbarkeit ihn der Gesahr aussetzt von jeder rauben wie von jeder starken Erschütterung Nachtone vor dem Sinine zu behalten; welches ihn für die Tone, die er aushorchen mochte, taub macht. An diesem Tage will ich die besten Stunden sür Dich ausheben; und in der Beschäftigung, Dir das Interessanteste von meiner Reise zu erzählen, den sestelsen Punct suchen, um den Schwindel aller wechselnden Veränderungen zu bezwingen. Und so will ich in diesen Abendstunden in dem düstern rußigen Zimmen eines Sasthoses, hunderte von Meilen von Dir getrennt, Dir erzählen, als ob wir neben einander vor einem Feuer säßen.

Die Methoden zu reisen find in England fehr von benen ver: Schieden, die bisher bei uns im Gebrauch find, sowie es auch bie Einrichtung ber Posten ist. Offene Bagen find felbst für den Lands 'mann, soweit ich England bis jest kenne, etwas Unerhörtes; nur m Barmouth gebraucht man eine Art Carriolen. Alle Laften werden auf vortrefflich gebauten Karren von außerorbentlicher Starte geführt, baufiger von zwei, nur fur gewaltige Frachtwagen von vier Rabern; jene von einem bis vier Pferben, welche vor einander gesparmt find, biefe bisweilen von acht, vielleicht fogar von mehre ren Pferben gezogen, sowohl bei ber Felbarbeit als jum Berfahren Gelbft ber gemeine Mann geht ungerne auf ben von Waaren. Landstraßen zu Buß; auch glaube ich, baß man nirgende weniger Banderern begegnert wird als hier zu Lande; ebendaher findet man gang außerorbentlich wenige Fußsteige, weber über Felber noch neben ber Strafe, und baber fieht bas Land bem Durchrei: fenden menschenleer aus. Wer also nicht zu Pferbe reift, muß entweder mit Poftchaifen, ober mit ber Dail, ober mit Stagefut: ichen geben; auf jeden Fall bekommt er eine Autsche zur Reife. Die erften find zweisitige febr hubiche Salbtutichen; aber ba fie ver haltnismäßig wie unfre Ertrapost bezahlt werben, fur mich ju

theuer. Die zweite ift die Briefpoft, eine offentliche Unternehmung; ungemein fcmell und wegen ber bewaffneten Bewachung ficher; aber unbequem wegen bes engen Baues, und dem Unwerfen befonders Die letten find gewiffermagen unfre fahrenden Doften; aber es find bloge Privatinftitute. Der Reisende hat bierbei weiter nichts zu beforgen, als baß er in bem Comptoir, so weit er geben will, fich einschreiben laßt; benn ber Eigenthumer bes Ba= gens hat auf jeder Station, die etwa von zehn bis bochftens funfgehn Engl. Meilen ift, Borlegepferbe fteben; Die, wenn nicht ungewöhnliche Berordnung eine Ausnahme macht, angeschirrt fteben um vorgespannt zu werben. Bier Pferbe, die an einer gewöhnlich mit seche Personen im Wagen, vieren auf bem Berbeck, einer Urt von Poffführer außer bem Rutscher, und fehr vielem Gepact überlabenen Rutsche über ihre Krafte zu ziehen haben, muffen fieben E. M. in ber Stunde zurücklegen; und ba es bis zu den gro-Ben Stationen raftlos geht, fo ift es feinesweges befrembend zu boren, in wie wenigen Tagen man bas ganze Land durchreifen fann. Aber die heftige Bewegung ist auf die Lange gar zu unnaturlich. Man kann aus ben Kenftern nur einen febr zerftuckelten Unblick der Gegend haben, und bei ber gewaltigen Gile keinen Gegenftand lange im Auge-behalten; auch kann man an keinem Orte verweilen.

In einer Rutsche biefer Art hatte ich meinen Plat fur Montag fruh genommen. 3ch fand mich mit zwei Frauenzimmern, beren eine bas Ansehen einer Frau hatte. — Ein Mann von qu= tem Aussehen hatte fie bis zum Bagen begleitet und ein "God bless you" jum Abschied gegeben. Die Frau hatte ein roth verweintes Genicht. Das Aussehen Dieser Frauen bewies, baß fie nicht zur wohlhabenden Claffe gehören konnten; dies beweift auch schon für Frauen diese Urt zu reisen. Ich konnte aber nicht recht einig mit mir werden, zu welcher Classe sie wohl gehoren mochten: Daß fie im gewöhnlichen Lauf ber Dinge fur honett gelten mußten, ichien mir gewiß; und bas war eine Sauptsache; benn auf kleineren Fahrten hatte ich mich mit gang anderen Geschöpfen in einem Wagen befinden missen. Indessen trockneten die Thranen der Frau gang gewaltig geschwind, und ihr Geficht klarte sich unverzüglich gang belle auf. Damit wußte ich, bag fie nun entweder leichtfinnig war, ober furz vorher gespielt hatte. Unterweges trat noch eine fehr pobelhafte Burgerfrau fur nicht lange Zeit ein. In Sart= ford bekamen wir einen andern Saft, einen Mann gegen bie mitt tern Sabre, ber mir im Anfang ungezogen schien, aber fich balb febr vortheilhaft entwickelte. 3ch fand erftaumt einen Mann von feltener gefellschaftlicher Soflichkeit und Berbindlichkeit, und von Renntniffen durch Belefenheit und Erfahrung, durch ganne belebt: fein Rame ift mir unbekannt geblieben; aber wir verließen uns jenseits Port mit einem berglichen Abschiebe. - Dan fagt, bie Englander seven von wenig Worten; bies ift nur in fo fem wahr, baß fie lieber flumm figen, als die Unterredung, wie Frangofen es thun, burch leere Fragen fortschleppen. Much sprechen fie nicht leichtsinnig. Übrigens gehören viel mehr Formeln und Formalitäten in die englische Gesellschaftssprache und Sociabilität als in die fram zosische, welche weit ungezwungener ift. Zener conventionellen Postichkeit habe ich mich noch keineswegs Deister zu machen ge wußt, und bin baber mit Fremben allemal verlegen. Dieser Ge fellschafter befaß fie vollkommen, und schien bestrebt zu fenn mich des Mangels berfelben vergessen zu machen.

Den Montag, fo lange bas Tageslicht eine freie Ausficht über bas Land verstattete, ging unser Beg, nachdem wir Dibblefer mit seinen baumvollen Baunen und langen niedrigen Sügeln und ben flabtischen Saufern verlaffen hatten, burch ben mittelmäßigen, burch meifterhafte Arbeit fruchtbar, aber für seine Bebauer nicht einträglich gemachten Boben Hartfords, und das durre heidige Bebford mit seinen armseligen Dorfern. In Northampton, web ches nicht viel beffer schien, unterbrach ber Abend die Fortsehung ber Beobachtung. Mondschein zeigte in Lincolns Granzftabt Stam ford bedeutende Betrachtlichkeit und Schonheit; bas gange gand, ein fetter, ebener Weibegrund, verrieth Bluthe, und als Tages licht einen beutlichen Unblick bes reichen Rottingham gemahrte, überraschte mich ber Anblick einer folchen auffallenden Bluthe bes Landmannsstandes, wie ich sie so allgemein nirgend gesehen; eine Menge kleiner Bauerhaufer, alle lachend, von Ziegelsteinen gebaut, bin und wieder ein großes und weitlauftigeres; alles nett im bo ften Grabe. Bielleicht benft fich mancher Frembe England gang fo; aber auch eine unromantische Erwartung muß bei dem Anblid ber schmutigen hutten und der vorbin bezeichneten unfruchtbaren Ge gend erwartet werben; und hutten, benen ich die Wohnung manches Leibeigenen vorziehe. Aber bei alle bem ift auch nicht ein Stud Felbes am Wege uneingefriedigt und wild.

Ebinburgh, Sonnabend ben 27. Detober.

Diefe Nacht eilf und ein halb Uhr bin ich hier wohl angelangt. Der lette Tag ber Reise hundert und sechszehn Englische Deilen war der beschwerlichste Theil des ganzen Weges. Es war schon von frühe an feucht und trübe, nach Mittag ber Regen heftig. Rie frappirte mich ein starkerer Contrast als am Ufer ber Tweeb. Rorthumberland war weit schöner, als ich erwartet batte: obgleich obne Balb, wie ganz England in biefem Striche. Berwick, welches bieffeits bes Fluffes ift, hatte nichts vor gemeinen Stadten armer Linder ju ruhmen : scheußlich schmutig, und unmittelbar hinter ber Stadt ein wilbes, fast burchaus unangebautes Land. Dieser Strich ziebt fich acht und zwanzig Meilen bis Dunbar fort. Durre, table, bobe hügel, mit tiefen moorichten Thalern, und darüber ein undurchbringlicher Nebel. Nachstens mehr. Ich habe unterwegs mit einem jungen Mediciner aus Sheffielb, Namens Moonboufe, Bekannts schaft gestiftet, und wir werben mahrscheinlich in ein Saus ziehen. Mittwoch fangen bie Borlefungen an. Noch have ich nichts von ber Stadt gesehen: nun laufe ich ans. Das Land ist so romantijd, daß ich gewiß neue Freuden hier genießen werde. Lebe wohl.

## 75.

Cbinburgh, ben 31. Dctober 1798.

Ich bin vor Aurzem von einer Runde durch vier der heute er diffneten Borlesungen zurückgekommen; es ist ein seiner Gebrauch, welcher hier eingeführt ist, eine einleitende Borlesung mehrere Tage vor dem steten Fortgang ihrer Abhandlungen voranzusenden, welche ganz öffentlich ist, und dem urtheilenden Juhörer einen vollkommen Begriff beides von den Kalenten und der Manier des Lehrers, und von dem Umfang und der Hinsicht, mit der er seine Wissenschaft abhandeln wird, geden kann. Die heutige Probe hat mich über allen Zweisel überzeugt, daß der Rus dieser Universität voll kommen verdient ist, und daß die hiesigen Professoren als Männen von tiesen Sinsichten, vollkommner Herrschaft über ihren Gegenstand und von einem ganz musterhaften Vortrage ganz meiner Bünschen entsprechen. Ich will dies nicht von allen sagen: einer Robinson, der Professor der Physist verschwendete seine Zeit misch oberstächlichen Anmerkungen über Ursprung und Werth de

Wiffenschaften; ferner mit sehr übel angebrachten Invectiven gegen neuere Philosophie. Dan muß aber nicht zu etel fenn, wenn man etwas lernen will; und ba wiffenschaftliche Physik binreichenbe Schuhwehren gegen ben Digbrauch biefer Rebler in Borffellung ihrer Lehrsate hat; Aufmerkfamkeit und Urtheil, was fich etwa einmischen sollte, leicht aussondern wird, und niemand in England eine folche Lehrstelle ohne vorzügliche Kenntniß feiner Biffenschaft erlangen wurde, so will fch mich doch gem unter feine Buborer ftellen. Der andre, ben ich zu meinem Lehrer und mit uneingeschränktem Beifall mable, ift Dr. Sope, ber Nachfolger bes ehr: wurdigen Dr. Blad, ben bobes Alter an ber Fortsetzung feiner Geschäfte bindert. Ich habe nie eine mehr gedrungene, vollstänbige und klare Überficht einer Wiffenschaft weder gehort noch gele sen, ats biese war, mit ber er die Chemie einleitete. theilte er fie in ihre verschiedenen 3weige, als Runft und Bissen: schaft, meifterhaft wies er ihr ein scharf bestimmtes Gebiet an; zeigte ihr eigenes Interesse, und jenes, welches ihre Unwendung auf verschiedne Geschäfte bes Lebens und ber Runfte gibt, ihren Nuten und Digbrauch. Die beiben andern borte ich zufälig, meinen guten Freund und Sauscameraben, welcher Medicin fim biert, begleitend, Dr. James home und ben berühmten Gregory. Bener ichien mir ein gang neuer Anfanger, sowohl nach feinen Außerungen, als nach ber Art seines Bortrages, welcher zu schnell und schüchtern gerieth; er schien mir aber ein vortrefflicher, rich tiger Denker. Diefer, mit ehrwurdigem Unstande, vortrefflichem Bortrage, und so weit ich urtheilen kann, bem Ruf, ben er bier genießt, vollig gleich. Außerungen, die fich aufkillig bervor brangen, zeigten zugleich ben eblen Dann. Go viel von ben Beob achtungen biefes Morgens, welches Dir bie ganze Ansicht ber Universität mittheilt, welche ich selbst besite. Sie hat mich viel froher gestimmt. Sie sichert bie Überzeugung von ber 3wedmir Bigkeit meines Entschluffes, und betebt zum Ernft zu feiner Ausführung.

Ein ganz unerwarteter Umstand hat meinen Plan für den Gebrauch der Zeit nothwendig etwas abgeändert. Rutherford, Coventry und Balter, deren Borlesungen über Naturgeschichte, Botanik und Agricultur ich zu hören erwartete, lesen, abgesondert von der akademischen Ordnung, während des Sommers, im Mai ansangend. Dieses zu ersahren war mir ansangs ein herber Berdruß:

vinzen aufzugeben, oder einzuschränken in ihrer Dauer; und sowinzen aufzugeben, oder einzuschränken in ihrer Dauer; und sowohl während des Winters als Sommers einer kleinen Bahl von Segenständen eine ausgedehntere Application zu geben. Du weißt aber, daß auf jeden Fall der October die letzte Zeit für meine Rückkehr bleibt.

Ebinburgh ift verhaltnigmäßig unglaublich mohlfeil; wenigftens wohlfeiler als Ropenhagen. Ich habe hier ein schones 3im= mer nebft Reurung für sieben Sh. wochentlich: freilich find Roblen hier außerst wohlfeil; tunftig koftet es mir nur funf Sh. Der junge Mediciner, mit dem ich zusammenwohne, ist ein guter Rouf und ein braver Menfch. Wie effen zusammen im Sause; frugal und fparfam. - Ich werde von meinem bestimmten Gelbe noch eine Summe gum Antauf von Inftrumenten und Buchern erubrigen konnen. Moden schränken hier nicht wie zu London ein. Die Eingebornen von jedem Stande find an Soratoligkeit ihres Unauns. nicht zu ihrem Bortheil, tenntlich; und bie Studierenden find eben so entfernt als unfre jungen Leute von Englischer Mettheit. aber habe ich liebgewonnen und will ihr treu bleiben. Freiheit rundes Haar zu tragen habe ich mir zugeeignet. In Lonbon koftet ein Friseur fahrtich neum Guineen. Ich verschiebe bie übrige Erzählung ber Reife, die Beschreibung von Ebinburgh und vieles andre auf nachstens.

## 76.

Chinburgh, ben 4. November 1798.

— Morgen beginnen meine eigentlichen Borlefungen, mit ihnen eine eingetheilte Regelmäßigkeit meiner Arbeiten, und wenn es möglich ist, die schon längst beabsichtigte tägliche Fortsehung eines Briefes an Dich: in verselben hinsicht will ich diese Stunden gebrauchen um Dir genauer zu erzählen, woran ich so gerne benke.

Du erinnerst Dich bes Briefs an Francis Scott, den alten Freund meines Baters\*); und wie wir auf seine Aufnahme rechneten, wenn er noch leben follte. Ich fand balb aus, wo hier ein Mann dieses Namens wohnte, und da er sich dem Stande und dem Bernehmen nach von der zahlreichen Menge, die denfelben Namen

<sup>\*)</sup> ben ber alte Niebuhr in Bomban gekannt batte.

tragt, auszeichnete, so ward mir's gleich wahrscheinlich, er sen es: und ob nun gleich bie Moglichkeit eines Brethums blieb. welcher eine fehr unangenehme Situation bervorgebracht haben mußte, fo fühlte ich bennoch eine gang ungewöhnliche Luft ben Schritt zu ma-Geftern Bormittag alfo gebe ich bin : wahrend ich nun im Erkundigen begriffen bin, ob es mein Mann sen, und bie Magd mit Baters Briefe, auf beffen Abbreffe verschiedene Umftande feines Lebens, um ihn von jedem andern zu unterfcheiben, angegeben maren, ins Bimmer fende, kommt Dre Scott bergu, die mir mit einemmale die Gewißheit giebt, er fen ber gesuchte Dann felbft. Freundlich lub fie mich ins Bimmer, wo er freilich nicht war; a war in die Stadt ausgegangen; aber fie empfing mich berglich, obne seine Ruckehr abzuwarten, und versprach, er wurde zwischen bem Gottesbienst heute zu Saufe senn. Ramlich im Borbeigeben, es giebt wohl kein Bolk, bas an Frommigkeit mit ben Schotten verglichen werben kann; sie geben nicht nur jeben Sonntag, fon bern in beide Predigten; und vornehm und gering bringt ben feiertag mit Andacht und Gesang zu. Bu bieser Stunde fand ich benn ben ehrwurdigen Greis, mit wenigen weißen Saaren, neben ihm seine Frau, ein junges Madden, bas seine Tochter zu sem schien, ein erwachsener junger Mann und zwei Knaben, - alle kundigten fich als seine Familie an. Sie schienen mir alle wie et nem erwarteten Freunde entgegen zu feben. Die Mutter grußte auch schon bekannt, und ber alte Bater mit ber ganzen Starte englischer Berglichkeit, wenn fie bei benen, welche fie nicht haben verkommen laffen, aus ihrer gewöhnlichen entferriten Burudgezo genheit geweckt wird. Er fragte mit großer Ungelegentlichkeit nach allem, was meinen Bater betrifft; ber Brief hatte ihn gang unet wartet überrascht, benn er hatte geglaubt, er sey lange tobt. Unter biefem Gesprach verließ seine Familie allmablich bas Zimmer; und als wir uns allein fanden, fing er an über meine 3wede m reben, und mir fein Berg über die Lage eines jungen Mannes auf dieser Universität offen zu legen. Du kannst Dir leicht benken, daß diese Ermahnungen, die nur an mein Alter und bessen gewöhn lichen Charafter gerichtet waren und senn konnten, mein Gewissen nicht verletten: benn gewiß ift es unmöglich in meinen Sahren unverführbarer für alle jugendlichen Ausschweifungen zu fenn, als ich mich kenne. Aber ber herrliche Alte fagte es so angstlich gart lich, er erwähnte seiner vaterlichen Sorgen, und seiner Buversicht

bas herz seiner Kinder rein zu bewahren, so seierlich; — und nun schloß er mit den Worten: Sie sind weit von Ihren Eltern und Ihren Freunden; sehen Sie mich als Ihren Bater, diese Familie als die Ihrige an; ich werde Sie als mein eigenes Kind betrachten. Wie Sie auch arbeiten, Sie werden Mußestunden haben und brauchen Erholungen; suchen Sie die in umsrer Mitte. Ich selbst din sast jeden Abend ohne Ausnahme zu Hause: meine Frau wird Sie gerne sehen, wenn auch ich nicht da seyn sollte; und wenn Sie Musik hören mögen, meine Tochter übt sie und singt. Mein dltester Sohn, der beinahe blind, aber ein vortresslicher Junge ist, wird froh seyn mit Ihnen auszugehen oder sich zu unterreden. — Er war so gerührt, daß er sich die Augen trocknete; und mir kosstete es Mühe meine Thränen zurüczuhalten. Weir gaben uns die hand, und ich trat in Gedanken in eine neue Heimath.

Sage, beste Amalie, ist dies nicht ein Glud boher als irgend eine mögliche Erwartung? Welchen Fall konnten wir uns als wahrsscheinlich benken, wodurch meiner Jugend und jetzigem Stande ihr besonders für eine englische Familie Verdächtiges, meiner Fremdsheit ihr Absonderndes, meiner Thatenlosigkeit ihr Unbedeutendes so genommen würde, daß mir Verhältnisse aufgingen, in denen meine persönliche Theilnahme nicht als Zudringlichkeit angesehen, mein Werth nicht bloß nach dem eines ausmerksamen oder denkenden Zuhörers gerechnet wird: in denen Theilnahme und Wittheislung ein unvergängliches Gesühl schaffen, und der Andlick einer glücklichen Familie das Vorbild dessen ist, was uns die Zukunft verheißt?

Ich bin ohne einen Zweisel über meine Fortschritte in allen den vorliegenden Theilen der Wissenschaft und Bildung: (denn außer Mathematik, Aftronomie, Physik und Chemie, will ich mich besonders auf die Kunst des Schreibens legen). Mein Berhältnis mit dem lieben Hausgenossen nimmt auch ein herzliches und mehr brüderliches Ansehen an: und wenn ich treulich gearbeitet habe, werzen mich ein Paar Stunden Sespräch mit dem edlen Alten und den Seinigen wie erquicken und umkleiden. Und dann bringt der Posttag Deinen Brief, und vielleicht, unfre Freunde anmahnend, gelingt mir's auch etwas von ihnen zu gewinnen. Dies die Gegenswart und die nahenden Aussichten der Jukunst!

Ich habe nur noch zwei Borlefungen: eine bei Dr. Hope; bie andre bei Professor Robinson. Sene ist vortrefflich. Sie wird

mir eine Gelegenheit geben Physik, zu ber meine Neigung fehr groß ift, auf eine ober die andre Art zu erlernen. Playfair hat bie hobere Mathematik noch nicht angefangen; er wird es erst am Dienstag thun : bies wird mein britter Lebrer. Wegen mehrerer stebe ich an. Mein Berstand rath Munroes Unatomie nicht m verfaumen; bem Gefühl ekelt bavor. Sollte es nothwendiger Preis für Stewarts und Tytlers Umgang fepn ihre Borlefungen ju boren, fo mochte ich mich entschließen fie zu gablen. hiemit wurden aber meine Stunden zu feche anschwellen; und bie Folge wurde fenn, daß meine Arbeitoftunden über zwolf fleigen mußten, wodurch die Granze, wenn auch nicht physischer Krafte, doch we nigstens eigenen Dentens fur mich zu fenn scheint. Ich habe mit Glud angefangen fur mich Mathematit zu ftubieren; und will bas schone Observatorium auf einem Felsenbugel, nordoftlich von ber Stadt, unverbroffen benuten.

Schon bas lettemal versprach ich Dir eine kleine Erzählung von dem lieben Sausgenoffen, mit dem mich ein gang unerwarte tes Ungefahr jufammengeführt bat. Dente Dir ihn nicht genialifch, nicht erftaunend und allfeitig gelehrt: nein, bente Dir ibn mit ben glucklicheren Ausstattungen einer unerschöpflichen Lebhaf: tigkeit, unermubeter Munterkeit, mit einer forglofen Befcheiben beit für sich felbst, und doch braven Kenntnissen in seinem Sach und einem febr marmen Bergen. Er ift in Sheffield geboren, et nem Orte, wo eine febr allgemeine, aber febr gleiche Ausbildung ber Starkung eines gefunden Verftandes über alles gunftig ift. Eine auffallende Seite in feinem Charafter ift eine zu leichtglau bige Gutmutbigkeit, die dem liftigen Verstellten allemal in die Falle geht: und eine gang unüberwindliche Restigkeit in feiner guten Meinung von Leuten, die er einmal, obgleich betrogen, zu ehren angefangen. Mit einem folden lieben Jungen wer wollte nicht ba berglich werben ? Auch, glaube ich, feben wir beibe uns schon als Freunde an. Er ift nicht ber einzige Bekannte, ben ich unter ben jungen Leuten habe. Giner feiner Kreunde, den mein nachfter Brief Dir schildern foll, nur zu febr von seinem reinen Bergen verschieben. - Aber biefes alles mit einer Schilberung ber Stabt, und dem Uberreft ber Reifebeschreibung ein andermal. - Schonborn hat Deinen erwunschten Brief punctlich übersandt. Gein Abs fchied war treu und herzlich; wir brachten ben leuten Abend zufams men bin. 3ch bin ber Dauer feiner Anhänglichkeit auf immer gewiß. Er wunscht nach Deutschland zurückzukehren; vielleicht ge= schieht es so, daß er in unfre Rabe kommt, und daß Du und D. ihn, dem Ihr unbekannt vertrautet, sähet, und gewiß noch höher halten lerntet, denn ihr wurdet ihn gewiß bewundern.

#### 77.

Cbinburgh, ben 12. November 1798.

Im letten Briefe hielt die Erzählung der edlen und herzlichen Aufnahme bei den lieben Scotts, und die Erwähnung minderer, aber nicht gleichgültiger Ursachen zu Zufriedenheit so lange hin, daß ich Dir nichts Räheres von denen Bekannten schrieb, welche meinen guten Moonhouse und mich zusammen angehen. Ich verhehlte Dir's nicht, daß sie meinen Wünschen nicht entsprächen; indeß hatte ich Dir damals noch nicht so bestimmt über sie schreiben können, als der Verlauf dieser Zeit mich nun dazu in Stand seit.

In ben allererften Tagen unfrer Bekanntichaft fing mein Sausfreund ichon an eines feiner Bekannten zu gebenken, welcher feit mehreren Monaten bier fen, ben er aber vergebens fuche. Dies fen ein junger Dann von gang ungewöhnlichem Genie, und brennendem Chraeiz einen Ramen in der Litteratur zu erwerben. In biefer hinficht fen es fein Plan nach Deutschland zu gehen, unfre-Sprache zu lernen und unfre Litteratur burch und burch zu ftubieren, und fie bem Englischen Publicum vorzulegen. Diefe Erzäh= lung machte mich allerdings neugierig ihn zu feben. Raum fand mein guter hausfreund jenen aus, als er in der ersten Freude feines herzens, und in der Überzeugung, daß mein Umgang für feis nen Freund und der seinige für mich eine interessante Acquisition senn werde, ihn einlud einen Plat an unserm Tische, und ein 3im= mer neben bem meinigen anzunehmen, Einladungen, wozu ber junge Mann fich willig verftand. Aber bas erfte Gefprach, trot ber höflichkeit bes Fremden, machte mir ihn widerlich. einen Menfchen gewahr, ber, in großer Jugend (er ift mehr benn ein Sahr junger als ich) alle Tugend in zugellosen Ausschweifungen geknickt und unter die Fuße getreten hat; und eine frivole Belesenbeit in materialistischen Französischen Philosophen cultivirt und bes nutt, um über Diese Bloge einen Mantel von System zu werfen, froh und launisch voll unaufhörlicher Wibersprüche in feinen Ge banken und handlungen; nicht ohne Litteratur, nicht ohne Bilbung,

aber von einem Denker, welchem Ruf er vor allem nacheitelt, so weit als von irgend einer Bollkommenheit entfernt. Du kannst Dir vorstellen, daß mir die Aussicht, einen täglichen Gesellschafter und einen Nachbar Thur an Thur in ihm zu erhalten, nichts minder als erfreulich war. — Ein sonderbarer Mensch ist er aller bings, und so folgen abscheulichen Außerungen und einem unde greislichen Betragen Betheurungen seines Willens zum Guten und Demonstrationen von Zuneigung und Wohlwollen.

Der zweite Frembe an unserm Tische ist ein Jugenbfreund meines Hausstreundes, ein junger Mann, nach seinen eignen Awsterungen von ausschweisenden Sitten, in dem aber dennoch ein Sinn surs Sole und Schöne übrig geblieben ist, und ein ehrlicht zwerkassisser Mensch, mithin mir nicht persönlich zuwider, wie sehr es gleich das Gespräch ist, welches unter so gestimmten Leuten herrschend wird. Nach dem Herzen, nach der Innigkeit, mit der wir und in Deutschland an unfre Freunde schließen, suchst Dudenke ich, sast fruchtlos in England: Vereinzelung ist schon deim jungen Manne die natürliche Situation, wie sehr auch im Einzelnen Hochschäung und Verehrung besonders in der Abwesenheit lebhaste Ausdrücke von Zuneigung erwecken mag. Ich erwarte nur eine Gelegenheit um herauszutreten und ein Band zu lösen, welches, wie manches andre, ansangs Vortheile verheißend, sich in eine Kette zu verwandeln droht.

Dienstag b. 23. Kein neuer Brief von Dir ift in meine Sanbe gekommen: mir fehlt baber alles, was Du in ben letten vier Wochen für mich geschrieben hast. Indessen bin ich ohne Sorgen für Deine Briefe, und vollkommen rubig über Dich selbst.

Scott's habe ich seitdem zu dreienmalen gesehen, und so ernst lich freundlich war ihre erste Aufnahme, daß es fast überstüssis it zu sagen, daß ich einer unwandelbaren, nicht statterhaften und nicht launischen Freundschaft bei ihnen entgegen sehe. Ob uns ein immer reichlicher Stoff zur Unterhaltung bei der Hand sehn wird, ist meine einzige Besorgniß: nicht daß der alte Bater nicht ein dene kender und thätiger Beodachter in der Ferne gewesen, ja er hat nachher sein Interesse suddachter in der Ferne gewesen, ja er hat nachher sein Interesse sudachter in der Ferne gewesen, ja er hat nachher sein Interesse sudachter in der Ferne gewesen, ja er hat nachher sein Interesse sudachter in der Ferne gewesen, ja er hat nachher sein Interesse sudachter in der Ferne gewesen, ja er hat nachher sein Interesse sudachter in der gewonnen; aber mach erhalten, und nicht wenige Kenntnisse damit gewonnen; aber meine Studien leiten mich eben jest von der genauen Beschästigung mit mittheilbaren Gegenständen ab; daher möchte ich sehft sin weniger als sonst gesprächig senn. Seine Frau ist unge

wabulich belefen und unterrichtet; aber, gut, wie fie gewiß ift. freundlich als Mutter, liebend und schonend als Frau, wovon ich ichon ein Paar mal ichone Beispiele fab, wenn ber etwas reizbare Alte die Domestiken schalt, besorge ich boch, daß fie abelstolz und voll hinficht auf Rang ift. Du weißst, baß kleine Buge bergleid en verrathen. Die Tochter, ein Madchen unter zwanzig, bekommt eine febr forgfältige Erziehung, in ber bie Cultur schoner Talente. wie Malen, Musik, Italienisch und bergleichen mit auszeichnendem Wohlgefallen begunftigt werben - fie ift nicht blobe, auch nicht schnippisch; viel mehr kann ich Dir noch nicht von ihr sagen. Der alteste Sohn, Balter, ift wegen ber Blobbeit seines Gefichts fehr zu beklagen; auch er ift gewiß gut, dienstfertig, unverborben, aber sein Berftand ift langsam. Außer ihm hat ber Alte noch fünf Sohne, von benen zwei abwesend find; lebhafte Jungens. bie sehr an ihren Eltern hangen. — Die ftricte und etwas pedans tische Religiosität der ganzen Familie sett mich in einige Berlegen= beit; boch erscheint diese Eigenschaft besonders in ihm mahrhaft ehrwurdig; auch will und werde ich mich, so weit es mit Ehrlichkeit angeht, zur Kirche halten. Ich mochte ben guten Alten nicht ärgern, und auf jeden Fall stimmen meine Gedanken weit mehr mit ben feinigen als mit benen Englischer Abtrunnigen überein.

## 78.

#### Cbinburgh, Sonnabend ben 17. November 1798.

Heute Worgen frühe begann die Ankunft Deiner lang entbehrten theuren Briese einen der schönsten Tage, die ich seit unsver Trennung verlebt habe. Fleiß und das wohlthätige Sefühl gelungener Bestredungen hatten meinen Sinn lauter zu dieser Freude gestimmt; und die ganze Reihe von Ereignissen, welche darauf den übrigen Tag solgte, löste ihre Tone eben so harmonisch auf. Boll Trinnerung und Freude sich jeht hier in der schweigenden Misternachtstunde. Eine lange Zeit saß ich so benkend hier, ehe ich die Feber nahm.

Ich wollte Dir ben heutigen Tag beschreiben, damit die Bestamtschaft mit guten Menschen Dich freue, und die Gewisheit, daß ich in ihrer Mitte stehe, und daß man mir freundlich ist, Dich glacklich und ruhig mache. So wollte ich Dir auch von meiner Riebuhr.

innern und außern Beilsordmung schreiben. Aber bie Racht rudt vor, und der Schlaf ruft mich.

Den 18. Ich will Dir nun zunächst über das schreiben, was zur Erreichung unster Zwecke und zur Erfüllung unster Wünsche gehört; unter beiden Abschnitten meine eignen Arbeiten und der öffentliche Unterricht; unter dem letzten die freundschaftlichen Verbindungen, welche mir diesen edlen Ort zu einer Art von Himmel machen.

Dit Deinen Briefen tam gech einer wen meinen Ettern, und alle brei eingeschloffen in einem von Schonbern. Ich vergog bei biefen Briefen etwas über die bestimmte Beit an Saufe; da Scott mir biefen Morgen bestimmt, batte, um mich zu einigen feiner Be fannten zu führen. Mancher alte Mann ware über eine folche Ungenauigkeit verbrieflich gemefen, aber bavon war fein Gehante in ihm; und als ich erzählte, was mich aufgehatten, freuten fie fich mit Die Mutter hatte es ihrer Tochter erzählt, bie im andern Bimmer arbeitete, und als ich borthin kam, empfing mich die gute Maria mit der Berficherung ihrer Freude. Eine folche Theilnahme unter Fremden ift so selten, sie ist zugleich so wohltbatig, daß sie bem Wandern in der Fremde feinen scharfften Stachel nimmt. Scotts gange Familie ift von einer kunftlofen Einfalt bes Ginnes, bie fie Dir gewiß lieb machen wurde. Bon ben andern Bekannt schaften, zu benen wir eintraten, obgleich ihrer nicht wenige und nicht unbedeutende find, übergebe ich es bier zu reben. brer braver einfacher Mann verdient, daß Du an ihn denkft. Dies ist ein Buchhandler, ber erste an Auswahl, wenn auch nicht an Reichthumern in biefer Stadt. Sein Name ift Laing, und eine breizehnjährige Bekanntschaft mit Scott, die mit feiner erften Nies berlassung und frühen Jugend angefangen, hat ihn mit der Anhange lichkeit eines Sohnes an den Alten geknüpft. Du kannft Dir alfo benten, wie er auch ben aufnehmen werde, ber ihm von feinem ehrwurdigen Freunde, als ob er sein eigner Sohn mare, zugesuhrt ward. Er lub mich zum Mittag ein, und biefen brachte ich mit ihm und feiner kleinen bauslichen Frau, die mohl nicht viel Ergie bung, aber Unverdorbenheit hat, herzlicher zu, als bei manchem Mann von Gelehrsamkeit und Big im Glang ber Glegang. Mit ibm trete ich in Unterhandlung über bas Doublettengeschaft ber-Rovenhagener Bibliothek: und so gludlich trifft es fich. Dag eben bieses Geschäft, worin ich bisher nicht vormarts konnte, jest eine

Benbung nimmt, welche und ehrenvoll und nutlich zu werben verfpricht. Gute Nacht!

Den 20. Nov. Ich mochte biesen Raum und bie kurze Belt, Die mir übrig ift, ausbehnen konnen, um Dir recht weitläuftig von biesem guten Ort zu schreiben. Em Paar Borte von Bekannten, von ben lieben Scotts, von alt und jung, vom ehrwurdigen Bater bis ju bem fieben Schelm Billiam, ber im achten Sabr ift, mich lieb bat, und mie fo fich zeigt. Diefe Bobs nung ber gebilbeten Simplicitat, ber atten Gaftfreunbschaft, ber unfchuldigen Argfofigkeit ift mir unendlich wohlthatig, und fo toms me ich auch oft. Eben fo rechnen fle mit ihrem neuen Rreunde, wenn ich ein Paar Tage zu lange ausbleibe. Es ift weber Philo: fothie, noch viel Big, noch ausgebehnte Betefenheit bei ihnen zu finden, obgleich tein Dangel ber lettern. Aber fie haben fich alle lieb, fie find fich alle wichtig, tein Murren und Mucken verffort ihre Beiterkeit, und fie find bergensgut: ber alte Bater ift mir ber liebfte von allen; aber mir ift wohl in der Gefellschaft eines Seben von ihnen. Die gafifrenhöliche Aufnahme bes erften Augenblicks, bie bloß meinem Bater gelten konnte, macht bem eblen Ulten eine fehr große Ehre, und heischt warme Dankbarkeit. Die Sprache hindert mich nicht mehr. Ich rebe Englisch geläufig, obgleich mit frember Aussprache. In meinen Studien bin ich mit mir felbft aufrieden. Db ich Planfair's Borlefungen fortsetze, weiß ich noch nicht: ich finbe, daß es mir mit ber Mathematit beffer allem gelingt. In ber Chemie lerne ich etwas recht tuchtiges; fie iff mir fehr intereffant. Bon Bekannten, Die Du noch nicht tennft, ein andermal.

79

## Coinburgh, ben 11. December 1799.

Gine Bekannischaft aus der letten Woche hat mir wirklich Fiende genacht, von jener Art, die wir uneigennüßig nennen, weit wie auf keine Freundschaft dabei denken, sondern und dloß dem Wohlgefalten, welches das natürliche Berhältniß zwischen umserm Gesubt und dessenkland ist, aberlassen. Dies ist ein Steund von Scotts Hause, mit dem und seis ner Lady ich mich am Sonnabend dort fand. Einsachhelt und Ansspruchtsssischen machen ihn

ì

angenehm. Mich freut es, daß er in ein Paar Wochen in die Stadt zieht, denn ich benke mir ihn als einen von den Menschen, die auch ohne den Tribut regelmäßig häusiger Besuche, die von meiner Muße nicht abkönnen, offen und umgänglich sind. Ich sagte es Scott bald, daß ich nicht wünschte zu vielen Häusern Zutritt zu erhalten, weil ich meinen Borrath von Herzlichkeit und Zeit nicht in kleine Bissen zerstückeln, aber auch ihn nicht durch Stehlen vergrößern wollte. Ich such keinen Umgang hier mit Gelehrten; denn was mir in ihren Vorlesungen oder Büchern, die auf ihre Wissenschaft gehen, vorkommt, vermag mein eigner Verstand auszumitteln, und was dem oder meiner Unstrengung gebricht, können sie durch Inspiration nicht ersehen.

über intereffante Leute benken wir wohl nicht verschieben: Du kannst es wissen, bag auch mir die meisten, welche man unter sie rechnet, sehr gleich gelten, und vielleicht hatten wenige sich volliger als ich während dieser Reise von der Seite gezeigt. Die Zahl ber großen Leute ist so klein, und ihre Wurde so erhaben, daß es und nur wohlthatig seyn konnte sie an und zu ziehen, wenn sie und nahe kommen.

## 80.

Cbinburgh, ben 18. December 1798.

Die Bahl fraftvoller, bentenber Menschen ift in biesem Lanbe umstreitig unendlich viel größer als in ben meisten andern ganbern, aber die Bande, die fie zusammenhalten, find eben so viel schwie der und unbebeutenber. Einige Ausnahmen barfft Du machen und — obgleich Freundlichkeit und Wohlwollen eigentlich nicht ein mal eine Ausnahme bier, wo wir an belebenben Gifer benten, ju machen fabig ift - so viel Theilnahme und herglichkeit, als in Scotts Betragen athmet, wurden nicht viele unfrer im alltäglichen Leben aufgewachsenen Landsleute zu fuhlen und zu außern im Stande fenn. Aber bausliche Berhaltniffe voll lebendiger, gartib der Innigkeit, ober ein muthiges enthusiastisches Busammenleben zwischen jungen Mannern find wenigstens mir bis jest niemals auch nur in der Erzählung vorgekommen; ich habe wohl, obgleich unendlich felten, von einer ftarten Liebe zwischen Bermablten, bie burch tiefen Gram über ben Tob bes einen fich gedußert, gebort; aber diese war boch völlig fruchtlos: denn übrigens blieben sie die

leibiaen gleichgültigen Geelen für alles, was uns bie höchfte Birbe zu haben baucht. Unter jungen Leuten giebt es freilich eine gewaltige Menge von Freunden, und ba fann man beren fo viele gewinnen, als man will. Aber diese Freundschaft besteht einzig und allein in einer Reigung fich wiederholt und lange zu befuchen, und alsbann die Zeit gemeinschaftlich, entweber in wilben Ausschweifungen, ober in einem schläfrigen, ober lautlachenben Gespråch zu vertreiben. Ich habe es besbachtet und gepruft, und vielleicht wird es Dich befremben, daß es ben jungen Englandern febr sonderbar scheint an feine abwesenben Freunde mit Barme zu benten, und fich mit bem Gebanken an fie in ber unbeschäftigten Einsamteit zu beschäftigen; und biefer Leere muß man vielleicht in eis nem großen Maage ihre burchgebenbe Bugellofigfeit aufchreiben. Es ift ihnen nicht wohl, wenn fie es nicht in ihrer eigenen Saut fühlen. Sie haben weit mehr Luft und Billigkeit für ihre Bekannten eine Dube zu übernehmen als wir gewohnt find; aber ihr Berbienst ift hierin nicht groß, es ist ihnen ein Genuß sich so burch förperliche Thatigkeit zu beschäftigen, und zu solchen Beschäftigungen gewöhnt fie ihre ganze Erziehung und Lebensweise. Dieses Bild kann ich Dir aus eigener Erfahrung entwerfen, und hinzufugen, bag es beffenungeachtet mahr ift, bag ber Englander im Durchschnitt viel mehr werth ist als bie Leute, welche wir in unfrer heimath an benfelben Stellen feben; weil jener, mit ber Musnahme verächtlicher Tagebiebe, fast niemals ohne alle Beschäftis gung ist ober seyn mag, und sehr bald praktisch vertraut mit einer Sache wird, indem seine Imagination ihn nicht durch intereffante Gegenstände theilt und abhalt; sowie er ohne Ansehen und ohne Erwerd fenn murbe, wenn er fich nicht auf diese Art, beren Beispiel er auch rund um sich ber hat, thatig wiese. Bom weiblichen Ge ichlecht kann ich nicht aus eigner Kenntnig reben; außer Scotts Sause kenne ich auch nicht ein einziges Frauenzimmer nur burch ein anhaltendes Gesprach. Eine ziemliche Menge indes habe ich gesehen und außerst unbebeutend gefunden. Im Ganzen find Frauenzimmer, obgleich mit Formlichkeit hoflich behandelt, fehr wenig geehrt, und wenige Manner haben einen Begriff bavon, baß ibre Unterhaltung eine Erholung und angenehm sehn könne. in Kamilien Freiheit awischen jungen Leuten von beiben Geschlechs tem berricht und in den Grangen des Schicklichen bleibt, worüber ftreng gewacht wird, ba ift bas gange Bergnugen biefes Berkehrs

ein muthwilliges Schäkern, Langen und Jubeln, racht nach ben Geschmad und bem Bedürsuß eines tollen Leichtstund. In Gesellschaften halten die Frauenzimmer sich immer zusammen, und erfahren außer einigen bergebrachten Formeln eine völlige Gleichgültigkeit; und es wurde das größte Aufsehen erregen, wenn das mindeste Juteresse in dem Gespräche zweier junger Leute sichten ware.

Ich bin so weit: von meinem Ziel abgekommen, Dir zu fle gen, wie wenig wohlthatig mir ber ausgebehnte Areis von Bekamtischaften und Gesellschaften ist, in die sich, trot meines Ausammen ziehens, der Punct einer einzigen Freundes Kamilie und wenign Bekannten ausgespannt hat.

Ubrigens ist meine Rube fester als je unter ahnlichen Schrungen, und mein Fleiß ist gut. Bon diefer Seite habe ich en recht gutes Semissen. Ich eile zum Schluß. — Ich verlasse bie Vapier ungerne, welches die Tauschung eines Gesprachs mit Die ist. —

# 81.

Chinburgh, ben 25. December 1798.

- - Wenn es mir möglich ware in meine hiefigen Freunde neben ihren vielfachen guten Eigenschaften etwas von dem hoheren Interesse einzuslößen, welches uns so naturlich ift, bann wurde ich nicht über Storungen klagen. Nun aber find fie bier für todt, und wenn Du sie bahin bringen kannst. daß sie Dich einmal hierüber aus bem hernen reben laffen , ohne Dich miffi verstehen und migzabeuten, so muß Du fühlen, daß Du alles mogliche erlangt haft, und nie eine Erwiberung von ihrer Geite erwarten. Dies zieht Dir im Berhaltniff au ihnen eben bie ents fernte Grange, burch bie fie mit ihren andern Freunden verbunden find, und die natürliche Folge hiervon ift, bag bas Interesse bes Umgangs unfehibar immer abnehmen muß, wenn nicht außen Um fande von Beit zu Zeit einen frifchen Reiz geben. Du mußt bar aus nicht foliegen, als wurde ich meiner Bekannten überdruffig und folglich versucht fie allmählich au verlaffen. Ich babe mich nit gendwo in einem fteten Umgange verbunden, außer in Sotts Batt fe, und fur biefes habe ich mir's som Gefes gemacht, nie auch mit ben Schein einer verminberten Anhanglichkeit aus gefcmachten

Intereffe au tragen. 36 tomme baber meiftens bis breimal in ber Boche, und finnine in ihre felbfigewählten Unterhaltungen fo bernich ein, als es mir nur möglich ift. Auch find fie alle so aut und liebenswurdig, bag es einem nicht schwer wird aufgeräumt mit ihnen zu fenn. Der Bater ift ein Mann von außerordentlich gefundem, ftartem Berftande, und mahrlich auch die Mutter ein feines, kluges und gutes Weib, obgleich lange nicht fo frei von Borurtheilen als ber Bater, welcher ungeachtet feiner entschiedenen religibfen und politischen Strengglaubigfeit nie einen Mann feiner Reinungen wegen unbesehens verdammt, und allgemeines, humanes Bohlwollen in einem hohen Grade befitt. Ihr britter Sohn, ein etwa funfgehnjähriger Knabe, der im der Motte dient, ift in ber letten Boche für einige Brit qui Daufe gekommen. Dies scheint ein fehr fabiger Junge zu fenn: aber fie klagen über feine Flüchtigfeit, und ex ist amgludlicherweise krampfhaften Bufdten ausgefest, fo bag bie armen Ettern nut zu vielen ftillen Summer haben migen: aber bie Sebeilnahme hierem muß man nach ben Gefeten ber Convenieng in seiner Bruft verschließen. 3th bachte anfangs es mbglich an dem Unterricht der jungern Gobne einigen Theil zu nehmen, um vielleicht so ein tieferes Werstandniß zu erwecken: abet schon wie das scheint, zeigt es sich bei näherer Erwägung unthunlich. Gie haben auch Unterrichtgeber bie Menge; obgleich schwerlich wie fie es follten. Der Bater felbst fcheint burchaus nichts für ihre Bilbung zu thun, und man mochte hieruber zurnen, wenn das Gegentheil in biesem Lande erhort ware. In welchem Grade bie Knaben fich felbst gelassen find, und welche Bucher fich in ibun Sanden befinden, ift ein gerechter Gegenstand ber Bermunde= rung. Ueberhaupt benkt man fich die Sorglofigkeit über die ganze Belt, welche alle Keime ber Berderbniß belebt und nahrt, bis fie als giftiges Untraut aufschießen und Wurzel getrieben haben, gewiß nicht groß genug, bis man sie an jedem Ort, den man betritt, wieber finbet.

Ich ging gestern Abend zu ihnen um den schonen Festabend einigermaßen wie in meiner Heimath zuzubringen, und vielleicht in einem höheen Grade als disher, durch die Einfalt seiner Fest-lichkeit einer vertrauten Mittheilung zu genießen. Es schlug sehl. Der heutige Tag ist einigermaßen für die Englander in ihren Familien, was der gestrige für uns ist; aber auf eine sehr verschiedne Beise, und mehr ein Kamilienschmaus. Der gestrige ist ganz gleich-

gültig; und es ist ein abergläubischer Unterspiedspunst zwischen ber Schottischen Kirche und der Englischen, daß die erste gestissend lich dieses Fest vernachlässigt, als schmecke es nach Katholicisans. Ich verlor also nur die stille Sinsamkeit, die freundlichste Erneuerin der vergangenen Zeiten dieses liebenswürdigen Tages: und einen Theil des Lebens, mit dem sie die Aussicht malt, daß wir übers Jahr ihn hoffentlich zusammen genießen werden.

82.

Ebinburgh, Reujahrstag 1799.

Meine Lebensweise ist hier nun so festgesett, bas fie schwerlich beträchtliche Beränderungen leiden wied. Ich habe Dir noch nicht zusammengefaßt bavon geschrieben. Bahrend as niger Wochen war ich früh auf, und nahm dann Mathematik w. Du weißst, daß ich Anfangs die Borlesungen eines sehr ausgezeich: neten Mannes über Algebra und beren geometrische Anwendung horen wollte, aber ich gab fie auf; benn er paßte fich au fehr ben Fähigkeiten eines großen Theils seiner Zuhorer, welche vollkom: men untauglich waren, an; und ich fand, baß es mir leichter wur be, wenn ich sie allein vornahme. Ich habe einige Fortschritte in der Mathematik gemacht, aber zu unterbrochen gearbeitet; kun: noch nicht, wie es fenn follte und werben foll. Um zehn ift Dr. De pe's Stunde in der Chemie. Dies ift eine bochft intereffante Bor lesung, und ich habe es mir zur festen Regel gemacht sie später am Zage aus der Erinnerung niederzuschreiben, und verschiedene Bu der zur naberen Erlauterung nachzulefen. Auf biefe Stunde folgt bie von Robinson. Ich schrieb Dir, glaube ich, schon einmal, baf Diefe Borlefung unnothig schwer und in tunftliche Dunkelheiten ge hullt ist; auch nutt fie mir lange nicht, wie ich wunschte und hoffte. Lecture über benfelben Gegenstand muß viel mehr thun. Dies meine Bormittags = Arbeiten. — Ueber ben Rachmittag ein andermal. Ich gebe gewöhnlich erft fpat schlafen. Freund, beffen Thur ber meinigen gegenüber ift, tommt manchmal am Tage herein, ohne gehörige Unterfcheibung, wie bies fich mit meiner Beit verträgt; und hat immer taufenderlei zu erzählen. Der andre, beffen Gintritt in unfre Wohnung mich fo verftimmte, bat bies haus in einem Anfall von Laune verlaffen. ner Talente für eine zum Lachen bringende Conversation, außer gwsen musikalischen Anlagen, war und blieb mir sein Umgang uns angenehm. Außer zu Seott's komme ich zu allen andern Bekannten sparsam. Dem alten Scott macht es viel Freude, daß ich komme. Dies sagt er mit aller Warme, die ihm, wenn sein Herzspricht, eigen ist. Mit Dr. Hope bin ich bekamt, aber sein Umsgang ist unwichtig und schrecklich steis. Robinson hat den Kopf woll wunderlicher Grillen, die es schwer machen mit ihm in gutem Bernehmen zu stehen. Er hat ein Buch gegen unsre deutschen Geslehrten geschrieben, worin er sie als die ruchlosesten und schrecklichssen Berschwörer abmalt: — eine Schilderung, die einen Deutsschen ausbringen muß. Andre Gelehrte kenne ich nur ganz im Allzgemeinen. Es giebt unter ihnen hier einige außerst achtungswerzthe, mit denen man sich wohl gerne bei seinen Freunden zusammen sinden möchte, aber nicht einen abgesonderten Umgang auss machen kann.

Ich will nun, wenn es möglich ift, immer einige Zeit an jebem Tage für Auffätze ausnehmen, um ber noch übrigen Originas lität Raum zu geben.

83.

Ebinburgh, ben 8. Januar 1799.

- Eine Schwierigkeit, welche meinen natürlichen hang jur Bequemlichkeit noch überfteigt, ift in ber That bie Dans nichfaltigfeit ber Gegenstände, über bie zu benten und fie bem Ge bachtniß einzuprägen bie Aufgabe eines einzigen, und mit einer Ausnahme, eines jeben Tages der Woche ist; ein Umstand, welder Methobe im Berfahren und Sparfamkeit in ber Anwendung ber Zeit absolut und in einem sehr boben Grabe nothwendig macht. Dies gefällt meiner Neigung für Zwanglofigkeit und Freiheit keis nedwegs: sie hoffe ich zu bandigen; aber unvollkommen, wie wir meiftens nur handeln tonnen, bleibt felbft bei Beftrebungen nothe wendigerweise vieles ungethan; wir opfern eins bem andern auf. Du weißit, daß es die Ahndung war von dem Bedürfniß, mannliche Kestigkeit und Reife bes Geistes mit lebendiger Thatigkeit zu erwerben, welche mich entschied biefe Reise zu mablen. Ift mit biese Gesundheit bes Geistes gesichert, so ift es nicht sehr entscheis bend, ob ein Zweig von abstracten Kenntniffen, welche Nachbenten allenthalben gewinnen kann, etwas früher ober später in meis nen Besit komme. Aber solche Kenntnisse, welche mehr lacal sind, mochte ich ungern versaumen, und ich mußte mich schämen, wem ich nicht in Besitz und Übung einer nützlichen Methode zum Seedendten, Begreisen und Denken und Schreiben kame. Meine Aufmerksamkeit ist gegenwartig sehr auf Chemie gerichtet: nicht daß ich in ihr selber, abgerechnet, wie viel Feld sie dem Scharssinn offen legt, so viel Interesse sinde; aber weil sie allgemein nüslich in der Anwendung werden kann, und weil es von nichts so sehr gilt, daß man entweder die auf den Grund, oder gar nichts von ihr wissen muß.

Unter einem guten Theil Anstrengung befestigt fich meine Befundheit eher als baß fie weichen follte. Ich erkidre bies burch eine gesunde Stimmung meiner Gefühle, die ber lebhaften Be Schäftigung ber Gebanken Sand in Sand folgt, und unterflige fe burch bie außerste Einfachheit in ber Nahrung und haufige Beme aung in ber freien Luft, welche ber felfige trockene Boben erleich: tert. Rund um die Stadt ber ift eine weite Ebne, bie gber febr hoch über bem Meer ift; dies macht, daß die Luft bier fo rein ift, obgleich fie oft febr scharf von schneibendem Wind wird. Bis ju ben eigentlichen Bergen ift noch ein weiter Beg; mer weiß, ob ich frub genug von bier kommen kann um fie zu ersteigen! August ift bie angemeffenfte Beit für eine Reise in bie Hochlande, und vor Ende biefes Monats wird tein Geben von bier feyn. Und bann brangt die Beit der Beimkehr. 3ch wollte, es konnte geschen, benn bie Ratur, indem fie mir Entzuden über la dente Schanheit versagte, gab mir berglichen Genuß am Erhabenen. Deine Erwat tungen von bem Bolf murbest Du so fehr betrogen finden, als Du mit ganger Seele Dich ber majestätischen Ratur freuen wurdest. Die Nation in Soch = und Nieberland foll dem Laster bes Atunts ergeben und ber gemeine Mann nicht ein Paar beffer senn als bei uns, außer daß er fehr abgehartet und friegerisch ift. Der Bergschotte ift seit undenklichen Beiten ein Wilber, und gegenwartig ba er allmablich anfangt fich zu civilifiren, muß er, wie alle Bil ben, fehr verlieren. Seine schonen Geiten tennen zu lernen, bagu gebort eine Renntniß feiner Sprache, auf die ich's, bei ber Unge wißheit sein Land zu seben, nicht anlegen mag, und was befrent bend ift, wozu es an Hulfsmitteln so sehr fehlt.

84.

Cbinburgh, ben 15. Januar 1799.

- Bur mich verfließt bie Beit ziemlich gleichformig und einfach, ohne viel Beitverlauft in Gefellschaften, aber nicht gang ohne Perioden ber Ermattung und Abstrannung. Ungegebtet ich gegenwartig felten in ber Schlinge abtobtenber Gefellschaften ger fangen bin, fo find boch bie Storungen, bie aus bem mir gewöhne lichen Umgang entfleben, baufig; und die Differeng zwischen un: frer und ber Englander Denkungsart ift fo groß, bag Dittheilung nach und nach zu Ende ift. Du weißft, daß, wenn man Freunde haben will, man für Ginftimmigfeit in ben Ansichten zu forgen bewogen wird, und daß man sich zu ben ihrigen zu wenden, und an ihren eignen Angelegenheiten . Intereffe zu nehmen berongen wird, wenn fie auch nicht mit gleicher Warme zu ben unfrigen übergeben mochten. Für bas Letztere insbesondere bat mich bie Rothwendigkeit bestimmt; aber es ift mir nicht moglich für meine Bekannten in ihren Berhaltniffen mitzufühlen. Du weißit, bas selbst in dem Saufe, wo übrigens fo vieles mich einladet mich als einen von den Ihrigen anzusehen, febr viel hieran fehlt. Es ift nichts Geschminktes an ihnen, bas ift sehr schon: aber bas achte Leben, Interesse an ben berelichsten Dingen, fehlt auch, und bat einem engen Kreife blind angenommener und unumftogbarer Deis nungen Raum gemacht; sie baben sich (und so kindest Du es biet überall) so für bie Belt, wie fie geht, angepaßt, daß, wenn sie's brudt, fie am allerwenigsten glauben, daß ber Fehler irgendwo an bem, woran fie gewöhnt find, ursprunglich liegen mochte, baß sie es nur von irgend einer Beranberung barin, ober Ruden barin, welches absolut straffallig sen, begreifen konnen. Go sind Auto: ritaten bier überall die gefährlichften Gegner; und Selbsidenten ift allen Partheien fremt. In solchen Kreisen mag man baber wohl bon Beit au Beit froh werben, aber fie geben teinen neuen Schwung, und biefen empfängt man nur burch seinen eignen Antrieb, ober man wird für eine Zeitlang in bem gewöhnlichen Sange fortgetrieben.

Un Eure Mane für Fuswanderungen hat mich die manniche faltige Schönheit Englands oft denken gemacht. Es könnte da nie an Neuheit fehlen. Aber die Gewohnheiten laufen so schunge

rabe gegen ein solches Abentheuer, daß man sich ihm nicht ausse gen kann.

Seit bem neuen Jahre tragt Professor Robinson die Aftrono: mie in feiner Physik vor, auf eine Beife, bie ibm so viel Ebre macht, und feinen Buborern fo angemeffen ift, bag ich meine an: fangliche Unzufriedenheit mit ihm gern widerrufe. Ein großer Theil ber Saat kann allerbings bei mir nicht aufgehen; ich habe nur für ben geringern Rahrung. Aber ich werbe ber Berwirrung in mei nen Begriffen bimreichenb ledig, um in einer zutlinftigen Beit; wenn mir nicht alle Duge fehlt, wenn ich tiefer in ber Mathematik vorgerudt fenn werde, biefe Biffenschaft mit beutlichen Begriffen an fangen zu können. Und was auch immer bas Geschäft meines Le bens werben mag, zuverläffig fann es nichts Nothwendigeres für bie Gefundheit des Berftandes geben, als eine pertraute und go naue Einsicht in die großen Scenen ber Natur. Es ift ein trant licher Buftand unsers Gemuths, wenn wir ein Werk von Det schenhanden und Menschenzungen dem vorziehen, oder unser Im tereffe nur fur die Unschauung irbifch prachtiger Plate berfelben einschränken.

Deutschland als Provinz der Gelehrten wird mir im Auslande lieber; obgleich ich bei jebem Schritt erinnert werbe, wie tief wir als Nation schlafen. Die unmittelbare Bekanntschaft mit ber Eng lischen Litteratur giebt mir eine vollkommene Überzeugung, baf wit in bem gegenwartigen Beitpuncte fast in jebem Bezirt beisel ben einen entschiedenen Worzug fordern burfen, und biefer Borzug wird von vielen, besonders von den ausgezeichneteren jungen Man nern, und felbst von alteren Gelehrten freimutbig eingestanden. Besonders bier lernen febr viele Deutsch. Freilich berrichen auch wieder fehr sonderbare Borurtheile gegen unfer Baterland. Ran hielt unfere Gelehrten ehebem für fehr langsame eingeschrinkte Ropfe; jest ift man geneigt fie fur geschickte Manner zu erklaren: aber ebenfo viele Verschworer gegen ben Frieden ber Belt in ihnen gu feben; eine Meinung, die auf eine noch mehr unbegreifliche Att von jungen Ruchlofen aufgenommen, und von ihnen eben so begierig, als von den andern mit Abscheu geglaubt wird. Go Einer fragte mich mit großem Befremben: Sprechen Sie, was Sie fag' ten, im Grnft? Bir glaubten, bag alle beutsche Gelehrte ohne Ausnahme Atheisten sind, und wir bewundem Sie beswegen. -Uns fehlt nur, bag wir nicht fo thatig finb, nicht fo besbachten

eand zur rechten Beit unternehmen, um uns, so weit als es gut ift, emit biefen Britten zu meffen. — Bur Erweckung eines folchen Seiftes mochte ich gern wirten, und der Plan alle unfre Freunde hierzu zu verbinden, hat mir schon angenehme Traume gegeben.

85.

Coinburgh, den 29. Januar 1799.

— In der letzten Woche habe ich mich sehr einfach im Umgang gehalten. Bei Scott's brachte ich am Sonntag in der größten Stille einen der angenehmsten unter allen Abenden, die ich in England genossen, hin. Es herrschte eine Heiterkeit, die aus der gegenseitigen Zufriedenheit mit den Menschen feldst, und nicht aus einem besondern Salz des Gesprächs entsteht. — Herzliche Liebe wird, hosse ich, van der Erinnerung an diese vortresslichen Leuten immer unzertrennlich bleiben, und auch bei ihnen, glaube ich, wird die Zuneigung über die Zeit des Zusammenlebens hinaus dauern.

Bor einigen Morgen tam ich zu einer ungewöhnlichen Stunbe, um mit bem Bater über ein Geschaft zu reben; ich fant ftatt seiner die Mutter und wir kamen daher in ein Gespräch. Sie erzählte mir von dem Berluft und den Leiden ihrer Familie: wie viel sie an ihrer jungsten, vor zwei Sahren gestorbenen Zochter verloren hetten, und welchen Eindruck bies bei ihnen hinterlaffen habe. Behmuth überwältigte sie, — und diese Mittheilung ihres Schmerzes gab mir noch mehr Liebe fur biefe vortreffliche Frau. Sie haben noch ein andres hartes Schicksal erlitten. 3wei Tochter ihres Brubers, Gespielinnen ber ihrigen, sind vor wenig Sabren in einem Boot bicht am Sause ber Eltern umgekommen. Dies, lagte fie, zusammentreffend habe die Gesundheit und das Gluck ihrer erhaltenen Tochter burchaus vernichtet. Eine stete Art von Melancholie hatte ich lange an ihr bemerkt, und nicht recht begreifen formen; und es ward mir nur einmal zufällig auffallend, daß dies mit dem Berluft ihrer Jugendgeliebten zusammenhange, als ich fie fragte, ob sie Sugenbfreundinnen habe, und fie mit thranenden Augen nein antwortete. Ich schrieb bem Tobe eines junz gen Mannes, den die Eltern febr liebten, ber, feit ich bier bin, sein Leben auf eine tramige Weise verlor, einen größern Antheil. an dieser Wehmuth zu - aber welches die Quelle auch fen, Du wirst Dich an bem armen leibenden und sehr eblen Mabchen intereffiren, und es wird und froh machen, wenn wir einft horen follten, fie fen getroffes.

Der ausgezeichnete junge Lambe, besten Du Dich aus einem frühren Briefe erinnern wirst, brachte einen Theil bes gestrigen Abends bei mir zu. Es war eine Art von Praliminare für einen nahern Umgang. Und ich bente, daß, trot der Berschiebenheit der Nation, aus unsere Bekanntschaft eine Freundschaft erwachsen wird, die in die Reihe der wenigen innigern gehören wird.

## 86.

Chinburgh, Montag ben 11. Zebruar 1799.

- 3ch habe in viesen Lagen bie Bekunntschaft zwein Deutschlefenben gemacht. In keinem Orte in England ift die Inf: merkfamiteit auf beutsche Litteratur fo groß wie hier, und bie Ball berer, die Deutsch genug wiffen um etwas zu lefen, und Bicher - in unfrer Sprache anzuschaffen, ift nicht unbetrachtlich, aber fie kennen nur foldhe Bucher, als ihnen ein Ungefahr gur Kunbe beingt. Rants Rame ift bier icon febr bekannt; bies haben ver fchiebene Deutsche, die mit ungleicher Geschiedlichkeit bas Aposiels amt übeinommen haben, bewirkt. Geine Berte fint in ben bam ben verschiebener Gelehrten biefer Stadt, und ein Englinder hat bie überfetung berfelben; bis er ber Arbeit mube warb. ziemlich weit ausgeführt gehabt. Aber bie Worftellungen von feiner Philosouthie sind curies vermorren, und ich mußte mich fehr täuschen ober - fie wied fich bier nie festfeben. Unter ben jungen Beuten giebt es mehrere, bia fich wechfelfeitig bas Compliment bes no ment eines Metaphyfibers machen: aber biefe Claffe befteht ohne Ausnahme aus Schwahern, Die fich einen Aufpus aus Buden gemacht haben, und jeber wahren Unterfuchung unfalig find: 36 re Gebanten find fo vetworren, daß fich an toite Entwidelungen ober Erlauterungen mit:ihnen beinten laft, ihre Refultate fin abscheutich, und ihre hohte Aufgeblasenheit verächtlich. Ich habe es nicht vermeiben tonnen in der vortetten Boche einem Frufp ftude, wo mehrere biefer Art versammett waven, und wo Kante gebucht ward - baher ich hier besfelben ermakine - beigensohnen, einer Berfammung, über Die Arger und Umsillen, und burch bie fe, Berfimmung mich beinahe trant machte. 3th hatte fcon lange gerug davon, inn überzeuge zu fenn, und ward es burch bie

sen Morgen vollends, daß das Lab, welches Jacobi dem philosophischen Sim ber englischen Ration beilegt, gang unpaffend, und in Unkunde gegrundet ift. Jene Berte, beren Bernachiaffigung er ben Englandern jum hoben Rubm anrechnete, welche jest bet und vergeffen find und nicht mehr angefehen werben, die widenlie den Sophistereien wan Frankreich vor breißig Jahren und mehr; find die Lieblingsbincher ber täglich anwachsenden Claffe, von der ich spreche. Sie behnen sich weiter aus, und haben fich auf bem .Lande felbst, wo Lesebibliotheken eingerichtet find, ausgebreitet; und die Denkungsart, die aus ihnen fließt, wartet nur politischer Erschütterungen um die herrschende in ber Ration zu werben. Bas wurde unter biefen Umftanben bas Loos, mas konnte ber Einfluß von Jacobis Schriften, in diese Sprache übertragen, werben? Sie wurden nicht erschuttern, aber qualen, und so wurde fich Safi, beides an den schwachen und an den garten Flecken bers seiben auslaffen. Meine Liebe für Jacobi ift biefelbe, aber meine Berehrung nicht mehr fo umbeschränkt, und ich fürchte, daß ihm jum Mufter, flatt jum Gegenstand einer lebhaften Bewunderung und Liebe zu nehmen, gefährlich ift.

Meins Beit ist noch enger geworden, seit ich in Playsair's Borlesungen, sowie er über bas Niedrigere und Langwelligere himaus war, wieder eingetreten bin:

Benn mein lester Brief eher als dieser Dich erreichte, so habe ich Dir mehr Angst; als ich im Niederschweiben erwartete, durch die Erwähnung meiner Unpässichkeit gemacht. Es ist nundie erste Pflicht diese Besprams zu vertreiben. Deine Blicke suchen nach Auskunst hierüber. Das übel nahm nach dem Schlusse bes Briefes zu, ich ward siederhaft und mußte mich lagen. Ein: Vax Tage blieb es so; am dritten: ward mir schon besser. Das sehr unangenehme Wetter der letzten Wochen, Schnee auf Schnee; abwechselnd Frest und Than, hat das übel vielleicht veranlaßt. Die Vorlesungen konnte ich in jenen Tagen natürlich nicht beswe, und ich hin kann jeht recht wieder ins Gleis mit ihnen gestommen. Ich erzähle Dir aufrichtig, bitte Dich aber nun auch zuhig au senn.

Die Dienstwissigkeit und das gute Horz meines haubgenossen hat sich in diesen Tagun sehr bewahrt. Ich überließ mich selsner Anordmung, und er hat mir genuht undemich durch seine Abellst nahme erfreut. Auch mar der Westuch des braven Lambe orfreuend: und seine Gesellschaft und Gespräch aufweiternd und angenehm. Scott, ich din davon überzeugt, nahm warmen Antheil. Ein 3w fall sührte ihn in den ersten Tagen her: aber das bose Wetter machte ihm bei seinem Alter den langen Weg zu mir — man recent ihn auf eine mile — ofter unmöglich. Er schickte täglich seinen altesten Sohn um Erkundigung zu holen.

Wie verlangte mich in biefen oben Tagen, aber vergebich

nach Deinen Briefen!

## 87.

Cbinburgh, ben 26. Februar 1799.

- - Ich habe Dir noch nichts von ber Englischen Litteratur geschrieben. Die Ursache ift, bag ihre Reuigkeiten mir nicht zur Sand kommen. Es giebt bier keine Lesefale, wie man fagt, in Paris, und wie beren felbft in Rovenhagen find, jur Unterhaltung der Reisenden, die dort neue Bucher und Flugidriften und gelehrte Zeitungen antreffen. Die Hoffnung hier Ahnliches bei Buchhandlern, in beren Laben sich hier ihre Bekannten versam meln, ju treffen, ift fehlgeschlagen; benn es giebt bort nur Reuigkeiten = Erzähler; und ber, zu dem Scott mich besonders ge führt hat, scheint nicht im minbesten auf eine folche Durchsicht bes Neuesten eingerichtet zu feyn; sonbern in ber That bas Neue gang gegen alte Bucher zu verfaumen. Aber unter allen neuen Publis cationen, die während dieser acht Monate erschienen find und mich erreicht haben, ist, eine Reise um die Welt abgerechnet, nichts von einer großen Erheblichkeit. Die Englander scheinen in ber That gegenwartig feinen einzigen großen Schriftsteller zu haben, einen folchen, auf beffen Worte man mit Begierbe barren und mit Liebe und Lebhaftigkeit bei ihnen verweilen konnte. Sie baben eine gute Bahl nutlicher Schriftsteller in den Felbern der Mathematik und Naturmiffenschaften. Philosophie liegt ganglich barnieber, und unter ben eben gebachten Schriftstellern giebt es teinen einzigen, beffen Genie glanzend und herrschend mare. Biele schreiben Ge schichte, aber die Beften fteben nicht über bem Mittelmäßigen. Indessen kommt in diesem und ben verwandten Belbern manches Intereffante and Licht, welches im größten Maage ben Berhaltniffen biefes Landes, worin so vieles versammelt ift, womit bas übrige Suropa teine Beziehung bat, zuzuschreiben ift. Der Ge

Schmack ift febr versunken. Das Publicum bewundert und verschlingt Übersehungen von allen ben übernatürlichen Wunder = und Spottbuchern unfrer beutschen Schauspiel = und Romanschreiber; und die gelesensten Originalwerke find in demselben Bege. Schil-Ier ift ber bewundertste deutsche Dichter. Gelbft unter ben politis fchen Schriften, wofür England fonft fo berühmt ift, erscheint nichts, was Aufmerksamkeit erregte, vielweniger, was es ver-Aber ein Buch wollte ich Dir mit Lob nennen; wenigs stens bat die Anzeige besselben eine sehr hobe Erwartung in mir Es ift bas Bert eines Dabchens, bie jenseit ber Sabre ber Jugend seit zwanzig Sahren an ber Erziehung in ihrer Famis lie Theil genommen, über biefen Gegenstand. Mehr richtige Beurtheilung, vorurtheilsfreie Ansicht und einbringenbe Beobache tung, als diese Dig Ebgeworth in den aus ihrem Werk angezos genen Stellen außert, habe ich noch nie in einem andern Wert über Erziehung wahrgenommen.

88.

Chinburgh, ben 4. Marg 1799.

- Diesen Winter hatte ich etwas in der Mathema-Run habe ich eine nicht geringe Luft und Neigung zu ihr befommen, und biefes rechne ich für bas gunftigfte Anzeichen einer erwachten größern Energie und gewonnener Gesundheit bes Geiftes. Plapfair unterbrach feine Borlefung über Algebra burch bie Einschiebung eines schweren, aber interessanten Theils ber bohern Geometrie nach dem elementaren Theil der Algebra, womit die höhere Algebra diesen Lehren einen besondern Vortheil burch Erleichterung ihrer Ausführung giebt. Die Schwierigkeit felbft. gab den erften Reig, und ein Gefallen an den Unterfuchungen vermehrte ihn, und gab ihm Beständigkeit. Ich mar kaum reif bie Theoreme zu begreifen, aber Anstrengung brach die Bahn, und bie folgenden Schritte wurden leichter; zugleich fand ich mich im Besitz von Kenntnissen, zu deren Erwerbung ich nie Entschlossenheit genug gehabt batte, bie ben Elementarlehren ber Geometrie, in deren Befit ich mich selbst mabrend bes Winters gefet batte, Reiz und Wichtigkeit durch Anwendung gaben. Überzeugt nun, daß nicht mich Natur gleichsam durch eine perfonliche Proscription von dem Besit mathematischer Kenntnisse ausgeschlossen, babe ich Riebuhr. 15

mit allem Eifer Sand and Werk gelegt um ein zusammenhangen bes System von Wissenschaft in demfelben in mir auszurichten, so lange noch diese gunstige Mußezeit der hiefigen Studien dauen; und hosse den Erfolg, den der Anfang zu begünstigen schein, durch unveränderten Fleiß beständig zu machen.

--- Die Sommervorlefungen wahren, wie man fagt, nur brei Monate, fo bag wir im Unfang bes Augusts entlaffen wer ben. Wie fich alles fo herrlich fügt! Dann ift gerade bie gelegen fte Zeit in die Hochlande zu geben. Lange follen diese mich nicht aufhalten. Alsbann bente ich eine ober zwei Wochen mit Lambe zu Cartisle und Rewcaftle auzubringen, wo fein Bater lebt, und fehr ausgebehnte Kohlengruben, Glas und Cattun und Bitriok werke betreibt. Bon da will ich nach Manchester und Liverpool, und wie die Umftande es anordnen, entweder nach Anglesen ober nach Sheffield. An diesem Ort will ich etwas verweiten, und Alsbann muffen die Umftande und die Sal-Derby burchfreugen. reszeit bestimmen, ob ich nach Cornwales über Bath und Briffol hin und burch ben Guben zurudgebe. Bu Orford will ich verichie bene Tage verweilen. Alsbann geht es ohne Verzug nach kon bon, vielleicht eine Ercursion in Rent abgerechnet, bas Ende ber Reife. Dag biefe Streiferei bei ber Geschwindigkeit, mit ber man hier fortkommt, nicht lange bauern kann, glaube meiner Ber ficherung. Und so hoffe ich, daß die Epoche unfers Wiedersehms nicht weit von der abweichen wird, die wir in unserm Plan be: ftimmten. Gine Berlangerung von ein Paar Wochen wurdest Du felbft billigen, wenn es bie Bekanntschaft mit Dingen gilt, für die mir eben diese Studien Augen gegeben, und die sich nachen nicht so leicht wieder anbieten durften. Denn es wird schwerlich moglich fenn biefes Land wieder zu betreten: und Erfahrung gibt mir von Beit zu Beit die ftarkften Belege zu ber Richtigkeit meiner ftets gehegten Bermuthung, das Reisen mit allgemeinen Sinfic ten, wie man fagt, um Menschen und Bolker zu beobachten außerst durftige Resultate barbieten. Ich hoffte irgendwo einen großen Genius zu finden, beffen Gegenwart, beffen Freundschaft, was in mir vielleicht ihm verwandtes senn michte, beleben kom te, - eines folchen Schatten habe ich nicht angetroffen. Scott, ber hume fehr gut kannte, fagt, er fen gewiß, wenn biefer große Mann noch lebte, er wurde mein Freund gewesen seyn. wie lange ist er nicht mehr! Und niemand ist in diesem Lande

mehr, der ihm ahnlich ware. Solche Wartung foll man denn nicht haben, sondern muß durch fich selbst werden, wozu etwa ein Keim in uns liegt.

#### 89.

Cbinburgh, ben 26. Marg 1799.

- Bor ein Paar Tagen lub mich Prof. Planfair zum Frühftud zu fich ein; er hatte eine allgemeine Ginlabung ibn zu beinchen schon vor langer Beit gegeben, von ber keinen Gebrauch machen die baufige Unterbrechung meiner Gesundheit die bauptlächlichfte Urfache warb. Ich hatte feine Boriefungen gezwungen versaumt, und wie man bisweilen ungerecht iff, gegramibnt, baß, da ihm die wahre Ursache leicht unbekannt bleiben konnte, seine Ausbeutung berfeiben fehr ungerecht ausgefallen senn mochte. Dies war jeboch keineswegs ber Kall, vielmehr bas Gegentheil mit eis nem Butrauen in Deinen Freund, welches mir taufenbmal mehr werth ift ats ein gefliffentliches Compliment. Mir war wohl bei ihm, und Du follst ofter boren, bag wir uns gefehen, auch was uns beschäftigt. Denn wenn es nur einigermaßen möglich ift, will ich die abgeschnittenen Eden von bestimmt beschäftigten Stunden hinflihre, nach Deiner Beife, Deinem Bunfch und Borbild amvenden Dir bas nachfte lebenbiger zu schilbern. Ginem gelingt es fo, bem andern nicht auf biefelbe Weife. Ich bin am Abend erschöpft und tauge bann eben so wenig bazu als nach einer ganjen Boche. Die Abendftunden muffen uns tanftig Stunden ber Rufe und Erholung und Bergeffen bes Tages fenn, welche wir mit ben friedlichften und erquidenbften Gebanten aus Buchern und Gespeich erfüllen. Laß die Alten uns in ben Abendfunden umgeben.

Du kannst es Dir kaum vorstellen, mit welchem Antheil und mit welcher Achtung sie bier allgemein nach Bater fragen, und von ihm reden. Dies macht also das einleitende Gespräch in saste allen Bekanntschaften aus, und es zerstreut sich in andre von wis senschaftlicher oder historischer Natur, in denen mir es nicht an Ideen gebrechen kann, und der garstige Sauerteig von Politik, welcher uns in Deutschland jede Unterhaltung verdirdt — und dei der nicht geringen Unwissenheit unser meisten Sprecher thun mus, da es ihnen sonst an Stoss sehlen wurde, bleibt aus den Gesprä-

chen ber bejahrten und gut gesitteten Manner hier weg. Aber freilich ware es eine bloße Wiederholung, wenn ich Dir über bie Ausschließung bes Schönen, Interessanten, Geistreichen, von ber Berbannung der Philosophie noch weiter klagen wollte, woraus wenigstens das Gute entsteht, daß neben dem Interessanten und Belebenden auch das Affectirte, Unempfundene, Flimmernde wegbleibt.

Den Tag vorher hatte ich in einer ganz andern Gefellschaft zugebracht. Ich war zufällig und ungern mit einem biffentirenden Prediger, welcher seine Geiftlichkeit abgelegt, und fich auf einem Bauerhofe brei E. M. aus ber Stadt niedergelaffen hat, bekannt geworben, und ward nun mit Moorhouse eingeladen, ben Dit tag bei ihm hinzubringen. Er hatte, nebst ein Paar Frauen, brei ber hiefigen Litterati mit uns eingelaben, von benen zwei mir ziem lich bekannt maren, ber britte aber noch fremb. Diefer lette ge noß eines ausgezeichneten Rufs, und fo weit fich urtheilen laßt, mit allem Recht; er scheint ein benkenber und originaler Geift. Alfo, und ba er biefen Ruf hat, mußte bem Reifenden seine Be kanntschaft angenehm seyn. Aber wonn ich die ganze Gefellschaft zusammennahm, sab, was wir alle burch bie im Ganzen sehr beterogene Aggruvirung auseinander machten, und bem Strom bes Gesprächs folgte, — wie lebhaft sprach das alles nicht! — so fab ich, daß man keine Bortheile fetbft der Unnehmlichkeit gewinnt, wenn man fich außer ber-Beimath mit Fremben ausammenthut, und ibre Gesprache, die uns neu find, theilt. Ich bin über bie Rachtheile weg, welche einen Fremben gemeiniglich bruden: ich gebiete bem Ausbruck, und kenne ben Gang ihrer Argumentationen binreichend, und kenne ihre Autoren. Aber die Kalle find felten, wo felbft eine gemischte Gefellschaft angenehmer ware als ahnliche zu Sause. Die Landluft diente so wohl, daß mir merklich gesund und frisch war am nachsten Tage.

Dies sind alle historischen Ereignisse bieser letten Periode. Scotts sahe ich ohne einige Anderung, und bin bort oft wirklich sehr heiter: es ist sich aber so ahnlich, daß es zu keiner nahem Erzählung taugt. Der Alte gedenkt so gerne seines Lebens in Indien, und es ist ihm lieb, daß ich davon zu reden verstehe. Eins indessen muß ich Dir nicht vergessen. Erkläre es, wenn Du kannst. Wor mehrern Tagen erst ward Scott über einen Punct in seinem Verhältniß zu meinem Vater, den er manchmal berührt

hatte, auf mein Anliegen bestimmt. Als Bater und seine Gefahrten nach Massa kamen, wurden sie dem Statthalter als Zauberet verschrien, und dieser ließ mit aller Eile eines Aprannen ausrusen, daß niemand bei Todesstrase den Fremdlingen Dach oder Nahrung geden sollte. Sott ersuhr dies, und seine Berwenbung rettete ihnen allen augenscheinlich das Leben. Wie kommt es— die Sache, Scotts Glaubwürdigkeit, leidet keinen Iweisel—
daß Bater dessen nie gedacht? Ist es, wie mir wahrscheinlich
ist, weil ihm graut, an die Gesahr zurückzudenken, die ihn ohne
zusäusge Berwendung, denn Scott war ihnen allen damals durchaus fremd, zerstört haben wurde? Mir ist aber, seit ich es weiß,
als ob ich Scott noch viel herzlicher lieben müste. Der sollte Bas
ter die Sache vergessen haben? Das ist kaum begreislich.

Außer Deinem letten Briefe, habe ich auch einen von meisnen Eltern und einen von Gr. Sch. — ich möge ihm balb schreisben, wie weit ich über eine nicht unangemessene Ansetzung in Kopenzhagen entschieden sey; daß er dennoch nicht glaube, daß eine Anstellung in Kiel für mich ausgeschlossen sey. Wer nun nur weise wählen könnte, daß ihn keine kleinliche Furchtsamkeit, ader irdische Vortheile in ein fremdartiges Leben führten; und klug, daß wir nicht idealische Schemen zu spat bereuen möchten!

90.

Chinburgh, ben 2. April 1799.

Es wird Dich dieses Maaß prufen, meine theuerste Amalie, ob Du auch ganz aufrichtig gewesen, wenn Du sagtest, daß Dich wenige Zeilen befriedigen und beruhigen sollten, wenn sie Dich nur wissen siehen, wie mir sey. Ich sehe es den Zügen an, daß ein Blick auf dieses Papier Dich mehr als, dem Himmel sey Dank, Ursache da ist, erschrecken wird, und will also rund mit der Sache heranskommen. Ich muß es Dir denn gestehen, daß ich nun zum drittenmal, nach kurzen Iwischenraumen von unvollkommner Erholung, auf eine von den vorigen sehr verschiedene, aber in sich mehr angreisende Art von Arankheit angesallen worden din. Die Kriss is vorüber, alles ist zum Bessern; und ich din unter der Sorge eines geschicken Arztes, welchen Scott sehr empsohlen. Ihr ich din noch übel matt, wie Du es überstüssig siehst. Es schien ankangs ein Erkältungssieder, welches sich am Tage nach

ver in meinem vorigen Briefe erwähnten Landparthie einskellte: ich schleppte mich noch einige Aage so hin und wolkte dem übel Anstrengung des Willens entgegensehen, aber nach zwei Aagen gelang es nicht mehr. Von Freitag dis gestern litt ich am meisten, auch am Gemüthe in einer verlassenen Lage. Ich muste mich ins Wett legen. Aber mir ward bester. Der rothe Ausschlag, Haldschmerz u. s. w. berechtigte die medicinischen Romenclatoren es ein Scharlachsieber zu nennen; aber zu sagen, es sen gelinde. Das es keine Gesahr mehr hat, zeigen sowohl die Mittel als die Ruhe derer, die mich besuchen; auch überzeugt mich mein eigenes Gessühl davon. Wer weiß, od diese Krankheit nicht einen guten Einsluß auf meine Gesundheit haben wird!

Mit der nachsten Post hoffe ich Dir hengestellt zu schreiben. Du weißt, wie schnell das oft ift. Auch diese Leiden, Bertassen, beit, Mangel an Pflege, lehrt vieles, ermannt, macht rustig und vielleicht bosser.

Der alte Scott saß gestern Abend zwei Stunden bei mir und war sehr herzlich. Auch Lambe ist liebendwürdig in seiner Ahribnahme, Moorhouse mesentlich dienend. Meine Wirthsteute aber zeigen sich faul, gesühllos u. s. w.

Ich barf nun nicht weiter. Lebe wohl. Schreibe meinen Ebtern.

ben 6. April.

Ich bin jest frei von Krankheit, aber noch matt. Der alte Scott erleichtert mis des Herz sehr burch feine Theilnahme. Wenn wir nur naher waren, wiederholte er, ich sollte den gangen Zag in seinem Saufe senn.

#### 91.

Chinburgh, ben 9. April 1799.

Gestern war der erste Tag, an dam ich Besuche, machen komte. Du kannst als Dir leicht denken, daß diese keine andre waren als zu den serne entlegenen Scotts. Ich kam zum Mittage und blieb spat, mit ziemticher Erheiterung zurückkehrend. Ihre Iwang losigkeit, und Achtung und Freundlichkeit bringt allemal eine moht thatige Zerstreuung und Frohlichkeit in mein Gemuth, und sender mich, in geringen Dingen helehrt, aber mit warmem Gerzen nach

ì

j

ı

hasse. Ich habe schan des jüngsten Knaden als meines Liebs lings gedacht, und daß der Schelm dies wohl weiß und eine des sacheten Buneigung erwidert. Sein Geburtstag war am Montag nahnend meiner Krankheit. Er hatte mich früher dazu eingelasden. An eben dem Tage aber bewog der Munsch, einen Arzs zu haben, mich an den Vater zu schreiben. Dies hatte ihn nur seine größte Frende gedoacht. Diese einsältige Theilnahme des Kindes hat mir wohlgethan. Ich din ihm herzlich gut, und dabei thut mir's weh, daß ich dennsch nicht augemessen mit ihm zu spechen, ihm zu erzählen verstehe. Wie undehaltslich bleiben wir mit aller Gelehrsandeit, und werden es nach mehr durch ihre Vermehrung, wenn wir nicht dabei leichtes, munteres, wohlmollendes, lachenstes Gerzens sind aber bleiben? Wie sehlägt einen meines gleichen nicht in solchen Fässen der warmherzige, leichtblitige? — —

Ich nung Dir noch sagen, daß wir bach zufällig eine Boche Ferien haben werden, und daß ich dann, so weit das Wetter es erlaubt, den Westen um Glasgum und Lunark durchstreisen will: — zwar nicht mit Deinen Erwartungen vom Volk: ich weiß im Gesgentheil, daß es sehr eigensüchtig, verfossen, saul und schmutig ist. Welch ein Anblick ist ein Schottisches Bauernhaus selbst in der Rahe der Hauptsadt! Ich will Zerstreuung dei Leuten von Kenntussen in der neuen Natur, und Gesundheit von der Bewesgung suchen. Die Wege sind so verschneit, daß ich fürchte, dies ser Brief wird wieder dadurch verspätet.

## 92.

Chinburgh, ben 16. April 1799.

Es wird Dir hoffentlich Zuversicht geben, wenn ich Dir ber theure, daß die Empfindungen der letzten Krankheit verschwunden sind; aber die zurückgebliebene Schwäche hemmt mich noch von einigem Umgange, z. B. mit Playfair, mit Abbruch für meine Ausheiterung und Animirung durch die Entbehrung eines belehrenden, und intensiver, nicht einer umhersuchenden Anstrengung bedürsenden Gesprächs. Ein schwachbelebtes, fortgezogenes, weißt Du, ist mir nie wohlthätig; ein Strom, der über Niederungen sich weit ausbreitet, sumpst ein, verdunstet und fault; es ist ihm besper, daß er sich ein enges Bett breche.

Das nabe Ende unfrer Boelesungen ift mir aus mehr als eis

nem Grunde lieb. Nicht bloß, weil es eine Abwechselung ver fpricht und bie beiben einzigen Sommervorlesungen, bie in meinen Rreis fallen — benn naturgeschichte wird von einem alten The ren auf eine Weise gelesen, Die jeben veranlaßt sie zu widerrathen - an fich wenig Anstrengung sorbern und interessant sind, wab rend mir viel Zeit zu anderweitigem Fleiß bleibt: - vielleicht noch mehr beswegen lieb, weil die immer erneuerten Erfaltungen, welche mit dem Bau unfrer Hörfäle für die gablreichen Gaffen ungertrennlich verbunden find, entfernt werden. Stelle Dir biefe: ben einen für breihundert, vor, wo man mahrend ber Beit, bis alle versammelt sind, mit offnen Thuren sitt, die bei einigen unmitteb bar auf ben hof geben. Deine beiben Sommervorlefungen find, bei Rutherford Botanit, bei Coventry Agricultur. Beibe laffen ben Sonnabend frei, und so bleibt mir Zeit um die Landluft m schöpfen; obgleich, wie Du schon weißt, bie Gutten bes Land: manns nicht ben Schatten jener arkabischen Ginfalt und Augend enthalten, die wir ihm so gern zutrauen, ja sogar ausgemachte Fehler und Lafter ben Sandmann und überhaupt ben gemeinen Mann hier unter ben herabwurdigen, mit bem wir in holftein, fo weit Freiheit geht, bekannt find.

über Land zurückzukehren ist durch die Tyrannei in Frankreich unmöglich: niemand, kein Neutraler, wird von hier bort zw. gelassen.

ben 23. April.

Am Ende dieser Woche verlassen mich meine jungen Freund, Lambe und Moorhouse, dessen thatige Anhanglichkeit ich Dir ost mit Dank gerühmt. Ich habe mich an seinen Umgang gewöhnt und werde ihn vermissen: ich fühlte das schon in der vorigen Woche, als er damals schon reisen wollte. Mir war zuweilen, als sollte ich mehr verlieren, als ich geahndet hatte. Sein vortressiches herz und seine große Anhanglichkeit an mich, in der ihn Label über seine Sehler und Thorheiten nicht stören konnten, seine Lebhastigkeit und genaue Beodachtung haben mir sein Geschwäh ost angenehm gemacht, und wir haben ohne Unterbrechung im guten Vernehmen gelebt. Ich habe ihn von einem sehr gefährlichen Vernehmen gelebt, und hosse sheiten das Gesühl der Verpslichtung gegen sein Vaterland und seine Regierung wieder erweckt zu haben. Er war ein Beispiel von der Vorzüglichkeit des Mittelstan:

bes in England. Lambe ward mir, ungeachtet aller Liebenswirz digkeit und Berdienstes von Hochachtung, die sein edles Betragen, sein großet Fleiß und sein unbescholtenes Leben einslößt, weniger vertwut, als ich hoffte. Seine ganze Ausmerksamkeit war noch auf Treue im Erlernen gerichtet, und Fleiß mit Berstand sein Berzdienst mehr als Originalität. Dies, mit seiner Ingend, die ihn auf sehr einsache Seenen eingeschränkt hatte, machte es schwerer ein lebhastes Gespräch mit ihm zu unterhalten. Bielleicht war es auch schwe Bescheibenheit, die ihn bewog seines Freundes Meisnung mehr beizustimmen, und also den Keim des Gesprächs ims mer in ihm zu lassen, und also den Keim des Gesprächs ims mer in ihm zu lassen. Aber wenn er an die Jahre der jugendelichen Männlichkeit kommt, dann wird die reiche Erndte seines une ermüdeten Fleißes unter seinen Handen Frucht tragen.

Die Zeit gleitet allmablich fort, und bas Schwerste ift übers ftanden. Der angenehmere Theil ist jest noch übrig.

#### 93.

Ebinburgh, ben 30. April 1799.

Mir ift physisch jest frisch und gesund zu Muthe. Die spate Beledung ber Natur fangt an, benen, die ihren Ginn richtig geskimmt bewahrt haben, vernehmlich zuzureben und irbische Gowgen zu verbeden, daß ein freier Geist sich zu hoheren Ansichten erhebe. — —

Ich werbe nun hinführo weit mehr als im Winter, wenn zu hause, ununterbrochen seyn; wahrscheinlich auch mehr ausgehen. Dein guter Hausgenosse hat uns diesen Morgen verlassen. Er dußerte herzliche Anhänglichkeit an mich, wie unfre Trennung sich naherte, auf eine eindringliche Weise. Sein Herz war sehr schwer, und ich glaube für wenig anders als mich zu verlassen. Sein guter Stern hat es ihm verschafft während seiner Abwesenheit zu eisner vorthenhaften Stelle am Hospital von der Stadt ernannt zu werden; womit er schone Aussichten für die Zukunst erhalten hat.

Ich beute mit Bergnügen daran ihn im herbst wiederzusehen, und weiß gewiß, daß er alles mögliche thun wird, um mir in seiner Baterstadt, wo besonders viel Lehrreiches und Interessantes sur dehen ist, alle noglichen Gelegenheiten und Bortheile zu verschaffen, und so werde ich den besondern Bortheil genießen weniastens zwei Hauptorte, Newcastle und Shefsield, mit der Zu-

neigung berer, die gegen Fremde gewöhnlich mißtrauisch und verifchloffen sind, und mit dem Willen mir alles zu zeigen, zu sehen: ein Umstand, der den letzten Abeil der Reise besonders interessant machen wurde. Dasselbe gilt von Manchester, wenn Taylor nur noch da ist.

Der Frühling lochte uns am vorigen Sonntag ins freie m einen Ort, ber bier wegen feiner romantischen Lage berühmt ift, Roslin, ein Daar beutsche Meilen gegen Guben von ber Stabt. Die Gegenden bier umber find traurig, Die Ausfichten aufs Ren ansgenommen. - Der Anblid ber Stadt von einem ber Suad zwischen welchen fie liegt, und nebst diesem eine maieficitiche Band von Bafaltläulen, welche balb verftort febeinen, find bie einigen Schauspiele ber Landisbaft, an benen man fich vergnügen tam. -Rodlin aber war ein Erempel ichoner ichattifcher Retur. Es if ein zerfiortes machtiges Bergichloß, auf einem boben Grunde et baut. Wir stiegen in die oben Gewolbe binunter, die, brei über einander, den hingel herabgebaut find, und den Ball des Solos fes gewaltig boch machen, und fehrten unter bem Schwibbogen ber verlaffenen Brude wieber aufs Keld gurud. Nahe babei ficht eine verlassene Rapelle, ein Meisterflick gothischer Baukunft. Gie erregte meine Bewunderung. Wer begreift folche Werke aus b barbarischem Zeitalter? Sie ward im zwolften Sabrhundert erbant, und, wie gesaat wird, mit vierzigiabriger Arbeit bembigt. E konnte nicht anders seyn, als daß die Kunstlichkeit des Werks die Runft bei weitem überwiegen mußte. Die Soulen find unverhalb nismasia, unebel; ber Dan bes Gebaudes seheint mir entwehn mittelbar ober ummittelbar von einem romifeben Tempel entlehnt: so zengt die Angednung der Säulenreihen. Allentholben if Gul vtur angebracht, beilige Geschichten und Argben in Bertraulich beit mit gewaltigem Fleiß, in ungewollten Bergerrungen angebrach vorgestellt. Die Außenseite ift mit Statuen bebedt gewesen, we für die Rischen noch offen fteben. Dieses und alles, mas bande erreichen kounten, hat man noch ber Reformation zu Studen zu schlagen, und es find nur die unperwaktboren Mauem geblieben, mit mehr Enade berfcont als die weisten katholischen Gottesball fer auf biefer Infel, welche mit abscheulichem Kanatismus über all eingerissen find, wo nicht die neuen Priester Besie von bem neb men konnten, welches fie, fo lange es bei bem Alten war, als mit Gibsendienst verunbeiliet, schalten.

94.

Ebinburgh, ben 7. Mai 1799.

Bor nicht langer Zeit außertest Du einen Bunfch, von ben dußem Umftanben meiner Lage eine etwas anschauliche Borstellung zu bestigen. Ich will es versuchen Deinem Berlangen zu willfahren. Debnung, Berhaltniß, Bollfichtbigkeit wirst Du nicht forbern.

Ich tebe hier eigentlich in ber Vorstadt, in einer Gegend, wo wegen ber Rabe bes Universitätshauses eine große Menge ber jum gen Leute Zimmer bewohnt.

\*)--- - Schottland fteht weit und breit, und feit bem Anfang ber Reformation in einem hoben Ruf von Religiosis tat. — Die Gefflichbeit taugt im Allgemeinen nicht. Das rannt jeder ein, der das Land kennt. Die Robmmigkeit des Bolts ift meiftens Augendienst, eine gewohnte Formalität ohne allen Einfluß auf Gefinnung und Sandlungeweife. Sie halten auswendig gelernte Lischgebete, auch vor und nach dem Thee; sie beobachten alle Sabumgen ihrer Kirche, und verfluchen die Insidels, Meists und Atheists mit bem Stolz einer Seele, bie ihr Privilegium fin den himmel keunt. In Durgem, ich verbenke es hume nicht langer, wenn er bie Presbuterianer in Karls I. Zeiten mit Sarte und Sobn beurtheilt. 3ch erwartete Aufterität bei ihnen, fie haben mur Auflicitat. In einem folden Saufe, wie ich Dir bier Die gewohne lichen Burgerhaufer befchrieben habe, wohne ich, in einem fonnigen, geränmigen Zimmer. Dein Wirth ift ein Difchler. Er und feine Frau baben viele ber Untugenden ber hiefigen gemeinen Leute an fich: fie find faul, eigennutgig, unfreundlich; babei aber weniget unreinlich, als man biefe Classe ber Leute hier hanfig findet. In bem nämlichen Haufe, in welchem ich lebe, wohnt eine Treppe hoher ein Gifentramer, an ben Moorhouse von Kaufleuten in Cheffield, der Eifenmanufacturstadt, empfohlen war. Dieser Mann, von geringem Vermögen und ungebildet, hat fich ftets gutmeis nend und redlich bewährt; er ist verwittwet und hat verschiedne, jum Theil noch kanm erwachsene Kinder, in denen fich eine gute Ratur zeigt. Bogleich ohne Mutter, scheinen fie boch bas Saus

<sup>&</sup>quot;) Es foigt hier eine turze Befdreibung ber Stadt, welche in Reifebefdreibungen aussthrucher ju finden ift.

ihres Baters in guter Dronung zu halten, und in Arbeitsamkeit froh genug zu leben. Musik ift ihre einzige Kunft. Die Nation hat fur biese einen eigenthumlichen Sang und besonderes Geschick, und bie gablreichen und melobischen Bolkslieber beschäftigen und nahren bies Talent, aus bem fie entsptoffen. Much mir hat et gumeilen eine angenehme Stunde gemacht ben Gefangen biefer gw ten Rinder anzuboren, und ich bin immer ein willkommner Besuch gewesen. Diefe Familie ist weit eifriger bevot als die gur bem Schenden Rirche gehören: fie find Biebertaufer und haben bie über spanntesten Begriffe ber Religionsschwarmer bes letten Sahrbunberts in Sinficht auf Aufteritat beibehalten. Das Theater zu bo fuchen, zu tanzen, weltliche Bucher zu lesen, waren gleich unver fohnliche Gräuel. Wo Bitbung und dauernde Gultur ber eblem Unlagen nicht Statt finden kann, gefällt mir eine folde Denlat beffer als bie entgegengesetzte berer, bie fich aller Berftremmg et geben. Sie seben mich für einen großen Gelehrten an, und bieb leitht als einen Ungläubigen. ---

Eine Unannehmlichkeit ber Örtlichkeit meiner Wohnung ift die Entfernung von der Neustadt, auf deren andern Seite Scotts wohnen, welche unveränderlich meine lieben und besten Freunde sind. Wenn das Wetter rauh und ungestüm ist, gehe ich nicht hin, weil Erfahrung mir Vorsicht zur Nothwendigkeit gemacht hat; und in der letzten Zeit war es anhaltend schlecht. Zeitgewinn ist dabei nicht, denn dann bleibe ich länger. Warum mussen wissen mehr von Politik und dem gräßlichen Kriege reden? Ich glaube, Du würdest mit dem Grade in meiner Wärme für die Begedenheiten der Welt in der Gegenwart — zufrieden seyn können. Als ber Krieg wieder ausbrach, litt ich große Angst über das Schidfal des armen Deutschlands.

95.

Ebinburgh, ben 28. Mai 1799.

unfre Sommervorlefungen haben angefangen, Coventry scheint ein ganzer Mann zu seyn, und ber es versteht seinen Gegenstand im interessanten Licht zu zeigen. Rutherford scheint mir unter seinem Rufe, und entspricht nicht meiner Erwartung. Der schöne botanische Garten ist bis jest das Beste in seiner Vorlesung.

Sch muß Dir nun von ein Paar Bekannten fcbreiben, bie ich

in diefer Zwischenzeit gewonnen: besonders da Du Dich gewiß über fie freuen wirft. Buerft Dr. Coventry, beffen Borlefungen über Agricultur ich besuche, wie Du weißt. Benn ich biese auch niemals felbst auszuüben berufen bin, wie es mahrscheinlich ist: so ift es gewiß immer ein Bortheil mit einem fo wichtigen Theil ber Geschäfte bes burgerlichen Lebens bekannt zu werben; es entfernt bie Scheibewand zwischen bem Gelehrten und bem thatigen Arbeiter, und kann in febr vielen hinfichten nuglich fenn, wenn ich eine Beitlang in offentliche Geschafte eintreten follte. Bugleich erklart fic daraus manches aus ben alten Autoren. Coventry ift ein febr originaler Mann; gang andrer Art als bie übrigen Professoren, bie mir bekannt find. Er hat ein Gut jenfeits bes Deerbufens; bem fteht er im Binter nun felbft ichon manches Sahr vor; wahrend ber Sommermonate verwaltet er fein Amt in ber Stadt, Dente Dir einen Mann von großer Lebhaftigkeit, fo wie sie fich selten unter Britten finbet, und uns, bie wir boch um ein Gutes weniger phleamatisch sind, nur felten zu Theil wird: außerft schlicht und grade, eber im Unschein etwas ungeschliffen; bem ein heller Geift und eine unverftellte Gutmuthigkeit aus ben Augen fieht, er hat eine vortreffliche Bekanntschaft mit ben Romischen Classifern, und eine genaue Ginsicht und Kenntniß aller Biffenschaften, bie mit seinem Geschaft im Berhaltniß steben. Geine Aufnahme (überhaupt habe ich nicht über Mangel an verbindlicher Aufnahme zu klagen) war aufrichtig einladend. Er lub mich ein in den Abendstunden zu ihm zu kommen, auch will er mich mit ben ausgezeichnetsten Landleuten in jedem Zweige bekannt machen. In den Dochlanden foll es angesehene Familien geben, die auf alle Beise einfaltig, aber veredelt, auf ihren Landfigen leben. 34 wunsche, daß ihre Thore nur offen stehen mogen. 3ch bente balb anzusangen etwas von der Sprache zu lernen, und bin, wenn bas Better nur gunftig ift, geneigt einen großen Theil ber Reifezeit in den Bergen zuzubringen.

She das Laub abfallt, sehen wir uns wieder! Und so nahe kommt nun im Anschein die Abreise von diesem Ort, daß mich schon das Gefühl anwandeln kann alle die guten Menschen nun auf immer verlassen zu mussen! Und dies mit Rührung zu benken!

96.

Cbinburgh, ben 4. Juni 1799.

Diefe Reife hat mich vielleicht zu einem tuchtis gern Geschäftsmann gemacht, als ich bis bahin Anlagen bazu zu baben glaubte. Sowie biefe Beschäftigungen mir verständlicher geworben sind; (benn aus Mangel an Bekanntschaft mit ber innern Ofonomie eines Staats und ber mannichfaltigen Betriebe. Die ihm Leben geben, schienen sie mir oft ganz inhaltslos, und immer imzusammenhangend) verlieren ste von ihrer Unannehmlichkeit und streiten weniger mit ber periodischen Reigung gur Tragbeit, bie fonst so oft breifachen Wiberstand vom Willen forbert : und ba ich über folche Gegenstände als welche ben Inhalt biefer Geschäfte ausmachen werden (obgleich der himmel wiffen mag, was fie eigentlich fenn werben) mehr Kenntniffe als viele, in beren Sanden fie verhandelt werden, entweder an fich gesammelt, ober die Uns leitung zu ihnen gewonnen haben werde, so wird auch bas Bes wußtseyn, nicht burch bloge Sunft an einer unrechten Stelle gu fteben, guten Muth verdoppelt ichenken. Daneben habe ich bie Absicht die Anstalten, welche Ropenhagen für Studien besitzt, mit Meiß zu nuten. Es find bort berrliche mineralogische Sammlungen, und ich will suchen Deifter biefes intereffanten und wichtigen 3weiges ber naturgeschichte zu werben. Und wenn wir glauben, bas eine Bugung die Ereigniffe unfers Lebens mit Ruttficht auf bieselben 3mede, die uns in irbischen Planen wichtig fcheinen, leis tet, so mochten wir die Bergogerung eines Eintritts in die Univerfitat als eine zugeftandne Frift, um Berfaumniß zu erfegen, anfe-Erscheinen benn nicht unerwartete Ereignisse, so muffen und burfen wir unfer kunftiges Schickfal wenigftens fur eine gute Weile als bestimmt anseben. — Unfre Lage wird in Kovenhagen allerbings in manchen Hinfichten schwer und belicat senn. — Aber früher erschwerten mir andre Umstände, die Du kennst, meinen Aufenthalt bort, die fich jest entfernen laffen. Ich werde jest alle formale Pflichten zu erfullen im Stande fenn. Und Deine fcweis gende Ermahnung wird mich mit Thatigkeit fur bleibende Ausbild bung ausruften. Ich wollte, daß eine gludliche Ibee einmal in mir aufwachte, beren Ausbildung ein ebles und schones, und Dauer verheißendes Geifteswerk murbe; ich wollte, bies mochte moglich

seyn! Werke in so genannten strengen Wiffenschaften, wenn ich auch jemals so weit kommen sollte, können nach dem Maaß meiner Kräfte und ihres jezigen Zustandes nichts dieser Art werden. Philosophie? Wer sich darin eine laute Stimme anmaast ohne den besten Beruf zu haben, wird wenig Gutes leisten. Geschichte? Ihre Wichtigkeit und ihr Werth mag problematisch erscheinen, und dann sinde ich mit Bedauern, daß es dei der, großentheils durch die Unwissenheit oder Ungeschicktickkeit derer, welche Stoss herbeischaffen könnten, veranlaßten Unzulänglichkeit unser Kenntniß, sat unmöglich ist, etwas dem weitläuftigen und prächtigen Plan, mit dem ich mich lange getragen, Uhnliches auszusschhren. Weine Aussichten auf Schriftstellerei sind also sehr beschtänkt.

Ich las neutich bie Biographie eines fehr sonberbaren Mannes, eines Mr. Taplor in Condon, beffen ich vielleicht schon einmal ermahnter benn obgleich ich ihn nie gesehen, intereffirt mich, was man von ihm fagt, both, als ob ich ihn kennte. Es ift etwas Shauerliches in feinem Schickfat und Charakter, welches einem halb bange macht fich um feine Bekanntschaft zu bewerben. Untet åußerst ungunftigen Schicksalen wuchs er auf, und lebte er. beispiellsser philosophischer Mysticismus hat ihn burch die Platonis ter zu einem ftrengolaubigen Polytheisten und Anhanger ber mys flischen Ausbeutung ber griechischen Bolksreligion gemacht, ein hale ber Bahnfinn, ber in seinen Übersetzungen ber griechifchen Philofophen, und feinen eignen Schriften, befonders feinen Gebichten, mit einer fonberbaren Erhabenheit erfcheint. Run, Diefer Mann wählte in seiner früheften Jugend; und bas Mabchen, bas bie erfte und einzige Liebe bes Anaben gewann, ward bas Weib bes Singlings, als thre Ettern fie zu einer reichen Seirath zwingen wollten. Bahrend mehr als einem Sahre waren fieben engl. Schill. all ihr wochentliches Brod, welche ber Mann mit Schreiberarbeis ten verdiente. Und obgleich sich ihr Zustand etwas besserte, war boch Noth ihr Begleiter für noch manches folgende Jahr, ohne fie ju beugen. Zaplor hatte viel Eigensinn, aber auch viel Stands bafügkeit. Aber ich segnete unser Schlafal, bag wir nicht in dies fem Lande geboren find. Ein abnliebes Schickfal hatte auch uns vielleicht erwartet: benn bas Berbrechen nicht reich zu senn wird hier nur burch bas Bestreben es zu werben versohnt; und wer ohne bies Beftreben seinem Genie ju leben versucht, wenn er nicht in die Pension eines Großen ober ber Regierung, wo er bann seiner

Freiheit und seinem Stolz entsagen muß, gerath, mag sich bem himmel empfehlen. Bon den Schriften bieses außerordentlichen Mannes mochte ich unsern Moltkes gern das Beste bringen.

Sonnabend benke ich in Fifeshire zu einem fehr intereffanten Gutsbesitzer auf eine sehr freundschaftliche Einladung zu gehen. Bon bieser kleinen Ercursion schreibe ich Dir nachstens.

# 97.

Cbinburgh, ben 10. Juni 1799.

Ich schrieb Dir neulich meinen Vorsatz eine kleine Reise machen zu wollen. Ein Zufall, die nothwendige Abwesenheit des Namnes, zu dem ich wollte, hat diesen Plan noch eine Woche weiter himausgeschoben. Mir fängt die Zeit an in der Stadt lang zu werden, und nach dem Reisen zu verlangen. Bekannt mit Charakteren und Sitten zeigen Gesellschaften mir hier nichts Neues. Überdies stört der Zustand unsere Sommervorlesungen meine gute Laune: die botanische ist so schläftig und weitgesponnen über Dinge, die von der höchsten Geringsügigkeit werden, sobald man sie mit Weitläuftigkeit behandett; und auf der andern Seite unterbricht wiederholte Unpässichkeit den braven Coventry oft und zwingt ihn abzubrechen und zu zerstückeln.

Der Bekannte, den ich besuchen wollte und will, ift ein Gutsbefiger, jenseits des Meerbusens, welcher burch feine Cenntniffe als Staatsmann und Bfonom, und die Gelegenheiten, welche sein Sut befitt - eine vortreffliche Roblengrube - feit ich borte, daß er sich geaußert, er wunsche mich tennen zu lernen - ber Gegens stand meines Verlangens ibn zu seben lange war, bis uns endich ein Zufall bekannt, und bald febr freundschaftlich zusammen machte. Du weißt, daß ein elegantes Wesen in einem Manne etwas Angiehendes für mich bat: ich brauche Dir nicht zu fagen, was ich nicht hierunter rechne; sondern daß es ein Ausbruck von Geift und Zeinheit ift, ber bem besten Manne freilich oft versagt, und vielleicht bem gefährlichen Weltmann gegeben fenn kann, ber fich aber nie in Leerheit und Unwiffenheit pragen laft, und alfo, wenn er auch tein sichres Beichen bes eblen Mannes, wenigftens ein zuver loffiges desjenigen ift, in dessen Gesellschaft wir mit Ruten leben können. Bas den Charafter meines Freundes, wie er fich selbst nennt, betrifft, kann ich Dir nun also noch nicht burgen, ob Du,

renes Derg, ibm gut seyn konntest; nicht einmal, ob ich auf ibn hauen burfte. Aber er hat ben Geift, woran es seinen Landeleuten faft gang gebricht; er hat viel und gut gesehen, für sich selbst gebacht, und kennt fein Batestand fehr wohl, ift frei von nationalen Borurtheilen und beinahe vom Rationaldpatalter. Er bat ein wenig, obgleich wer entfernte Abnikchkeit von Sougas Charafter; und vielleicht war es bies, was mich ibm febr bald geneigt machte. Unfre Bekanntschaft ift nicht alt; fie batte aber auch feliber wenig belfen konnen, ba er felten in die Stadt kommt, und ber Bea übers Meer im Winter nicht einkabend ift. Aber wahrend bes Commers bente ich ihn noch verschiedentlich zu sehen, und von ibm Anleitung über die Richtung und Empfehlungen zum Fortgang meiner librigen Reise zu gewirmen, und zugleich mehr zu boren und zu beobachten als sich bei den mit ihrem eigenen Lande unbefunnten Stabtern them laft. Die meiften Englander begningen sich mit den unbestimmtesten Begriffen über den Zustand ihres eis genen Sandes, und glauben fo ungepruft, bag es nicht ficher if ihren Antworten einigen Glauben beizumeffen.

.. Unter ben Befannten in R., bie und vielleicht fuchen werben, lichfte Amalie, werden folche Leute, die wir intereffant zu nemmen pflegen, eine gang besondere Classe ausmachen. Se find gewoonlich die Angenehmsten für das Gespräch, und doch die nicht, die man in seinen Bufen aufnehmen mochte. Weltteute, obgleich geifes wich und gebildet, verlieren fich felbft oftmals ganglich, und bleiben nur noch eine glanzende Form ohne Herz und Geele und todkalt. Ich babe mich oft hinreißen laffen dem Anmuthigen in fols chem Befen gubiel einguraumen, und Befanntschaften biefer Art. mehr als weise war, und als ich felbst aushalten konnte, beginfligt. Sie find ein Eigenthum von Sauptflabten und Sofon, und werden fich fehmerlich, wemigstens felten, außer ihnen finden. Es wer mein Schickfal, bag folche Menfthen fich gang befonders gut mir hinneigten: und daß ich mich wiederum mehr zu ihnen als zu andern Bekannten hingezogen fühlte, weil fie bas lebhafte Gefprach, unter allen Bergningungen bas reizenbfte für mich; ums gleich beffer als biefer nahren tonnten, benn in allen vermittelten Berbaltniffen, wo nicht versonliche Anbanglichkeit und genteine schaftliches Interesse alle Tremming verschwinden macht, sondenn wo ber Bwischenraum unmittelbar um beibe Personen, ben anderw und mich, Beer: bleiben muß, ba entscheibet bie gegenseitige Leb-Diebubr. 16

haftigkeit den Grad des Wohlgefallens, das man an einender he ben kann, nehft der Endividualität, die jeder ausweist; und je allgemeiner, alltäglicher und kälter, desto gleichgültiger. Zur Einfamkeit mehr gewöhnt, dem keichtsinn unversöhnlich abhold, wist Du vielleicht folchen Umgang schwer tragen. Fänchte defir aus nicht, liehste Amalie, Unstre Reigungen wie unstre Meinungen werden und nie in Zwietracht sehen; und die Deinige wird mit in solchen Dingen Regel sehn.

98.

Cbinburgh, ben 17. Juni 1799.

- 3ch rechne unter den mosentlichsten Gewinn meiner Reise bas Rachkaffen ber Gleichgeitigkeit, mit ber ich gewohnt war bie umgebenben Gegenffande ber Natur zu betrachten: ein geber, ber mit ber Schwachz meines Auges für ferne Gogenstände nathe lich zufammenhangt; aber durch die traumerische Bergeffenheit ber Wirklichkeit, welcher:ich mich von frub auf überlaffen butfte, im wer fierler befestigt wurde. Du weißt, daß ich ihn zuweilen wohl erwag aber obne eine veranderte Lage mare es bamit fomalic anders gemorben. Seine Gleichgultigbeit, ift hier verfchwenden. Dineralogie bat mich feit einiger Beit lebhaft intereffiet, und i gentlich ift biefer Bweig ber Raturgeschichte berreuige, welcher auch die andem zu Gunften gebracht hat. Hierzu mirkt besonders die Ratur des Landes, sowie die entgegengefetzte besjenigen, in ben wir leben, entgegengefette Anfichten bervorbripgen mich. In In ge non biefem fügte fich ein kleines Engignis in meinem fillen & ben, welche mir einige zu angenehme Stunden gab um fle nicht in meinem Briefe an Dich anzusühren.

Ich habe jedesmal, wenn fich eine Gelegenheit fand Plays fair zu nennen, seiner mit der mahren Hochachtung gedacht, web die sein ausgezeichnetes Berdienst und sein diederer Chanatter nie immer gegeben haben. Run aber hast Du seis lange deine So mahnung von ihm gesünden, und ies enzing mie mit ihm wie zw andern Umständen mit andern achtungswärdigen Besamten, sind die ich wirkliche Deserenz und Berehrung hatte, ohne von ihr nen Machstat zu erroerten, und zugleich eine zu genissige, aber wicht von Liebe beglutete Meimung dei ihnen vormössigend, wie as mir mahrund anderhald Jahre mit, dem vortresslichen alten her

gewisch ging. Es kam zur Achtung ein gewisser Gaab von Funcht hinzu. Ich empfand es meinen eignen — und dann gewiß noch weniger den seinigen — Erwartungen nicht entsprechen zu können, So kam es, daß ich ihn selten sah. Durch Jusall aber sand ich mich neulich mit ihm allein. Im Vortgange des Gesprächs kamen wir auf Mineralogie. Er erdot sich an einem der nächsten Abende zu einem Spaziergange mit wir zun die Felsen der Oftseite der Stadt, welche ungemein werkrourdig sind. Er hielt Wort. Wirgingen unter den steilen Wänden der von den Zeit zernagten Hiegen und Natur, Charakter und Beschassenheit der verschiedenen Steins aten. Es war einer der lehrreichsten und angenehmsten Abende, die ih in diesem Zahre genoßen habe, keider reift er balb nach England.

Die fleine Reise ift noch bis auf nochsten Sonnabend aus-

99.

Cbinburgh, ben 25. Juni 1799.

Ich fiche hier nun schon einige Zeit und vergesse bes Schrein bent über dem Zuschekrusen der Bilder der verstossenn Beit, zwissichen der nun schon ein Iahr neugangen ift, und deren Feier die wiedersehrenden Tage soodern. Ich welß es, dass ich vor Deiner Tenie und Ergebung nicht zu erwöthen habe, und das Du mich umandelbor und bewährt die ans Grab sinden wirk.

michte sie nicht missen, wenn auch gleich die Wahl des Arge, sonntag, wo niemand arbeitet, und wo es nicht möglich war als les zu inden, and seibest die Sahraszeit mich nöttsiese wit einigen Gegenstinden dis zu einem zweiten Wesuch, den ich auf der Reise wedwirts dert wieder machen werde, zu warten. Du keunst mein nen Wirth, Sir Sohn Hendenson, schon and den letzter Briefen als einen feinen Weltmann; Kenntnisse und Geist machen ihn solide und seine Unterhaltung angenahm. Es wird Dich aber auch nicht Wumder nehmen, daß die Zeit mir bennoch nicht schnell verzing. Es war kein Erguß im Gespräch; es war mehr bemerkend wird erweihnend als zustensuspend, aber guch nur erzählend. War das, weil wir und mach einer allen kurzen zunnsphereiteten Rakannten

schaft in einer Einsamkeit zufammen befanden, die vorbereitete De fenheit fordert? Doer war es eine unvermeidliche Rolge ber Ber schlossenheit bieser Nation? Es war nicht gegen mich gemeint, moch kam es bon mir. Auch zeigte er mir zu verschiedenen Malen unerwartete Aufrichtigkeit. Aber es brudt ihn etwas auf bem De zen : er ift ficher innerlich ungludlich, und wenn ich fo etwas fete ohne zu wiffen, mas es ift, graut mir, als fabe ich eine Etichei nung eines Wefens, bas unter verschiedenen Naturgefeten vor mir lebt, und nicht eins mit mir werben kann. Rathen läst fic nach einer fo turgen Bekanntschaft nicht mit Zug, zumal ba ich mit fie nem feiner Preunde, deren Bahl auch klein zu fenn scheint, be kannt bin: aber wenn ich aus unwillführlichen Außerungen, bie er mit Beftigkeit that, vermuthen barf, war er ungludlich in bet Che. Er ist ein Wittwer; aber es schien eine Bitterkeit, und nicht Schmer, in jeber Außerung ju liegen, die im Allgemeinen auf folche Berhaltniffe beutete: ein entschiebenes Zweifeln am Dafen bausliches Glucks. Er lebt ganz allein; feine einzige Tochter lebt bei ihren Großeltern: und außer einem unbedeutenden Bruder um geben ihn fast bas ganze Sahr hindurch nur Untergebne und Geschafte; und die Ausschmudung, die er feinem Gute ertheilt: ich ne Pflanzungen, Berbefferung bes Bobens und ber Befit einer berrlichen Bibliothet scheinen unzulanglich, feinem Geift Frieden ju geben. Er intereffirt mich weit mehr, feit er mich beswegen dauert. Bir geriethen auf philosophische Gespräche, und hier über raschte er mich. Ich fand einen entschiedenen, sehr consequent benkenden Unhanger Spinozas; aber beffen Ibeen über Moral, obwohl mahrscheinlich nicht feine Grundsate in ihr, gang mit Sa: cobi filmmten — there can be no science of Morals, which are only an object of Taste. Du kannst benken, wie es mich intereffirte biefe unabhangige Übereinstimmung mabraunehmen. In Hinsicht bes Geschmacks stimmten wir nicht fehr zusammen; " urtheilt hierin, wie in vielen andern Dingen febr verschieden von uns. Er ehrt die Deutschen und die Alten indeß.

**100.**..

Edinburgh, ben 2. Juli 1799.

- 3d wollte Dir am Jahrebtage unfret letten Irming fchreiben; mußte aber gezwungen einer Siniadung nachge

ben, wo eine schale Unterhaltung mich wuste und leer Kimmte: und ging bann ju Scotts, wo ich mich burch ein betalicheres Besprach zu erfrischen hoffte. Ich ging hin mit dem Bunsche und ber hoffnung mich einmal recht über bas auszusprechen, was meis nem Herzen bas nachste ift. So lange ich Dir inbeffen von biefer freundlichen Familie schrieb, klagte ich Dir auch über die Berschloffenheit berjenigen Mittheilung, bei ber bas Berg fich erweis tert: es ift bies ein gang nationaler Bug, nicht bei bem zu verweilen, was uns perfonlich, was bas Berg erfullt: es ift eben fo wenig Sitte, daß fie mir erzählen, mas ihnen am Bergen liegt, als es ihnen natürlich ist es von mir zu horen. — Wie werde ich die Zeit fegnen, in der diefer Zwang nicht mehr fenn wird, wenn ich in ber Heimath mit Dir und unsern Freunden, ja kraft ber Bolkssitte, Anderer Freude und Leid nicht bloß als eine Materie von Reuigkeit vernehme, ihre Mittheilung forbern barf, und eben so willtommen barlege, was mir ums herz ift! Ich bin weit ent= fernt bies biefen auten Menschen als eine Kalte auszulegen. Es ift burchaus national, und so viele Menschen ich auch kennen gelernt habe, burch Stand ober Geschaft, Gelehrsamkeit ober Geschlecht nicht verändert. Daber auch gangweiligkeit vom Umgange felten ganz verbannt ift. Es ift mir 3. B. ganz besonders aufgefallen, daß, wenn man jemanden antrifft, in bessen Ramilie einer trank geworden ist, dieser es schwerlich erwähnen, oder mit Antheil da= von reben wird; außer einer kurzen Antwort, wenn man fragt. Auf biese Weise wird man einander freilich sehr entbehrlich. Ich glaube ficher, bag Scotts ihre Rleinen lieben, bag Playfair ein guter Bater ift, und boch reben jene nicht mehr von ihnen, als weil fie, welches bier viel heißt, in ihrer Nahe, und bes Abends bei ihnen find, und die Knaben fich felbst kund thun; und biefer thut, als ob fein Anabe nicht gegenwärtig ware. Fern bavon, baß fie mich zu Erzählungen über meine Berhaltniffe aufgeforbert batten, ober baf Scott fich nach Baters Lage (bem er boch fo febr, als es fepn tann, jugethan ift) erkundigt haben follte, haben fie jeben Berfuch von meiner Seite über folche Gegenstände zu erzählen mit einem Stillschweigen beantwortet, welches keine andere Bebeutung baben konnte, als daß es fich nicht schicke über folche Dinge viel zu reben. Sie haben nie nach meiner Mutter und Schwester gefragt! Meiner Freunde babe ich nur in fo.fern naber nwabnen konnen, als sie in die Litteratur geboren; 3. B. Sacobis.

Micht ohne daß die gute Frau Scott nicht Sefahr für Religion und Riche in allem solchen philosophischen Westen sebe.

#### 101.

Chinburgh, ben 16. Juli 1799.

— Ich habe Sonnabend und Sonntag auf dem kande und in rauhen hügeln auf eine angenehme und interessante Art verlebt. Die herrlichen Scenen stimmten mich wohlgemuth. Die Pracht der Schauspiele war wirklich groß. Ich war dort mit einem freilich nur halb und halb rechten kandmann und einem seinen gescheuten Nachbarn.

Du wirft Dich erinnern, bag ich gute Grunde hatte nach eis ner genauern Kenntniß von Indien zu streben als diejenigen ber Dube werth gehalten haben, welche fich mit bem begnugen, mas fie zufällig erfahren; welches aber fast ohne Ausnahme ber fall mit denen ift, die biefes land auch felbst besucht haben. Ich habe also febr wenig weiter burch Gesprache bierin kommen konnen, und habe auch nur ein ober zwei Bucher zu entbeden vermocht, in be nen ein abnlich benkender Mann mir entgegen gearbeitet batte. Dieser ist Mr. Grant von Redcastle, deffen ich neulich erwähnte um dessen willen allein schon ich halb entschieden war in die hoch lande zu geben. Es ging aber mit unfrer Busammentunft, wie es nur zu oft geht, wenn man voll Erwartung ist, und sich lange im Borwege gefreut hat. Wir sahen uns in einem buntschäckigen Rreise, wo an kein fortgesettes Gesprach mit ihm zu benken war. Eine Einladung blieb die einzige Frucht dieses Tages, beren ich aber auch schon ohnehin gewiß war. Zwar sab ich ibn ben Lag barauf in biefem Zimmer, und wir kamen in ein weit befferes Ges fprach: aber ich überzeugte mich, baß bas eigentlich Belehrende nur burch langere Unterredungen und in feiner Bibliothet, die ein zig in ihrer Art fenn muß, gewonnen werden konne. Es ift an ihm nicht Liebenswurdigkeit, nicht Geift, was mich anzieht: aber er hat Kenntniffe, bie kein Anderer außer ibm bier befist.

# 102.

Chinburgh, ben 31. Juli 1799.

Dies ist denn die letzte Woche, die ich an Refein Orte lebe! Ich bin über die Anhäufung von Geschüften und den Mangel an

Rube in mir felber ungehalten, die mich hindern bas Berlaffen besfelben mit ber Werempfindung ju fublen, die einer folden Gelegenheit angemeffen ware. Zuweilen wandelt es mich wohl anoff: lich an, und die Empfindung aber einen Abichied auf immer mifct fich mit einiger Wehmuth in bie Betrachtung ber verfloffenen Beit. Aber biefer Gebanke bringt boch nicht tief, und ist nicht bleibend vernehmlich. Benn ich an bie Kinderjahre gurudbente, wo schon eine kleine Reife eine wichtige Begebenheit, und eine Boche an einem fremden Orte eine merkwurdige und intereffante Beit, und ber Tag bes Abschieds ein Schmerzenstag mar, wie veranbert sinde ich mich da! Ich werbe wohl keine Abranen für diesen Abschied haben. Bie gang anders wurde Dir unter abnlichen Ums flanden fenn! Der Lauf Deiner Gebanken ift einftimmig mit Deinem herzen. Die bat bie Berwirrung ber Beit meiner Jugenb, wo ein überlebendiger Gelft, unbefriedigt burch bas, was ihn umgab, und woran er seine Krafte batte üben konnen, ohne Bestimmung umberfchweifte, biefe harmonie und Einheit geraubt, und meine Gebanken werben oft unaufhaltfam wie Gpreu von ber Tenne fortgeweht, ober liegen verworren und unbeweglich, wenn ber Strom außerer Beziehungen, ober vortommenber Worftellungen fie nicht in die richtige Bewegung fest.

Ich sah gestern einen Mamn, bessen Bekanntschaft ich früher gewänscht hatte: den Talent und Fleiß von einem Hirtenknaben zu einem geachteten Litteratoren erhoben haben. Er ist der erste Britte, den ich sinde, der mehr als die Schuldücher unter den grieschischen Autoren gelesen: der erste, mit dem sich über dies Alterstum reden läßt, ohne den Anschein von Oftentation zu verschulden. Mit ihm hatte ich frode Gespräche haben können. Dies ist nicht der letzte Brief für Dich von hier ab. Ich gehe bald — wann und wohin, hängt noch von einer desinitiven Entscheidung ab. Doch wahrscheinlich erst nur nach Glasgow und Inverneß. Du hörst aber vorher von mir.

# 103.

Shanwell in Kinrof, ben 6. August 1799.

- Du wirst nun fragen, was dies für ein Ort sep, vonbem Du nie die geringste Erwähnung vernommen? Es ist Coventrys Landsis, mir selbst dem Namen nach so fremd wie Dir, und gang fern aus meinen Planen an bem Da: gen ber Ginlabung, welcher Entschluß und Antritt ber Reife in ein Paar Stunden zusammenfaßte. Und bier bin ich allein, mit sei nen Kindern, feit er nothwendiger Geschafte halber wieder jur Stadt ift, und erwarte ibn, mit einigem Berlangen freilich, aber obne Ungebuld, obgleich er über bie bestimmte Beit ausgeblieben ift. Ich rechne meine Bekanntschaft mit Dr. Coventry unter bie jenigen Gegenstände, bie uns eine bunkle Abnbung andeutet, wel der zu folgen gut ausschlägt. Ein bunkles Gerücht hatte mich von ihm in Deutschland erreicht, ich glaubte diesem, und entschied mich ihn zu boren. Ohne bie genaue Einficht in Chemie, welche ich mir im Winter erworben hatte, batte ich wenig Rugen von einem Haupttheil seiner Borlesungen baben konnen. Freilich bin ich bar burch vom Reisen abgebalten: aber ich batte auch ohne seinen Um terricht nur einen febr unvollkommnen Rugen von biefer Reise go habt. Ich habe Dir ben Mann mohl noch nicht geschildert. Er ift von mittlern Sahren, von sehr lebhaftem Aussehen und Befen, etwas zerftreut in feinem Betragen; er scheint frobes Tempera ments zu fepn; er bat einen unterhaltenben humor, und schafe Freimuthigkeit in seinen Urtheilen, ohne alle Bosartigkeit. Er hat viel gelesen und gearbeitet, sein eigentlicher Beruf war Deb cin, und feine Freunde fprechen in febr warmen Ausbruden von seinem Berbienst in diesem Zach, dessen Ausübung er jeht gang entfagt hat. Raturwiffenschaft im ganzen Umfange scheint immer sein Lieblingsgeschaft gewesen zu sepn. Go febr freilich ift seine Reigung auf folche Objecte gerichtet, baß fie gegen Litteratur un gerecht ward, und diese bat fich benn wieder an ihm geracht, in bem seiner Schreibart, bei allem feinem Reuer und Berftand, Gor: rection und Richtigkeit febr abgebt.

#### 104.

Cbinburgh, ben 10. Auguft 1799.

Ich muß heute schlechterbings ansangen Dir zu erklären, was sich seit bem letten Briefe mit mir ereignet; wie ich von hier kam, wie ich auf dem Lande lebte, als ich Dir schried; wie es kommt, daß ich wieder hier bin. Ausschrlich kann ich dies nicht thun und muß Dir die sehlende Auskunft für die Kolge verheißen.

Mir war sehr unwohl an den Tagen vorher und an dem Tage

felbst, als Coventrys Borlefung zu Ende ging. So ging ich zu biefer Stunde, mit ber meine gange Berbindung mit biefer Univerfitat geschloffen wurde. Er übereilte um zu schließen, wie ich erwartet batte, ich harrte aufs Enbe um ben Proteus endlich noch zu einer Unterredung binden zu konnen. 3ch trat zu ihm, wir geriethen in Gefprach. Er fagte, er ftebe eben auf bem Punct auf fein Gutchen zu geben, und fragte, ob ich ihn begleiten wollte? Einladenderes konnte fich nicht anbieten: benn er ist schwer zu baben. Es schwirrt um ihn von Bekannten und Besuchern; benn er hat die gefährlichen Borzüge seinen Freunden interessant zu fenn. Auf bem Wege und auf bem Lande konnte ich ihn allein haben. Ein Paar Tage nur ermabnte er und bies stimmte mit meinen Wir reiften in einem ungestumen Better. Die Beranlaffung zu seiner Sahrt mar ein Markt in bem Fleden Kinrog. Sein Sof ift ein kleines altes Sauschen; erweitert nach ben Umfanben : eng und nett. Ungludlicherweise batte fich fcon jemand eingefumben, ber auf ihn wartete; bamit war ber Abend meift verloren. Ich vertroftete mich auf den folgenden Tag, da ich mit ihm zur Stadt fahren, und dann hier wieder ein Paar Tage mit ibm leben konnte.

Bahrend wir beim Frubfind waren, fangt C. an mich ju bitten feine Rudtehr hier zu erwarten: er werbe in ein ober zwei Lagen jurud fenn, und ich konne mich berweile, meinem oft geaußerten Bunfche gemaß, mit ben Ginrichtungen feiner Birthschaft bekannt machen. Auch wolle er mir eine Empfehlung an einen Gutsbefiger in ber Rachbarfchaft geben, ber ein intereffantes Werk dirigire, welche ich berweile benuten konne. Da werbe ich genug zu lernen haben, und dann verlasse er ja die Fülle Büs der. Man glaubt gern, was man wunscht. Ich blieb zurud. In biefer Einfamkeit ward mir anfangs fehr wohl. Ich schlenberte umber, las Manches, bing meinen Gebanken nach, fab, beobachs tete Manches, die Kinder waren meine Gesellschaft, und es freute mich ihrem unschuldigen Alter burch bas, was sie anzieht, gefallen zu können. Die armen Kinder hatten ihre Mutter verloren, wn der ihre Freunde mit ungewohnlichem Preise reden. Ihr Ans benten lebt auch unverlett in seinem Bergen. Aber fich felbst gelassen, wie diese armen Rleinen es find, herrscht unter ihnen eine bewundernswürdige Eintracht und Geschwisterlichkeit.

Das Wetter batte fich nun in einen Ungeftum vertebrt, und

es war unmöglich bas Haus zu verlaffen. Indes verging ein Tag nach dem andern und der Freund kam nicht. Meine Geduld verging und meine gute Laune. Ich kannte C. zu gut um ihm eine beleidigende Vernachläffigung zuzuschreiben. Als das Wetter sich aufklätte, fand ich den Herrn, an den er mich empfohlen, nicht mehr zu Hause.

Endlich kehrte ich gestern unmuthig zurück. Mein erster Sang war zu dem unzuverlässigen Freunde. Es fehlt mir heute an Raum Dir zu erzählen, wie es zugegangen, daß er nicht Bort hielt. Ich habe ihn nicht minder lieb. Unstre Unterredung war nicht ohne Rührung.

#### 105.

Gbinburgh, ben 13. Auguft 1799.

Du bist wohl ungeduldig, daß ich endlich einmal diesem Orte ben Rücken gewandt, und ben Bauberstad ergriffen haben möge. Das bin ich denn nun auch im Begriff zu thun, und sage Dir mit Gewisheit, daß dieses der letzte Brief vor dem Anteitt der Reist ist. Die bisherige Berzögerung entstand zuerst durch Coventrys Bortlosigkeit; dann durch seine Saumseligkeit in der Ablieferung von ein Paar seiner handschriftlichen Abhandlungen, von denen ich einen Auszug zu machen durchaus nothwendig sinde. Ohne diese wäre ich schon vor acht Tagen auf dem Bege gewesen, wandent jest in den Bildniffen oder in den Thalern des südlichen Gebirges.

Hier in Schottland hat der Manderer zu Fuß nicht die Befchimpfung zu besorgen, auf die er sich in England gefaßt machen muß. Dennoch sind die Schwierigkeiten nicht geringe: denn außer daß man keinen Träger des Gepäckes hier finden wurde, ik das anhaltend bose Wetter eine noch größere Schwierigkeit. Ein Fuhrwerk zu nehmen wurde kostdar werden, und zu Pferde zu gehen in den Sebirgen din ich, sürchte ich, nicht gewandt oder geübt genug.

Mein Weg wendet sich idvermorgen zuerst gegen Osten nach Sasslothian, dann an die Seekliste gegen Dundar zu einem Sir Iames Halb, einem Litteratoren, alsdann an die Aweed, und diese hinauf die an die Bleiminen von Selkirkshire, ferner an die Ayd, hinunter nach Glasgow, und die Inverneß in Argyle: das, sast man, ist eine majestätische Naturgegend. Eine noch berahmtert

kandschaft ift bie, welche mit bieser über bas Sebirge gegen Often granzt. Aber ob ich bahin kommen kann, muß bas Wetter entscheiben. Komme ich schnell genug nach Inverneß und ist bas Better heiter, so wage ich's vielleicht, und komme über Perth herunter zuruck nach Ebinburgh, um bann sogleich nach England hinunter zu eilen.

Deine Briefe konnen mich hochstens zweimal erreichen; bie meinigen follen Dir so regelmäßig zukommen, als die Umstände es möglich machen werben.

Ich will es nicht versaumen Dir zu schreiben, wodurch Coventry von seinem Worte abgehalten ward. Es ist eigentlich eine unglückliche Sache. — Eine bevorstehende noch verschwiegene Seizath, zu der er sich gegen seine Reigung entschließt, um seinen Aindern Pslege und Erziehung zu verschaffen. So sagte er selbst sehr aufrichtig. Ich möchte vor den Folgen schaudern, wenn die armen Weiber hier nicht so sehr an Bernachlässigung gewöhnt watern, daß seine Frau gewiß nichts mehr als Achtung erwartet. Aussmerksamkeit erhält sie gewiß nicht. Zerstreuung und alles, was das Feuer seines Temperaments ansachen kann, ist ihm Bedürstniß, und damit verscherzt er, den jeder, der ihn kennt, lieben muß, einen großen Theil der Achtung, die ihm sonst gebührt. Dennsch versichere ich Dich, daß er der vorzüglichste und einer der besten Menschen ist, die ich hier kenne. Er hätte nur nicht in dies sem Lande geboren werden sollen.

# 106.

Bolten in Cafflothian, Montag ben 19. August 1799, geschloffen ben 21.

Mit bem Gedanken, ber von ben Umftanden ungertrennlich ift, unter denen ich biefes schreibe, wiffend, daß Du vergeblich nach einem Briefe ausgesehen halt, will ich Dir nicht lange zogern.

Mir ist in diesen acht Tagen schon welt mehr Freude gewors ben als einsbemige Monate in der Stadt mit sich brachten: der seitene Genuß einer weit übertröffenen Erwartung, und was weit mehr als das ist, der einsachen Herzlichkeit, mit der ich von Leuten ausgenommen ward, mit denen ich in der ersten Stunde Achtung auswechseln konnte, hat mir eine ganz neue Ansicht des Bottes gegebon, und eine Juneigung für sie, für die sonst tein Raum gewesen seyn könnte. Ich kann jest mit der Uberzengung zunde kommen, eine ganz wahre Ansicht des Landes gewonnen zu heben, und mit einer gerechten und wohlthatigen Liebe dieses kandes. Ein Detail von allen Schritten dieser Expedition kannft Du nur in einem Tagebuch und in mundlichen Erzählungen erwarten; ich will hier nur mit einigen Sprüngen zu den wesentlichsen Standpuncten gelangen.

Du mußteft in meinen Betrachtungen leicht gewahr werben, baß bie große und fast unüberwindliche Beschwerlichkeit einer Fuß reise besonders in einem solchen Better wie bas diefes Sommers einen Hauptgrund meiner Abneigung ausmachte. Wie bem ab aubelfen fen, fab ich nicht ein. Ich fab bemnach bie Nothwendigfeit vor mir eine Wanderschaft zu unternehmen, Die fast tollfuhn erschien. — Die Beschwerlichkeit an sich war eine Rebensache. Aber sich auf ben Weg zu machen, wenn man erwarten mußte burch beinahe knietiefen Koth und in erfaufendem Regen zu war ten, bies erschien beinabe allen meinen Bekannten rafend, wortis ber ich mir lange die Obren verschloß und entschieden war sie w ben zu laffen und meinem gunftigen Schickfal zu vertrauen. 3w beffen fugte es fich, bag bies mit einem Befannten zur Sprache fam, welcher fich immer bestrebt gewiesen mir Soflichkeit und felbft Dienste zu leisten, und beffen Activität in Geschäften nicht geringe ift. Befannt mit bem Wege, ben ich ju geben batte, verwaf Diefer die Idee einer Zufreise als unausführbar und lacherlich, 200 gleich empfehlend ein Pferd zu nehmen, und fich erbietend mit eins nach meinem Beburfniß zu verschaffen.

Donglas b. — Donnerstag.

Ich ward gestern Abend burch die Hausordnung meiner lieben Wirthe unterbrochen; auch hier werde ich nicht viel schreiben ton: nen; aber ich will schreiben, wenn es sich möglich machen läst.

Ich will es hier übergeben, wie seine Borftellungen mich überrebeten und bewogen, da er selbst zugleich eine Reise an die subliche Grenze antrat, mit ihm Edinburgh am Freitag zu ver laffen. Ich will Dich ohne Berzug unter das Dach eines Casios thian Pachters führen.

In Sabbington, bem Sauptort biefer Landschaft, erwartett mich jener Bekannte, Mr. Stevenson, um mich zu bem Sohne bes Mannes zu führen, in bessen Saufe er felbst ein Sahr puge

bracht und die Landwirthschaft gelernt hatte. 3ch erwartete einen berben luftigen Jungen zu finden; ich war halb beschämt, als ein feiner, fanfter, junger Mann ins Bimmer trat, mit einem Ans ftand, der in den mubseligst erzogenen Girkeln fich zeigen burfte. Bir Leute aus ber Bucherwelt fegen leicht voraus, bag ber Lands mann ober Rünftler unfer nicht viel achten werbe, wenn wir ums um bas Detail feines Gewerbes zu bekummern scheinen, und wohl beimlich über und lache. Der. Abam Bogun gab in feinem ganjen Betragen einen rebenben Beweiß, daß er anders bente, und baß er fich bes neuen Besuchs aufrichtig freue. Ein beutscher Reis sender war für ihn ein eben so neuer Gegenstand als ein Pachter aus bem bochften Bezief ber Cultur in Schottland fur mich. empfand bald ein warmes Interesse für ihn, und faßte balb bas Butrauen, daß ibn feine Gefälligfeit verbrießen werbe. Freude lächelte aus feinen Augen, wenn er mir etwas zu Gefallen thun tonnte, wenn er fah, bag er mich froh gemacht, ober bag ich an feinen Berhaltniffen und feiner Familie Antheil nahm, und als wir uns trennten, ftanben Thranen in feinem Auge. Als nun das Wetter am Sonnabend fo rafete, daß an tein Geben zu benten war, blieb ich gerne. Wir waren schon am Morgen keine Fremben mehr, und gang allein, wie wir zusammen waren, safen wir bei bem Reuer, welches die schreckliche Bitterung wieder berborrief, so vertrautich schwatend ober ungezwungen uns beschäfe tigend, daß meine Laune durch alle die duftere Aussicht auf die Umflande ber Reife bei foldem Better nicht verstimmt warb. Bie Befanntschaften auf bem ganbe weniger schläfrig geben als in ber Stadt, wo man bamit schon übersättigt ift, hinderte bas 2Better auch nicht einen Rachbarn, obgleich eine Meile entfernt, uns bes Abends zu besuchen. Auch dieser war ein braver junger Mann und von mehr Bildung als mein andrer junger Freund, auch hatte er mehr gefehen: aber er war ein folder Schwarmer in ber Polis tit, daß er für manches Sahr feine eignen Geschafte vergaß, und auch jett noch fich feine Rube und seinen Charakter mit sehr thos richten Ibeen verbirbt. Ich ibergebe, wie ich ben Sonntag in seis nem Saufe zubrachte, benn noch immer hinderte das Wetter fich weiter zu magen, und bort einen sonderbaren Abenturier kennen lernte, beffen Gefchwätigfeit uns alle überwaltigte. Ich tehrte indes bei Diesem auriosen Menschen auf feine Einladung ein. Am Montag ging ich jum Bater des jungen Bogun mit diefem herzlis

den jungen Manne. Der Alte hat fich von geringen Anfange m einem sehr wohlhabenben Manne binaufgearbeitet. Seine. Sitten find nach febr die feines erften Standes, aber auch mit ihren vortrefflichen Seiten, und unverfeinerte Gefittetheit war ber Ton feb ner Familie. Eine ganz andre Aufnahme fant ich bei einem Abligen, einem Mr. Buchan Benburn, an ben ich bringend empfoblen war. Gev es, bag er auf meinen Begleiter, Bogun, berabfab. und beshalb auch auf mich, ober bag er eine pornehme win Mittag eingelabene Gesellschaft nicht burch unfre Gesellschaft be leidigen wollte: er begann unmittelbar mit burren Borten uns zu erzählen, bag er faft gar teine Beit für uns habe biefer Gefelb schaft wegen : er wolle uns feine Beiber zeigen, aber muffe eilen; von diesem eilte ich, von Bogun Abschied nehmend, zu einem Lendmann, an ben Scott mir eine Empfehling gegeben batte, w Sir John Murray zu Rirflandsbill. Ein alticher Dann mit einem gefunden beitern Besicht empfing mich in einem Schreibstübden, bas mit Büchern und Pavieren angefüllt war, und bem Arbeitszimmer eines Gelehrten abntich fab. Er ließ mich nicht zweiseln, daß er ber Empfehlung feines Freundes vollen Glauben geb. Er führte mich ju feiner Familie, bie in einem febr fconen Saal verfammelt mar. Ein Mitterchen und vier Tochter, nicht fehr verschieden an Alter, von einem empachsenen Linde bis um Alter der schan ernfthafteren Jungfrau. Ich erzählte sogleich die frubere Aufnahme, welche sie nicht befrembete: aber sie eiferten fie gut zu machen, und wir kamen febr bald zu einem veranketen. mtraulichen Gesprach.

Ich babe Dir geschrieben, wie entfernt die beiben Geschichten in Stadten nach dem eingeführten Englischen Ton sich von einander halten, wenn sie sich in Geschlichaften sinden, und wie augstlich jeder Auschein von Nontraulichkeit gamieden wird. him barrschte dautsche Sitte, und die jungen Madchen waren so angles freundlich, als hätten sie in Auser Mitte gesennt, des es ein vor krüppeltes Konurtheil ist, ein allgemeines Inkrauen und eine theile und hie das die kar Krende in Mann ist. Nur eine unter ihnen war sehr mohl gebilder. Schin heit ist bier außenes seine wie lieben heit ist bier außenes seine Wildung. Was der Alte an seinen Pachtant gethan batte, übertraf alles, was ich die dahm gesehm Der Gantan übentraf au Please, Unwurth und kinger Bennhung

elles, was mir bier vorgekommen. Und bies alles mit der Ausa ficht es nicht auf seine Rinder übergeben zu seben, und für einen uneblen Gutsberen. Er hat ben Ertrag feiner Felber in breizehn Jahren aufs Bierfache erhöht; alles aus einem vernachlässigten Bufland zum foonften Anbeit gebracht, Baune gepflanzt, eine Strede eingebeicht, und braucht nun nur noch zu erhalten. Seine Pacht geht auf breifig Jahre. Geine beiden Sohne bat er gu Landleuten erzogen; bem einen zwei entlegene Pachtafter übergeben; ber andere lernt unter feinen Angen. Sie find alle unter einander geschäftig und glucklich. Gie wurden Dir gefallen, felbit bie etwas robe Mutter. Denn wenn fie gegen feine Lebensart ans fibst, thut fie es mit so vieler Gutmutbigkeit, bas man nur laden fam. Sie raucht ihr Pfeifchen, lacht felbft baniber, aber schamt sich beffen nicht: benn es ift fein Unrecht, sagt fie, - und ihres Lebens scheint fie froh wie wenig Menschen. 3ch wollte am andern Tage fort, aber ich blieb. Wir schieben mit bem Berfpreben uns wieber zu feben. Bis babin will ber alte Murray einen Auffat von Regeln und Gefahrungen machen, und bebang fich bafür auf die Zukunft eine Rachricht: von unferm Landbau, aus. Ich babe wirklich hiervon weit mehr gelernt, als Du bentft, und bin mit ber Ökonsmie von Schottland recht vertraut, nud überzemet, daß ich bas Geleents auf einem andern Boben febr gut anwenden könnte. Ende der nachsten Woche bin ich wieder in Coinburgh.

#### 107.

Cbinburgh, ben 31. August 1799.

Seit gestern bin ich wieder hier, im Beste Deiner Beiefe, und ausruhend von der angreisenden Ermidung der Beise, und froh in der Erinnerung der zurückgelegten Zeit und des gegenwartigen Schirms gegen die Wuth des aufs neue ausgebruchenen Wetsters.

Un dem Drie, wo der lette Brief geschlossen war, wußte ich schon, daß es unmöglich sen mit dem Pferde von Edinburgh weit ter zu kommen, und daß nichts übeig sen als sich zu entschließen den fernern Weg auf gut Glück zu Suß fortzusehen. Alles war willsomnmer als unverrichteter Sache zurückzusehren: ich ging in der That mit gutom Muth vormärte. Aber die Mühseigkeitem tiner langen einsamen Sußerise in unbekannten wenig besuchten

Gegenben bringen sich in der Erfahrung so auf, daß bei einem zweiten Bersuch schon das Berdienst eines festen Muths und Wie kens seyn wird. Meine Gesundheit war auf dem ganzen Wege gut; jest din ich sehr ermüdet. Der Umstand mit dem Pserde war verdrießlich: es war vor jeder Kleinigkeit schen und dabei dußerst hartnäckig. Zwischen Dundar und Donglaß hatte ich dad dußerst hartnäckig. Zwischen Dundar und Donglaß hatte ich dad dußerst belse Stunden — indeß sand ich eben an diesem Ort eine gute Gelegenheit es zurückzusenden. Zurückeilend und miss vergnügt mit dem Aussehen der Herberge, wo ich die Nacht ver weilen wollte, eilte ich vorgestern so weit vorwärts, daß meine Tagereise 28 E. Meiten betrug; in den Pochlanden wären solche Wanderungen oft nothwendig gewesen. Ich weiß noch nicht gewiß, wohin ich in dieser nächsten Woche ausbreche: aber mehr als nur höchstens den Saum dieser Gegend zu sehen, ist nun schleckterdings unmöglich.

Bielleicht tann nie eine Menge der Landleute eines Diffnitt einen achtungswurdigern Charakter in ihrem Beruf und als solche erwerben, als ber ift, welcher in bem Bezirk, ben ich burchware berte, ben Deiften gebuhrt. Babre Ginficht in ibre Geschäfte, Abiltigkeit, Berftand und ein unbescholtener Ruf ift bas Eigen thum, ich glaube gewiß, ber größten Bahl ber Pachter: und man der befitt eine Bahl fehr guter Bucher, lieft gerne, rebet fo gut als ein Stabter - im Ganzen freilich reben bie Schottlander nicht gut. — Und Schenken ober öffentliche Saufer unter vornehmen Titeln, wo unfre gandleute fich berabwurdigen, finden fich nur in ben feltenen Fleden ober Stabten. (Denn Dorfer find faft ab lenthalben aufgebrochen - und bies balt felbst ben Arbeitsmam, ber in kleinen Sauferchen, die nur ein Binmer haben, welches Luche, Wohn = und Schlafzimmer zugleich ift, um ben hof herum wohnt, von gefelligen Ausschweifungen ab.) — Das Ansehen, die Sitten und die Unnehmlichkeiten eines wohlgefitteten Mannet ist ihr Augenmerk. Sie wenden viel auf ihr Haus, und oft auf ihren Garten, wenn fie auch gleich noch fo turz in beren Besit bleiben.

Ware ich hier ein Gutsbesitzer, ich würde nicht gewinnen, benn es kammt mir unverantwortlich vor folche Leute durch über spannte Forderungen von dem Boden zu vertreiben, den sie so viel verbesteren und verschönerten: und daß dies gar nicht in Betracht dommt, hat mich oft erbittert. Arelisch sehlt viel deran, daß man

barum winschen follte, eine ganze Nation mochte ihnen abnlich fenn, ober bag man fich's ernstlich wunschte unter ihnen au les ben. - Doch bas erfte mochte vielleicht nicht so übel senn, und nur bei bem letten wurden wir auf die Lange finden, bag wir nicht jum Beften gewählt, wenn wir uns ihnen gang gleich flimmten. Die Bahl ihrer Ibeen ift beschränkt, und es ift unvermeids lich, daß ihnen nicht vieles vollkammen gleichgültig sein sollte. was und in ber Geele beschäftigt; bas fie Phlegma über bie Ge bubr beben muffen. Ich fühle selbst, das mein Aufenthalt bier und die Beschäftigung mit den Dingen des täglichen Lebens mich ansiectbar gemacht hat, und machte also nicht lange ber Geselle dieser bochft respectablen Manner seyn. Bielleicht hat mir's schon etwas geschabet, vielleicht ift es mit bem Berweilen bei Dingen bes gemeinen Lebens wie mit der Mischung ber Luft, die wir athmen, beren belebenber Theil rein fur eine andre Belt zu senn ideint, und unfer Leben aufzehren wurbe.

#### 108.

Chinburgh, ben 7. September 1799.

- 3d bin nun entschlossen am Montag mit der Post nach Inverneß zu geben, eine Reise, die nicht über zwei Tage wegnebmen fann, und von bort aus herrn Grant auf seinem Landgute ju besuchen. Das Wetter hat sich gunftig gewandt, und so sehe ich boch vielleicht noch eine Seite bes Nordens. 3ch weiß, daß jeder Tag langer hier einer weniger in England ift: aber auch baß unter biefen Umftanden taum überall mit England zu beginnen ift; welches überdies auch mit meinen Gelbrefourcen am besten ftimmt. Ich reise biesmal mit gutem Muth. Leute wie bie, mit denen mir auf ber vorigen Reise sowohl war, siebt's hier nicht. Mann, ben ich befuche, ift von mittlern Sahren, fteifer in feinem Betragen als die meisten Schotten, und ohne Anmuth; ein achter Geschäftsmann und ein braver Gutsberr, — ber Afien und Eutopa mit gleicher Aufmerksamkeit burchreiset, und bas Sebenswurdige an den entlegensten Orten nicht auf ihren bloßen Anblick beschränkt glaubte, sondern besonders ihre Regierungen ftubierte, als hatte er im Lande zu leben. Riebuhr.

#### 109.

Redcaftle bei Invernef, ben 18. September 1799.

Du wirst in Angst über bas Ausbleiben meiner Briefe sein, thoure Amalie, — aber entferne Deine Angst und glande, baf ich schuldlos bin. Die hochtande liegen außer dem Bezirk regelmäßiger Posten. Sch wage diesen Brief nun auf gun Giuch, und seinen Mann in Inverneß zur möglichst eiligen Besteberung.

Ich kam hier am Freitag an. Meine Beise war theuer, abn bequem genug. Ich machte ben Weg von Aberbeen bis Rain mit einem jungen Manne von Glasgow in einer Posichaise, wie Mailkutsche besetzt war.

Mr. Grant empfing mich mit fichtlichem Bergnigen. Er batte lange nach mir ausgeseben. Er ift formlich und fleif: aber bas liegt in seinem Charakter und ift nicht perfonlich: im Gegat theil hat er meinen Besuch aufrichtig gewunscht. Er ift als Butk berr vortrefflich, und von biefer Seite muß man ibn lieben. Bit find nicht allein. Ein febr respectabler Pfarrer aus der Rachbar: schaft und ein angenehmer Franzosischer Offizier sind hier feit et nigen Tagen. Jener flößt Achtung und Butrauen ein. Aufer bem lebt bier Grants alte Mutter: ein Bunder, wie ich me fal! Mit allen Sinnen in ber größten Scharfe im einundneunzigfin Jahr, munter und brollig, aber beftig, und mit ihrem Sohn in einem gereigten Berhaltniß: gegenseitig empfindlich über jebt Aleinigkeit. Zwei Richten leben bier bei ihr, beren eine mir etwat leicht fcheint, die andere ist nicht unangenehm, aber ein flitterige Puppchen, in London erzogen. — Über die Berge an Juf 300 rudzutommen ift ummöglich; ich muß benfelben Beg gurid. 36 bore viel Gutes von bem Bolf bier: ich kann aber nur boren, nicht felbst seben.

#### 110.

Abend des Abschieds von Chinburgh, Montag den 7. October 1799.

Es wird Dir sicher noch gegenwartig fenn, daß mich wer zwi Monaten ein Bewußtseyn von Kalte und Gedantenlofigfeit bei

ber annahenden Abreise von diesem Ort mit demutthigendem Unmuth erfüllte. Mir ist nun viel leichter zu Muth, weil mir nachm ich wehmindig und schwere und Herz ist. Ich habe nun beinahe von Allen Abschied genommen, die mit mir in Werhältnis bes Wohlwollens standen, und sitze nun nur meinen Hausgenossen setwartend, um ihm ein treuberzsiges Lebenvohl zu sngen; diese ruhige kil amvendend Dir zu scherzsiges Lebenvohl zu sngen; diese ruhige

Als ich nach ber ersten Winderung in der Stadt war, gine gen Stotts Kinder für einige Wochen aufs kund zu ihren Verswandten; die jüngern Anaben mit ihrem Hosmeister, und Wany mit ihrer Großmutter. Die Mutter hatte ganz ihre alte Freundslicheit, mit der sie so manches zutrauliche Wort geredet, und so manchen mutterlichen Blick auf mich gewandt. Unser Abschied war so herzlich, als die erste Blüthe unsere Bekanntschaft wurde haben erwarten lassen. Wie trennten und nicht ohne Abschied warben lieden erwarten lassen. Wie trennten und nicht ohne Abschied biese liedenvollen Seelen wied mir hossentich nie aus dem Sinne dommen. Es war eine Stunde von Wehnuth, im der zahltofe Erinnerungen erwachten.

— Du vermuthest leicht, siehst es auch an ben Bigen der Scheift, bag biefes nicht ununterbrothen geschrieben ist. Ich bin jeht zu Manchester — und Dir um ein Großes nicher! Und im beschienigenden Fortgang einer heimreife.

Morgen (vies ist der 13.) geht es nach Sheffinid, auf wels dem Wege wir dei den sehr schlechten Wegen einen ganzen Tag zwiningen mussen, obgleich die beiden Städte nur zehn deutsche Meilen entsernt sind. In Sheffield bleibe ich nur einen Tag, wenn eine Gelegenheit nach London offen ist; aber auf siden Fall verlasse ich London gegen das Ende der nächsten Woche, um am Sonntag den 27. October von Parmouth abzussgein. Das Better ist setzundlich, die Gturme haben sich gelegt, und der Strich des Windes ist so gleichsomig wostlich, das Weles eine bequems Krise uns so gut als zusscher

Ich schreibe unsern Eltern, bas ich fie zuerft, aber nur kung sehen werbe. Ramen wir am Morgen in Curhaven, bann erreiche ich fie noch vor Nacht, bleibe einen Tag über, und eile bann zu Dir. Spater sehen wir sie zusammen auf langere Zeit. Auch ihr berz wird vor Freude übersließen, wenn ber Langentbehrte heimstehrt.

Wein Herz ist leicht, seit ich auf bem Heinwege bin, ober vielmehr es bewegt sich wieder. Ich habe nun keine Mane von Lernen vor der Hand. Was ich nun thun möchte, ist eigne Arbeit, ungestört durch passives erwartendes Einsammeln. Reine Reugierde ist ziemlich gefättigt; und geheilt ist die Unwissendei bes gemeinen Lebens, die mir's so oft unbeimisch machte. — Aber was ist Wissen gegen Ersunen! Und wann genügte mir's? Und was kann Dir jenes allein werth sevn?

Taylor war nicht hier. Seute ist Sonntag, und so sehe ich wenig Lehrreiches.

# 111.

London, ben 22. October 1799.

Dit herzlichem Berlangen wirft Du, theure Amalie, biefen Brief erwarten, ber Dir die Jusage des letten erfulle.

; . :

Ich verlaffe London zeitig um auf dem Packetboot, welches Sonnabend fegelt, einen Platz zu sichern. Wann es ankommen wird, läßt sich nicht bestimmen. Im Übrigen bleibt es bei bem, was ich Dir aus Manchester schrieb.

Mir ist noch immer das Geschl lebendig, das der lange Aufenthalt unter einer fremden, sehr von der unsrigen verschiedenm Nation eine außerordentliche Veränderung, die sich tieser als auf bloßes Ansehen erstreckt, in mir hervorgebracht habe; und daß das Erlernen und Vertrantwerden mit der großen Menge neuer und noch ungeordneter Ideen, unter die ich hier gerathen din, sur meinen Geist auch seine nachtheitigen Folgen gehabt habe. — De es möglich ist die Last, die auf meinem Gedächtnisse liegt, und die allen meinen frühern Angelegenheiten so fremdartig ist, auszulaben, und nur zum nöthigen Gebrauch in Ordnung zu halten: und ob ich dann jener Lebhaftigkeit der Anschaung im Denken und der Theilnahme im Gesühl wieder genießen werde, die mir einst so manche herrliche Augenblicke verlieben, diese und andre Fragen der Art nunß die Zukunft entscheiden.

# Niebuhrs Rückkehr aus Grossbritannien, Aufenthalt in Holstein und Anstellung in Kopenhagen

1799 bis Mai 1800.

· 

Miebuhrs Kückkehr aus Grossbritannien, Aufenthalt in Holstein und Anstellung in Kopenhagen, vom November 1799 bis Mai 1800.

Nach einem beinahe anderthalbidhrigen Aufenthalt in England und Schottland kehrte er Anfang Novembers 1799 nach Holskein mud. Er sah von Gurhaven aus zuerst seine Ettern auf einigt Lage, und eilte dann zu seiner Braut. Es bedarf keiner Schilderung der Freude und des Gluck, meder von seiner noch von der Seite berer, die dem heimkehrenden mit inniger Sehnsucht entgezungesehen hatten, als er wieder in ihrer Mitte war.

Schon mabrent feines Aufenthalts in Schottland waren Berbandlungen über feine kunftige Anstellung gepflogen. Er hoffte biese vielleicht von Solftein aus befinitiv zu einem Resultat gebracht zu feben, um bes doppelten Reifens enthoben senn und seine Amalie gleich mit sich nehmen zu können; aber Graf Schimmelmann wunschte seine Gegenwart, bevor er dem Kronprinzen seine Anstellung vorschiege. Er beschloß baber nach einigen Wochen nach Kovenhagen abzureisen: aber ber unerwartet früh eintvetende und außerft kalte Winter machte bies unthunlich. Die Schiffahrt mußte eingestellt werben, und über die Belte konnte man nur mit Eisbooten kommen. Er mußte alfo in Solftein bleiben, bis das Basser wieder offen war; dies fand erst im April 1800 statt. Bis dabin war er theils bei seiner Schwiegermutter, theils bei Fremben in Riel und beffen Rabe, einen großen Theil ber Beit mit seiner Braut bei seinen Eltern. Es fehlten ihm Bucher und ein fietiger Aufenthalt, um in biesem Binter zusammenhangend

arbeiten zu können. Aber er las viel, verarbeitete seine in Großbritannien eingesammelten Kenntnisse und studierte manches, was er als Borbereitung seiner kunftigen Amtssuhrung ansah.

Er batte an Beiterkeit, Mannlichkeit und Bertrauen auf seine Rrafte in ber Ausbauer bei anstrengenden Arbeiten sehr gewonnen; er batte gelernt nicht burch Überspannung seiner geiftigen Thatigkeit eine Erschlaffung herbeizuführen, welche ihn oft gelahmt und muthlos gemacht hatte. Seine Stimmung und feine Thatigkeit war gleichformiger geworben. Freilich behauptete er oft, baf a baburch an Schwung bes Geiftes verloren und eine gewiffe Genialität eingebüßt habe: er sep ruhiger und baburch vielleicht im Gan: zen glucklicher, aber er entbehre babei jene Stunden ber tiefenn Anschauung und Begeisterung, die ihn früher zuweilen so hoch be gladt hatten. Es mochte für ihn felber fcmer fenn, Gewinn und Berlust hier richtig gegen einander abzuwägen. Seine Freunde aber waren froh ihn seines jeweiligen Dismuths entledigt und auf gleicherem Wege rafch und ficher vorwarts schreiten zu sehen. Buch waren fie überzeugt, bag biefer Buftand fur feine praftifce Laufbahn, ber er fich nun boch wenigstens fürs Erfte widmen mußte, gebeihlicher fen.

Mitte Aprils in Kopenhagen angelangt, wurde er von seinen Bekannten mit dem freundlichsten Entgegenkommen begrüßt; von Graf Schimmelmann und einigen nacheren Freunden auf das herp lichste empfangen und von dem Kronprinzen mit Mohlwollen aufgenommen. Er ward wenige Wochen nach seiner Ankunst (im Mai 1800) zum Assession im Commerzeollegium für das Offindische Bureau, und zum Secretair und Comptoirches bei der permanenten Commission für die Bardaresten=Angelegenheiten (oder der Africanischen Consullat=Direction) ernannt, mit einem Gehalt, das zwar nicht groß war; aber hinreichend für seine Wansche und für ein stilles zurückgezogenes Leben, wie er und seine Amalie es zu sühren sich sess vorgeseht hatten, wie beide es liebten und trot aller Anreizungen zum Gegentheil sich zu bewahren sest entschlossen waren.

# Aus Niebuhrs Briefen bis zu seiner Anstellung in Kopenhagen, 1800.

#### An Amalie.

#### 112.

Ropenhagen, ben 18. April 1800.

Du bist nun wohl mit beruhigtem Herzen nach bem Orte zustügekehrt, wo wir Stunde auf Stunde in der Freude über die gläckliche Gegenwart verlebten. Mir fehlt noch alle Mittheilung von Dir, und so bist Du, wenn alle die meinigen Dich erreichten, um drei Briefe reicher als ich.

Ich bin heiter und auch gesund: die sechstägige Reise hat mich wohl ermüchet, aber meiner Gesundheit nicht geschadet. Die Aussicht auf Rücklehr zu und damn mit Dir belebt mein Leben. Dein Herz ist mit sich eins und verkennet sich nicht. Alles dies schimt auch gegen den Angriss der Zerstreumgen und des Verwetzens, durch den ich mich jest unanschörlich brängen nus.

Schimmelmann hat Deinen Glauben bewährt. Gein Gmpfung war unverändert: fein herz ftand in foinem Blick und Betragen. Ich opferte feinem Berlangen bas Beburfniß nach Ruhe, und blieb bort ben Abend.

Spater. — Die Post ist gekommen und hat mir nichts von Dir gebracht; wosern nicht noch ein Irrebringen statt sindet. Mir sehlt so viel mit dieser getäuschten Erwartung. Ich bin Deiner Gewissenhaftigkeit nicht mur, sondern auch Deines Bedüssnisses mir zu schweiden, zu gewiß um nicht sicher zu seyn, daß ein Brief von Dir abgegangen ist: es muß ein Unfall mir die Freude vorsenhalten.

Eben erhalte ich dennoch Deinen Brief u. f. w. — Meine Worte find schwächer als Deine; auch habe ich sie an Erzählungen verwenden mussen, die und jest unentbehrlich sind, und din in einem hin = und herrennen, das der Sammlung seind ist, die dem Gefühl entsprechende tiese Worte sindet! — Leine Störung sam wir kunstig den Segen Deiner lebendigen Segenwart rauben. — Las unfre hoffnung hell leben. Ich glaube nicht, das unser Wieder sehn sich über die erwartete Zeit verlängern wird.

Schimmelmann und andre sorgen über unser Auskommen bei jener Bersorgung. Theuer, sehr theuer ist freilich alles, aber ich bin nicht benge. Einsachheit lieben wir ja Beibe, Bergtügund gen suchen und bedürfen wir nicht. Obdach, Nahmung, Wähme, Rleidung, und — frohe Liebe, wird unser Alles ausmachen. Sin schöner Tag sonnt uns auf dem Felde, so gut wie auf einen Landhause. Sophokles und hause. Sophokles und homer ersehen und Schauspiele; und Sinssamkeit von Besuchen bringt nicht, sondern entsernt Abspannung

Briefe bis zur Anstellung in Kovenhagen; 1800. 267 und Langeweite. Reventiows, Bernstorff, Ranhaus, Kunzens, Desaugiers sind berglich.

#### 113.

Ropenhagen, ben 22. April 1800.

Mein keben wird durch die Sehnsucht und die zu große Zersftreuung druckend und mißbehaglich. Indessen rückt doch die Entsicheidung unsers Schicksals näher; obwohl noch einige Wochen das rüber hingehen werden ehe ich zu Dir kommen kann. Diese Zeit wird schleichend vergehen, für Dich wie für mich: doch sehen wir das Ende derselben. Der Blick, auf das gerichtet, was wir einander am stillen Heerde seyn werden; wenn Deine Gegenwart, alle meine Gedanken zusammen drängend belebt und begeistert; von freundlischen Büchern umgeben, tröstet über die Gegenwart. Nichts soll mich zerstreuen; denn ich werde keine eitlen Dinge zu meiner Aufmerksankeit zusassen, keinem fremden Urtheil dienen, und arbeitssam, mit allen Kräften der Seele Dein, mich veredlen.

#### 114.

Ropenhagen, ben 26. April 1800.

Mit leichtem frohem Gerzen, das sich nur fast zu leicht und zu ungedutdig flihlt, um Dir die Wenge der Gegenstände, die es umgeben, abzusondern und darzustellen, eile ich Dir die Beruhigung und das stüle Glück mitzutheilen, dessen ich seit gesteen, in der fast desinitiv, ja so gut als desinitiv entschiedenen Bestimmung unsver Bersorgung, und also nahen Berbindung, genieße.

Deine theure Amalie, ich genieße mein Gibid mit Gefühlen, die Deiner Liebe nicht unwürdig sind. — Es ift jest nicht nur Pslicht, sondern es ist das dringendste Bedürsniß für mich, dier wo manche und sehr allgemeine Beispiele zur Arägheit des Geisstes und zur Lauheit des Gerzens hinführen, mit angespannten Arästen zu leben, und vorsichtig am Abgrunde zu wandeln. Ich seine die Epoche, in der ein unbestimmt beschäftigtes Leben endigt. Müssigang und leere Beschäftigungen werden hinsort nicht mehr miglich senn, und mit dem staken und ruhigen Geist, dem Gessähl von Kraft zur Chätigkeit, und dem sich selber gleich zu senn, wird das Lebensgeschihl, von dessen Stakte die Ausübung alles Rechiten und Eblen abhängt, verzüngt erwachen. Es wird ein Bewußle

seyn von Liebe und Innigkeit über jeben Angenblick fich ergießen, und Muße zur Enst machen. Ein Leben im Geist: bas einzige, bei bem ich ganz, bann aber auch mehr als viele glücklich seyn kann. —

Ich komme zur schlichten Erzählung. — Gestern haben Schimmelmann und Bernstorff um bas erwähnte Secretariat für mich angehalten und bes Kronprinzen Einwilligung erhalten. Das Afessforat im Commerzcollegio war mir schon früher sicher u. f. w. —

#### 115.

Ropenhagen, ben 29. April 1800.

Wenn wir nun einmal ber Zeit, die uns für das lettemal, wie wir hoffen burfen, auf ber Erbe trennt, keine Flugel geben konnen, so helfen boch bie Worte, welche wir einander posttäglich zusenden, ihren langsamen Gang beeilen. Dir ift biefer Troft biesmal nicht geworben: wibrige Winde haben mir Deinen Brief vorenthalten. Dich erwartet heute ein glucklicher Abend, burch meinen letten Brief; ein glucklicherer als meiner heute wartet, unter einem Schwarm von allerlei Menschen. Du wirft Dir fagen: um vierzehn Tage habe ich ihn wieber; und frei von allen Beforgniffen, von aller Ungewißheit über unfer Schickfal, frei von allen augftlichen Traumen, mit ungebrucktem Bergen wirft Du Dich ber Stunde des Bieberfebens freuen. Bis zu ber erfolgten formlichen Resolution werde ich bleiben muffen. Die Abreise ware in meis nem Fall ohne 3weifel unbedenklich; aber bies mare ein Berfink negen die Form, der migfallen mochte und auch noch besonders meinem lieben Bater gramliche Bebenkichkeiten in ben Ginn bringen konnte. Diefen kurgen Aufschub muffen wir benn gebulbig extragen. Überben, wie vieles hat bas Glud mis jest wieder gut gemacht, worüber wir im Binter gegen basselbe, burch Berfpie tung unfrer Bunfche klagten!

über unfre Angelegenheiten habe ich nichts Wesentliches him zuzusehen; und das Viele, was das volle Gerz zu sagen hatte, evstirbt in der eilenden Feder. Auch muß ich heute noch an meine Ettern schreiben; und Du hast mich so tragend und freundlich gelehrt, wie wenig Dir in dieser Zeit meines zerstreuten Lebens genügt, daß ich Dir das Wenige vollig und froh darbiete, mit dem Geschihl daß ich eine Stunde meinem besseren Seyn weiße, und Dir eine frobe mache.

Bei bem, was Du mir über gewisse Werhaltnisse in bem Kreife Deiner Bekannten zwischen Eltern und Lindern schreibst, sind mir manche Betrachtungen eingefallen. — Was für eine herrliche Sache ist es doch um die wahre Gleichheit, die nicht durch Stolz, ben Wall des Eigensinus, und herrschsucht unterbrochen wird auf der einen Seite! Sie könnte so gerne bestehen zwischen Eltern und Lindern; und dann ware auch ihr Verhältnis auf immer gesichert. Lieber wollen aber meistens Eltern eitel mit ihren Kindern thun, als bescholden mit ihnen seyn, sie selbst beschelden erhalten, und wenn sie es können, ein Gesühl von Superiorität entstehen machen, ohne unterdrücken zu wollen.

Bas unfre Angelegenheit betrifft, so wird unfer Auskom men im Anfang beschrönkt sein; aber für die Bukunft ift es großtestheils meinem Berbienst anheimgestellt, es au einem reichlichen zu erhöhen. Schon hat ber Berg, v. Augustenburg fich gegen Schimmelmann geaußert, die Professur der griechischen Sprache, wenn sie einmal vacant werde, mir anbieten zu wollen. Aber in hinsicht ber Ginnahme giebt es noch bessere Aussichten in ben Geschaften. Dergleichen foll und aber jest nicht beschäftigen. wollen mit unferm Loose uns genügen, und nicht beunruhigen laffen burch ben Schreck, ben Baggefen und andre Bekannte mir mit ber Außerung zu erregen meinen : es sen hier unmöglich unter 1500 Thir. zu leben. Ich aber habe mich überzeugt, daß wir werben auskommen konnen. Furchte nicht, bag ich mich durch Rlagen und Sorgen, die ich hier häufig boren muß, schreden laffe. weiß, was uns glucklich machen wird, und was wir ohne Muhe und ohne Sehnen barnach werben entbehren konnen. Wo Liebe beseelt giebt es keine finstren Augenblicke ber Art. — 3ch sehe bas bei auf unfre geliebten Moltkes im Anfang ihrer Che.

Lange werden wir in Holftein nicht zusammen bleiben können. Ordne daher mit Deiner lieben Mutter und meinen Eltern im vorsaus alles so ein, daß unfre Hochzeit so bald als möglich nach meisner Ankunft angesett werde.

# 116.

Ropenhagen, ben 6. Mai 1800.

Ich schreibe Dir bies im Schimmelmannschen Sause, wo mir eine Stube eingerichtet ift, um ibm, bei ber Abwesenheit seines Ses

cretairs, etwas zur hand seyn zu können. Über acht Zage werde ich hoffentlich reisen können. An Ruhe und Einsamkeit ist nicht zu benken: Tag für Tag bin ich in Gesetlschaft. Fürchte aben nicht, daß das eine Consequenz für unser künstiges Leben haben werde. Zeht ist hier nicht zur Arbeit zu kommen. Künstig bestomehr: wenn unser Umgang wir einander selbst seyn werden.

Ein Logis ift fur uns gemiethet, in ber Besterstraße, in einer luftigen Gegend; und gute Bimmer: vier Bimmer und haus haltungsbebarf. Bable nur immer bie Lage, auch allenfalls die Stunden bis zum Wieberfehn.

Ich klagte Dir über mein zerstreutes Leben. Geführlich war ben, ober auch nur Schaden bringen kann mir das jetzt nicht; abn es schließt. Sammlung und feierlichen Ernst, die Wächter meiner innersten Seligkeit, aus.

Ich finde mich fast zu sehr, fast bis zur Angstlichkeit vom Glück begünstigt. Aber Du sollst mich auch nach allem Gewissen streben sehen zu werden was ich zu werden vermag: an meiner gleichförmigen Ausbildung arbeitend, bestrebt mich von Geist, Getehrsamkeit, Kunst und Ersahrung Meister zu machen; und Augend, wie Du, lauter zu lieben, und in allem Maaß zu üben; Indolenz und Müssiggang als den Ansang alles Bosen mit Angst zu slieben. Diese Indolenz herrscht aber nicht bloß im Nichtsthun, sondern nicht minder in manchem Treiben.

ben -10.

Menige Tage nur fehlen und. Ich reise zur See. Gaben nun die Elemente, Luft und Wasser, und doch auch Beweise ihren Gunst, indem sie mich bald zu Dir führten! Ein Rennen von Bisiten steht mir noch bevor. Dies ist hossentlich der letzte Brief, den ich Dir für lange Zeit schreibe, wenn nicht widrige Winde und noch hier auf der Rhede sesthalten fosten. Ich muß Dir Ledewohl su gen. Ich hosse Dich in Kiel bei unster Dore zu sinden, wenn ich dort lande.

Um 1. Juli fangen meine Geschäfte erst an. Wir werben aber früher hier senn muffen, um uns einzurichten, und alles abs zumachen was mich bei bem Untritt storen und zerstreuen könnte.

# Niebuhrs Verheirathung und Amtsführung in Kopenhagen

1800 bis 1806.

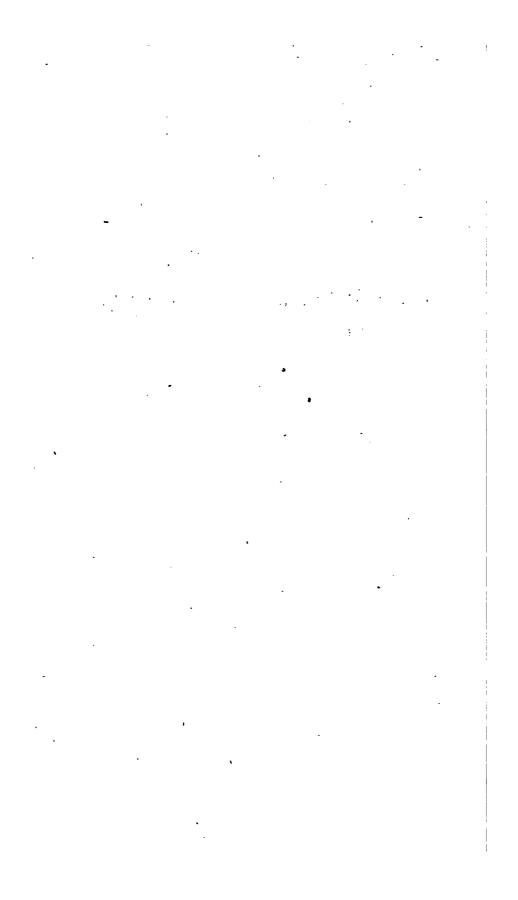

# Niebuhrs Verheirathung und Amtsführung in Kopenhagen von 1800 bis 1806.

Im Mai besselben Jahrs kehrte er nach Holstein zuruck, heis rathete seine Amalie, reiste mit ihr im Juni nach Kopenhagen und trat seine beiben Amter ben 1. Juli 1800 an.

Beide junge Cheleute waren im höchsten Grade glücklich mit einander: Riebuhr schreibt darüber an die Hensler, im August 1800: "Amaliens himmlisches Wesen und ihre überlidische Liebe tragen mich von der Erde empor und trennen mich gewissermaßen von diesem Leben."

"Ein Leben voll Geschäftigkeit und dabei ungestörte Samms lung, welche unfre sest behauptete Einsamkeit sichern, beschirmen und erhöhen die Fähigkeit das Glück zu empsinden. Glück ist ein armes Wort: nenne es besser. Selbst die Mühe der Arbeiten und die Entbehrungen, welche dadurch ausgelegt werden, tragen dazu bei die ruhige Zufriedenheit mit sich selbst zu verleihen, welche die Bedingung eines dauernd frohen Zustandes für mich ist. Amaliens Heiterkeit und unbedingtes Genügen mit ihrem Schicksal, mit dem keine Wünsche nach etwas Weiterem kämpsen, macht mich so herz zensfroh, wie das Gegentheil marternd seyn wurde. Ihre Gesensfroh, wie das Gegentheil marternd seyn wurde. Ihre Gesensfroh, wie das Gegentheil marternd seyn wurde. Ihre Gesensfroh, wie das Gegentheil marternd seyn wurde. schwarmende und widersprechende Welt in vorigen Zeiten auf mich gemacht hatte."

Übereinstimmend in ihren Neigungen, lebten sie still und nubig. Im Schimmelmannschen und andern Hausern sahen sie zu weilen Leute aus der großen Welt; sonst nur kleine Kreise einzelner Freunde. An den Tagen oder in den Stunden, welche sie von Amtögeschäften waren, nahm er seine lieben Alten vor, studierte diese und was mit seinen Lieblingswissenschaften in Beziehung stand. Seine Frau ging in alle seine Interessen ein: oft er zählte er ihr aus den Alten, sprach mit ihr über geschichtliche Gegenstände, las ihr seine Arbeiten, oder aus Wachern vor; diese Unterredungen füllten meistens die letzten Abendstunden aus; wenn sie nicht etwa, was jedoch selten war, der Geselligkeit gewidmet werden mußten, oder nothwendige Geschäfte ihn in Anspruch nahmen.

Im Herbst desselben Jahrs wurden ihm von der Curatel der Rieler Universität Antrage zu einer Anstellung als Prosessor an der selben gemacht. Er lehnte sie für jetzt ab. Theils schien es ihm undankbar gegen Schimmelmann, seine jetzige Stelle sogleich wie der aufzugeden; theils glaubte er, man werde es als eine ungebührliche Bevorzugung ansehen, wenn er auf diese Weise so sich sind sich auch schon alteren Männern vorgezogen werde; theils waren ihm auch manche Zweige seiner damaligen Geschäftsssührung wirkich lied; n sah, daß er darin etwas leistete und daß dies von den Behörden aperkannt wurde. Außerdem bestimmte ihn, daß sich Boega um iene Prosessur dewarb, dem er nicht im Wege senn wollte. Diese lebte damals in Rom in sehr beschänkten Umständen und wunder eine Anstellung in Kiel. Später nahm er sie freilich nicht an weil seine Frau Rom nicht verlassen wollte.

Im September bieses Jahrs erfuhr er burch bie henste Stolbergs Religionsveranderung, die in dem Kreise der Frembe so große Aufregungen veranlaßte. Niebuhr bissigte sie nicht; viel mehr betrübte sie ihn, er sah sie als Verirrung eines an sich schinnen und edlen Bedursnisses an; er vermogte sich aber in Stol-

bergs Semuthkstämmung himeinzusegen und war überzeugt, baß teine Art unebler Motive ihn geleitet haben konnte; wodurch als lan die harte Behandlung, welche Stolberg von seinen Freunden afuhr, hatte gesechtsertigt werden konnen. So lieb ihm baher auch Boß und Incobi waren, so konnte er voch ihre Handlungs-weise in dieser Hinsiste Fieineswegs billigen; vielmehr schmerze sie ihn ties \*).

Riebuhr hatte damals die Absicht die griechische Geschichte in seinen Freistunden aufs neue durchzuarbeiten, und eine Darstels lung der verschiedenen griechischen Verfassungen zu schreiben. Dies war ein Plan, der ihn schon süt: Jahren und eigentlich schon in seiner Ingend beschäftigt hattet. Aber ein boses und lange anhalt tendes Augenschel seiner Frau unterbrach seine Studien einlgeemassen, indem er ihn durch Gespräch und Borlesen, besonders in den Abendstunden das schwere übel zu erleichtern suche. Sonst verzigng ihm dieser Winter ungetrübt und in heiterm Lebensgenuß, sill und friedlich. Aber das Frühjahr 1801 führte drohende Stürzme herdei.

Es ist bekannt, wie missalig die englische Regierung die übereinkunft der nordischen Hofe zu einer bewassneten Neutralität ausgenommen hatte, welcher Danemark beigetreten war, nachdem die banischen Schisse vielsach augehalten, feldst die unter danischer Convoi sahrenden Schisse durchsacht und die danische Flagge in ihr ren Convoischissen Beleidigt war; wie ferner England Beschlag auf alle danische Schisse legte, wie es die Colonien Danemarks wegvehnen ließ, und wie gegen Ende Marz 1801 Nelson und Parker mit einer großen Flotte im Sunde, und bald vor Appenhagen ersschienen und den Arieg erst im Augenblick des Angeisse erklarten. Nan hatte von danischer Seite in Site eine Seedefension, aus Blodschissen, Fregatten und kleineren Schissen bestehend, gegen diesen underwarteten Angeiss veranstaltet. Die danische Flotte lag abgetakelt auf dem Holm. Tene Vertheidigung konnte dem Ansabetakelt auf dem Holm. Sene Vertheidigung konnte dem Ansa

<sup>&</sup>quot;) Siehe barüber bene Brief Rro., 117.

griff ber Englander nicht widerstehen. Was Muth und Tapser keit vermögen, leisteten die danischen Seeassichere und Matrosm: aber die Allgewalt des Geschützes und die Übermacht der Feinde zerstörte die Desensionslinie, und ein: Theil von Kopenhagen wurde von den englischen Schiffen bombardiert. Das herannahende Ungluck sah Nieduhr kommen; er erledte den Angriff und das Bombardement. Seine Gesühle darüber und die Lebhastigkeit des Antheils, den er daran nahm, werden Auszuge aus seinen Briefen an die Hensler darlegen \*).

Nach der traurigen Episode dieses Angriss versloß bieses Jahr und das folgende die zum Frühling ohne eine Beränderung in seinen Berhältnissen und in den gewohnten Beschäftigungen. Er genoß das Bertrauen der Behörden und Achtung beim Publium. Iene gestatteten ihm Rath und Einstuß in manchen Seschäften, auch wo sein Amt ihn nicht unmittelbar dazu berief.

Aus den wenigen erhaltenen Briefen an seine Eltern aus die sem Jahr ergiebt sich zum Theil, womit er fich in jener Zeit be schäftigte; guch geben sie Nachricht über eine kleine Reise nach dem sublichen Schweden, die er im August des Jahres 1801 vornahm\*\*).

Im Sommer 1802 war er mit seiner Fran sechs Wochen in Holstein bei seinen Eltern und ben Angehörigen seiner Frau. Ie ber ber Seinigen freute sich des Lebensglücks und der heiteteit, von der sein ganzes Wesen zeugte. Er arbeitete gerne, leicht mb mit Erfolg in den Geschäften; die Wissenschaften waren ihm Erfrischung in den Freistunden, und die Heiterkeit und Liebe seiner Frau gaben ihm eine Bestriedigung und eine Ruhe des herzenk bei welcher Arübssinn und Missmuth sich nicht dauernd sessen konnten, wenn auch die große Reizbarkeit seiner Natur kleinen ihr zuseriedenheiten nicht immer entging.

Im Winter 1802-1803 studierte er eifrig bas Arabisch, und überraschte seinen Vater zu seinem Geburtstag mit ber iber

<sup>\*)</sup> Siehe die Briefe an die hensler Mro. 118-125.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Briefe an seine Eltern Aro. 126 — 132.

setung eines Theils von Etwostbis Geschichte der Eroberung von Assen unter den eisten Kaliken: eines Manuscripts von der Kospenhagener Bibliothek. Da er dalb nachher in andere und weitsschäftigere Geschäfte kam, so sehlte es ihm an Beit zur Fortsehung bieser Arbeitz er hatte aber noch Jahre lang die Absicht sie zu vollenden; und behielt das Manuscript zu dem Ende noch lange bei sich.

In demselben Winter gab er einem Neffen des Grafen Schimmelmann aus Gefälligkeit wochentlich einige Stunden in historischen und philologischen Gegenständen Unterricht, an welchem noch zwei andre junge Leute, Sohne seiner Bekannten, Theil nahmen.

Im Frühling 1803 erhielt er den Auftrag zu einer Reise nach Deutschland in Finanzgeschäften der Regierung. Hamburg, Leipzig, Frankfurt und Cassel waren die Hauptbestimmungsorte für sein Geschäft. Seine Frau begleitete ihn; wurde aber auf der Reise sinn in Odensee auf Fühnen von den Masern befallen, welches ihn no thigte die zu ihrer nothdürftigen Herstellung dort zu bleiben. Er eilte dann im Fluge durch Holstein nach Hamburg, wohin seine Krau mit ihrer jüngern Schwester ihm folgte: von da aus machte er die weitere Reise mit ihr gemeinschaftlich. Auf der Rückreise blieben sie einige Wochen in Holstein.

Bei seiner Rucksehr nach Kopenhagen eröffnete ihm Gr. Schimmelmann, daß ihm eine bedeutendere amtliche Stellung zugedacht sein. Nieduhr schried ber Hendler darüber im Oct. 1803: "Ich habe bei meiner Zusammenkunft, nach unserer Rucksehr, von Gr. Schimmelmann eine für mich wichtige Sache ersahren. Mein Committirter im Commerzcollegium wird sein Amt niederlegen, und mir werden die Geschäfte desselben, aber ohne Veränderung meis nes Titels und meiner Ginkunfte übertragen." Es war dies für ihn ein erfreuliches Ereigniß, nicht nur, weil es ein Schritt vorwärts in Teiner amtlichen Lausbahn war, sondern besonders, well es ihm eine vermehrte und bedeutendere Thätigkeit verschaffte. Er sügte weiterhin in demselben Vriese noch hinzu: "Weine Arbeiten

werden badurch sehr ansamilike vonnehrt, unde bas ift mir erfreulich, denn es ift eine ansgemachte Sache, dass die Kähigkeit viel zu arbeiten mit den Jahl den Elegenstände wächst, welche man ab zuthun erhält. Wannerfreuenden und dem Geist nährenden Sim dien dadunch abgehalben zu werden, wenigstens auf die Länge, der sorger ich nicht.

Die Geschäfte feines neuen Umtes gaben ihm viel zu thun; weil er aber ichnell orientirt mar, und jede Sache icharf ins Auge faßte, fo arbeitete er nicht nur mit großer Leichtigkeit, fondem auch mit Sicherheit. Es blieb ihm baber auch noch Muße zu gelehrten Beschäftigungen, wie aus einem Briefe vom Dec. 1803 erhellt, in welchem er fchrieb: "Ich habe wohl eber zu einzelnen Beiten fo viel zu thun gehabt; aber fo anhaltend nie. Und freilich bas nun noch so auf Jahre vor mir. Wenn nur meine Gefundheit gut bleibt, wird freilich immer noch Beit bleiben zu ben Beschäftigungen, die vor Allem verdienen, daß man fie liebt; obgleich man jede, die Unffrengung genug erfordert, lieb gewinnen fann. — Es giebt eine Belohnung bes thatigen Gefchaftsmames, bie ich jest einernote, und bie ift ein guter Ruf und eine Bertrauen gewinnende Stellung, auch bei ben ungelehrten Mitburgern. Auf biefe Beife werben mir meine Geschäfte wirklich angenehm. Die verwickeltsten werben mir leicht, und ich kann fie in febr kurger Beit zu Ende bringen."

"Ich arbeite, wie ich schon lehthin mit ein Paar Worten schrieb, an einer Abhandlung. Ihr Gegenstend ist die Natur der Romischen Staatslandereien, deren Vertveilung, Colonie, Adergesetze u. s. w. Es ist eine interessante Waterie, und ich glaube sie schäffer gefast zu haben als man es bisher gethan hat. — Nit ähnlichen Gegenständen beschäftigte ich mich, wie ich noch in Kiel war. Ich mochte wahl noch so unbekünmert um die Welt und so unbefangen seyn als damals; wer wie vieles ist soust nicht besser gekommen, als ich zu hoffen wagte."

Im Janum 1804 flatb: fein. College, ver erfie Bandbirectuch, Oinland medicher eigentlich sellein abministrirendes Mitglieb ver Bend mar. Diese Stelle und die Geschafte berelben: murben: nitt Miebuten sogleich übertragen. Er abernahme tubei, auf bes Kronspringen ausderlichtes Berlangen, die Direction bes in Burwirrung grathenen Offindischen Burenus im Commerzeollegium, und toet als Mitglieb in die permanente Commission der Barbaresten und gelegenheiten, in welcher er bisher als Secretair fungirt hatte.

Da die Geschäfte im Commenzcollegium in neueren Zeiten eine verlahberte Einrichtung erhalten haben, und die damals bestehende Bant ganz aufgehoben ist., so wirde es nicht nur zu weitläuftigischwem auch schwierig senn, eine nähere Detaillirung seiner damaligen Geschäfte zu geben. Seine Stellung als Beamter, sowie seine Einklünfte, wenden durch diese Beränderung bedeutend vers bessert.

Seine Arbeiten waren num sehr vermehet, und besonders sur das commerziells Publicum und für den Credit und Causd des Paspiergeldes; deher für die Dänischen Finanzen von großer Wichtige seit. Seine Einsichten, die Maaßregeln, welche er vorschlug und ausschiede, feine Leitung der Bandzeschäfte wurden so allgemein geschäfte und anerkannt, daß: sein späterer Abschied vom Baterslande noch lange ein allgemeines Bedauern zurückließ. Zugleich war er von den Unterdeamten seiner Bureaus nicht nur im hochsten Grade geachtet wegen seiner Einsichten, seiner Arbeitsamkeit und strengen Nechtschassenheit, sondern auch wahrhaft geliebt wegen seiner aus dem Herzen kommenden freundlichen Behandlung und seiner Abeilnahme an ihrem Wohlergeben. Mehrere von ihr nen vergossen Etzeinahme an ihrem Wohlergeben. Mehrere von ihr nen vergossen Etzeinahme an ihrem Wohlergeben.

Auch in diesen geschäftsvollen Beiten verlor er seine Lieblingsfludien nie ganz aus den Augen, und trennte sich auf langere Beit nie völlig von ihnen. Die Bornittage von zehn die drei oder vier brachte er meistens auf seinen verschiedenen Comptoiren, an den Hauptposttagen auch einzelne Stunden auf der Borse zu. Dann

tamen bie Erpebitionen, bie weitlinftigen Gekbaftsweresponden: gen und ungablige munbliche Berhandlungen mit Geschafteleuten. Wenn er von allem biesem Abends jur Rube tam, flibtte er fich oft geiftig abgespannt und körperlich angegeissen; fand fich nur schnell ein belebendes Gesprach oder eine wohlthuende Lectine, fo war er bald wieber aufgefrischt, und atbeitete bann oft noch an spåten Abend in seinen Lieblingsfächern. Er flubierte in biefer Icht besonders eifrig alte Geschichte. Doch blieben ihm auch bie Etscheinungen ber neuern Litteratur nicht fremb. Bas Neues von Bedeutung erschien, wurde immer freudig von ihm aufgesast mb feiner Frau mitgetheilt. In ben ersten Sahren feiner Che trieb a etwas Griechisch mit ibr; aber ibre schwachen Augen gestatteten ihr zu wenig Anstrengung; auch war ihr die Erlernung der Gran: matit laftig; allmablich gab fie baber bie weitere Befchaftigung mit bieser Sprache auf. In allem Übrigen aber hatte er ftets an ibr die treueste Theilnehmerin aller feiner Intereffen. Mit Gelehr ten hatte er, außer mit Munter und Molbenhamer, in jener Beit wenig Umgang. Seine Gefchafte führten ihn gang andem Um gangefreisen zu.

Seine Gesundheit war in ben letten beiben Bintem weniger gut gewesen, als in ben ersten Sahren nach seiner Rudfehr aus England.

Der Sommer 1804 war für Niebuhr befonders geschäfterich. Er schrieb in diesex Beit der Hensler: "Bas die Geschäfte betriff, so hoffe ich zuversichtlich, wenn auch nicht gleich und geradezu, zur Bauthe unserer Finanzen beitragen zu können."

"Dieser Winter ist gar nicht ruhig für und; auch selbst an Sonntagen ist es zuweilen kaum möglich zu einiger Sammlung zu kommen. Im vorigen erfreute und stärkte ich mich durch das Studium der alten Geschichte. Jeht ist daran nicht zu denken. Ich muß so viele Menschen sehen, mit so vielen reden: einige iv teressiren mich durch Geschicklichkeit und Verstand, so daß ich ihren Umgang die auf einen gewissen Grad gerne mag: aber auf die

Lange merkt man es boch, baß, wo Bartinfeit ber Buneigung fehlt, aller Umgang keinen Beig hat und oft laftig wirb."

An den Wochentagen blieb ihm kaum eine andere Muse als bann und wann zu einer leichten Bectiere. Die Sonntage widmete er, fo viel möglich, feinen Privatarbeiten, und biefe wurden ihm babunt ju Festagen. Im herbft trat etwas mehr Duge ein, web de er benutzte um die oben angeführte Abhandlung über die romis ichen Staatstanbereim zu forbern. Als ihn im Berbft 1805 bie Nadricht von dem Ungklick Ofterreichs tief erschütterte, nahm er ben Demofthenes jur Band, um beffen philippifche Reden wieber Die Ahnlichkeit ber bamaligen Lage Griechenlands und Philipps wachsender Macht, Tyrannei und Unterbrickung mit der Lage Europas und bem Berfahren Bonapartes, veranlagten ibn, wie er damals schrieb, die erfte philippische Rebe, als fer sie für jene Zeit geschrieben, anzusehen, zu übersehen und brucken zu lass fen: benn, obgleich feiner Theilnahme an ben politischen Ereige niffen in ber fpateen Beit teine Erwähnung gefchehen ift, fo wirb wohl Niemand weber ihre Fortbauer bezweifeln, noch über die Rich tung feiner politischen Denfart in Ungewistbeit fenn.

Gegen Ende des Jahns 1805 wurde Rieduhr von einem ausgesehenen preußischen Beamten, der sich damals in Geschäften seiner Regierung in Kopenhagen aushielt, befragt, ob er nicht geweigt sey im Kinanzsach in preußische Dienste zu treten? Einige Bochen später erhielt er darüber driestlich eine directe Anfrage. Er hatte disher nie daran gedacht, den Dänischen Staatsdienst mit einnem andern zu vertauschen; auch jest würde er schwerlich anders als verneinend geantwortet haben, wenn er sich nicht gerade zu derselben Zeit gekränkt gefühlt hätte durch die wenigstens beabsichtigte Anstellung eines jungen Mannes von vornehmer Gedurt, den er sonst schäftet, dei einer Stelle in den Kinanzen, auf die er nähdem Anspruch zu haben glaubte, sowohl nach seiner Amtöstellung und seinen geteisteten Diensten, als auch, weil sie ihm früher zue gesucht, unter Bedinaung der Einwilligung des Kronprinzen, war

sungfagt, ober boch als ihm bestimmt bezeichnes worden war. Die fer Borfall erzeugte in ihm: ein augenbichiches beftiges Mingefiel. Er afaulte fich baburch: ben Weg zu allem welteren Borfebreiten in feiner umtlichen Laufbahn verschloffen ; er fab fich auf immer mit einer Maffe von Detail = Arbeitett belaftet, bie ihm erbriden wirde; und, was ihn am tiefften fchmetzte, er fand fich he un rlichtesett, mo er am gewisselten auf vorurtheilöfneie Wiedinung und Billigkeitsgefühl gerechnet batte. Als baber iene Antrone and Preugen wiederholt wurden, fühlte et ben Contrast zwifchen ber Barbigung feiner Leiftungen in ber Frembe und ber Bunichfebung in der Geimath fehr schmerzlich. Doch hatte er lange und femere Rampfe mit feiner Anhangkichkeit an fein Baterland zu befleben, ebe er fich auch nur an ben Gebanten ber Debglichteit bes Schei bens gewöhnen konnte. Er antworfete bamals auf bie Borfrage gang unbeftimmt : er tonne bariber teine Erflarung gebert, zumal er nicht einmal wiffe, von welcher Stelle bie Rebe fen.

Der Winter von 1805 34 1806 versloß, ohne daß in diese Gache weiter etwas vorsiel. Sie hatte im spater wenig mehr ber schäftigt; auch hatte sich der Stum des Unmutis in seiner Brukt gelegt; seine alten Berhältnisse waren hergestellt; und über die Unstellung jenes jungen Mannes war auch noch weiter nichts berktimmt.

Doch war durch die öftere Worstellung einer Möglichkeit sich vom Boterlande zu trennen, der Gebanke davon ihm weniger fremd geworden; und die Erwägung der Befriedigung, welche ihm ein viel geößerer Wirkungskreis und die Entäastung von allen Detail-Arbeiten gewähren wurde, draugte sich ihm zuweisen auf. hiezu kam, daß der Zustand der Finanzen Dänemank, welcher dum die bedeutende Ariegsmacht, die es zur Aufrechthaltung seiner Neutralität gehalten hatte, sehr verschlimmert war, ihm oft Gorge machte.

Als ihm baher im Mary 1806 aufs neue, ihm felber uner wartet, angetragen wurde, als Mitbirector ber erfign Bant in Berlin, und bei ber Seehandlung einzutreten, mit Aussicht und

änsicherung auf weitere Wefatburung. so erneuerte sich der Kampf in seinem Innern. Ar-theilte Graf Schimmelmann von Antrog mit, und dieser, wie ungewe er ihm auch verlor, erkannte die Romtheile an; welche berselbe Webuhrn andet; zumel da man ihm damals nichts Ahnliches in Kopenhagen andieten konnte. Das größte Gewicht legte die gben erweinnte Besveiung von Detail-Axibeiten, die, wie er suchate, seinen Geist auf die Länge lähmen würden, sier die Annahme in die Waggschale. Bei jener Stelle siehm nur die Directorialarbeiten, die Leitung der Geschisste und die Controle derselben andeim.

Während er woch in Untenhandlung war, trat Graf Harbertberg aus. dem preußischen Ministerium, und Graf Hangwitz kann au seine Stelle. Augleich verdreiteten sich nicht nuwahnsteinliche Gerüchte von einer Verbindung zwischen Frankreich und Preußen: Dies schreckte Nieduhr ab, sowohl durch die tiese Abneigung, wels che er gegan jede Verdindung mit der damadigen französchen Res gierung hatte, als durch die Voraussischt von Collisionen, in welche dies Preußen mit den nordischen Hosen und mit seinem Naterlande verschen könnte. Er schrieb daber an den preußischen Sinanzwisnister von Steln: es ser ihm unmöglich in diesem Augendlich der Krifis für sein Vaterland, und in der Ungewisheit über die politis schen Verhältnisse, dasselle zu verlassen. Weire aber Aussend möglich, die die Ruhe des Nordens gesichert wäre, so würde er den Antrag annehmen.

Der Ministen autwortete ihm hierauf ganzlich beruhigend übet jede seindliche Absicht gegen Danemark; und einen Ausschub zugezstehend, wenn er sich nicht so halb von seinen Geschäften losmaschen könne. Nun entschloß er sich zur Annahme, und gab bei der danischen Regierung sein Entlassungsgesuch ein, welches dann auch nach einem vergeblichen Versuch, ihn zurückzuhalten, bewilligt wurde.

Er that ben Schritt mit schwerem herzen, weniger wegen bes bamals schon vorauszusehenden für Preußen gefahrvollen Kampfs,

ets besonders, weil verselde ihm auf immer von seinem Baterlande trennte. Odnemark war die Wiege feiner Kindhelt, Holstein seine Heimath: hier hatte er seine Jugend verledt, seine Wildung erhalten; es enthielt Alle, die ihm außer seiner Frau die Theuersten auf Erden waren. Mit diesen sollte er tunstig nicht mehr gemeinsam dieselben allgemeinen Interessen haben; er sollte sich andere, ihm damals noch fremde aneignen. Alle diese Borstellungen erfüllten ihn oft mit Wehmuth, und es gad vielleicht Augenblicke, in denen er, wenn er seinen Geschhlen nachgegeden und wenn es sich hatte thun lassen, zurückgetreten ware. Die Hensler war in jener Zeit in Kopenhagen zum Besuch bei ihm und seiner Frau; sie tremten sich mit der Hossnung des daldigen Wiedersehens; aber auch mit der Aussicht auf eine dalb darauf solgende weit schweren Aren mung.\*)

Im September 1806 verließ er Kopenhagen. Freunde, Bekante und alle, mit denen er in Geschäftsbeziehungen gestanden hatte, entließen ihn mit Zeichen der Achtung und des innigsten Bedauerns über sein Weggehen. Er blieb mit seiner Frau nur kurz in Polstein. Er hielt sich diesmal nur in Meldoof auf, wo sich alle Angehörige versammelten, und ihnen ein wehmuthiges, sorgenvolles Lebewohl sagten. Sorgenvoll mußte dieser Abschied wohl seyn; jeder sah mit danger Erwartung dem schrecklichen Kampfentgegen, welcher über Europas Glück oder Unglück entscheiden sollte; und diese Theuren wurden entlassen mit der Sewisheit, das sie diesem Kampse entgegen gingen, ja mitten in denselben eintreten würden.

Riebuhr und seine Frau waren nicht minder tief bewegt: sie sahen die ganze Gesahr, der sie entgegen gingen; aber sie gingen ihr mit dem Ruth der Resignation entgegen, die alles zu opsendereit ist, wo es alles gilt.

<sup>-&</sup>quot;) Aus diefer Zeit find die Briefe an seine Eltern: Nro. 133 - 185.

Aus Niebuhrs Briefen während seiner Amtsführung in Kopenhagen, von 1800 bis 1806.

#### An die henster.

#### 117.

Ropenhagen, ben 23. September 1800.

Obgleich Dein erfter Brief uns aufforberte von Stolbergs Religionsveranderung als einer noch nicht ausgekommenen Sache nicht zu reben, ware es boch nicht geziemend gewesen fie gegen Schimmelmann, Swibergs alten unerschütterlichen Freund, verschweigen zu wollen. Satte er fie eber gewußt, so wurde er zu uns bavon gerebet haben. Wir waren gerade an bem Tage, ba Dein Brief ankam, auf Geelust. Sch. war unpaglich. Wir spraden lange allein. Amalie bat Dir schon seine Meinung barüber geschrieben. Sch. selbft wird nie tatholisch werden: aber ber jesige Zustand des Protestantismus und die protestantische Geistliche teit im allgemeinen fagt ihm auch teinesweges zu. Wenn auch einige wirklich etwas von bem glauben, wenn biefe benten bei bem, was fie vortragen; was für ein Glaube ist bas benn? Kann ber benen genügen, die an einer überfinnlichen Welt mit Liebe hangen wollen? Auch bin ich gar nicht so bange vor der Intoleranz ber wahren Doftiter: biefe batten fie in ber That nie; wofern man sie nicht durch Verachtung und Ungezogenheit reizte: das müßte man aber nicht einmal Intoleranz heißen. Die finstern Bigotten - die fürchte ich - und die werden schon bleiben mas sie gebos ren sind. -

## 118.

Ropenhagen, ben 17. Marg 1801.

Du mußt unser langes Stillschweigen, und am Ende besselben nicht die gewohnte Hand unser Male zu sehen, in dem Briefe, den Du endlich erhältst, Dich nicht angstigen lassen. Sie leidet wieder am Auge, sonst ist sie sehr wohl. Das Schreiben, so wie jede Anstrengung des Auges, ist ihr strenge verboten. Du frägst nach Wahrscheinlichkeit wegen des Schicksals unsers Landes? Ich glaube, daß die Entscheidung vielleicht noch etwas hinsteht: glaube aber auch, daß diese Krieg seyn wird. Wir sehen nicht leichtsinnig darauf hin, und sind durch die lange Erwartung dieses Ausfalls resignirt worden. Alsdann können wir vielleicht lange ohne Briefe von einander seyn mussen: und die werden wir mehr und anders entbehren, als alle Anmuthigkeiten und Senüsse, denen wir dann werden entsagen mussen.

# 119.

Ropenhagen, den 24. März 1801.

Da bas Augenübel unfrer Male wieder verschlimmert worden ift, und nur seit diesem Morgen verheißt sich wieder zum Bessern zu wenden, so wirst Du die Strenge des Chemanns, welche ihr das Schreiben verdietet, nicht verdrießlich beurthellen, und mit meinem Briese zusrieden senn. Sende diesen Brief den Unfrigen, um sie von der Lage unsers Staats zu unterrichten.

Ihr habt viellescht schon mit der letten Post die Gersichte vom Anzug einer englischen Flotte gegen uns erfahren, welche sich durch einen im Sund angekommenen Schiffer, und von der Insel Unholt her, verbreiteten. Wir wolkten diese Gersichte nicht schreiben, obs gleich sie uns wahrscheinlich waren: als sie zur Gewisheit stiegen, war es zu spat. Nun aber ist Sonntag in der Nacht eine Stasfette mit der Nachricht von Helsingor abgegangen, daß die Flotte etwa drei Meilen von dort nordwestlich, bei Gillelpe, gesehen wers de: dort ist eine Rhede, wo sie gestern vor Anker gelegen haben; heute Morgen erzählt man, sie hatten gelichtet, und kreuzten.

Sonnabend Abend reifen Drummond und ber andre Regociateur, Bomfillart, nach einer Conferenz, in ber ihnen eine fehr

ungeziemende Forderung abgeschlagen war, bis das Embargo aufgehaben senn würde — von hier ab. Den Abend vorher war eine Englische Fregatte unter Parlementairstagge hier angekommen, welche am seldigen Sonnabend wieder absegelte. Die Flagge zeigt, daß sie sich im Krieg mit uns hatten, weil sie sühlen, daß sie ihn gegen uns üben. Wie haben noch nicht die mindeste Feindseligkeit gegen sie unternommen. Aber viesleicht ist die Stunde ves ersten Schusses und der unwiderrusslichen Fehde sehr nahe. Mir ist es wahrscheinlicher, daß heute ober morgen Blut stießt, als daß ein Ausschaft her, wenn der Wind so ist, daß die Engländer den Durchgang versuchen können, der ihnen dann auch gelingen muß, hier in der Stadt sehr vernehmtlich seyn müßte, so horchen wir oft hin, ab sich setwas vernehmen lasse.

Relfons Anwesenheit macht uns, bie wir von ihm bas erwars ten, was er bisher gezeigt hat, glauben, bag unfre Rhebe wuthenb angegriffen werben wirb. Unbre glauben einem Gerucht, er habe einen Bug nach ber Oftfee abgerathen, und gefagt: he did not chuse to ensnare himself in that mousetrap. Man ift hier eben fo neugierig als bereit Reuigkeiten zu verbreiten. Gin Angriff auf unfre Defenfion ift auch fur die Stadt eine furchterliche Sache. Ich hoffe aber wir werden ihn bestehen: bann ernbteten wir Rubm und eine Erwedung ber Nation aus ihrem langen Schlummer; freilich mit einem Berluft, ben wir alle lange empfinden werben: daß man sich begnüge uns zu bloquiren, wenn ber Krieg gewiß ift, zufrieden uns einzuschließen, mahrend wir indeffen unfre Ruftungen vollenden, das ift gar nicht wahrscheinlich, und so werben vermutblich die nachsten Wochen über unser Schickfal entscheiden. Bon unfrer Vertheibigung und unfern Ruftungen im Detail fchreibe ich nicht, weil niemand wiffen kann, ob nicht schon jest ber Lauf ber Doft Gefahren ausgesetzt ift. Das mag freitich jeber wiffen, daß schon gestern an taufend Mann freiwillig zum Dienst angeworben waren, von bem die Mannschaft sonft durch Preffen zu Bege gebracht wird.

Es kommt mir wunderlich vor Dir von Krieg und Rustungen; und überhaupt von uns fremden Dingen zu schreiben. Die Krisss macht es wohl schwer, besonders wenn man viel darüber redet, seine Gedanken von ihr abzuziehen, aber sie soll uns nicht so bes schaftigen, daß wir nicht mit Dir von dem reden sollten, womit es

beffer ift fich zu beschäftigen als mit bem, was blog Gorge, Erbits terung und feinbliche Leibenschaften entflammt. und felbst barüber, und beschäftigen und, so viel wir konnen, wie mitten im Frieden. Wir lefen bie Obpffee in ber erften Übenfe gung. Male hatte fie faft gang aus bem Gebachtniß verloren, fet fie fie, ba Ihr noch als Mabchen im Saufe Eurer Eltern wart, las. Sie hat eine bergliche Freude am homer, und Du weißt, wie schon sie sich freut: daß ihr nichts liebenswurdiger fteht. Da ber mir bas Vorlefen auch große Freude macht. Vorber lafen wir die Melanie von Labarpe. Das Stuck ist schon, und auch Du legteft es nicht ohne Ruhrung weg. Es ift ein feltnes Deifterfluck von großer Ginfalt.

Male ift volltommen ruhig; fonft find hier bie Damen in großer Angft. Schimmelmann ift voll Stanthaftigkeit und Mut; obaleich auch nicht blind über unfre Gefahr. Guten Duth mußt, Ibr fur uns baben, aber nicht allzusicher fenn, als konnte uns nicht ein schreckliches Ungluck treffen. Wie und warum bies mis lich ift, weiß er genau, und auch ich weiß es, aber schreiben fam ich nichts darüber.

So lange die Defension balt, konnen uns in ber Besterstraße keine Rugeln, mahrscheinlich auch keine Bomben treffen. Diet 211 Deiner Berubigung.

# 120.

Ropenhagen, ben 28. Marg 1801.

Bir haben geftern Deinen Brief empfangen und muffen Dir gleich antworten; benn bas fordert er mit ber angftichen Stimme, ber keiner schweigen kenn. Du follst jeden Posttag Rachricht von mir haben, und von allem was ich erfahre und fagen kann. Diets mal habe ich, was unfre militairische Lage betrifft, im anliegenden Briefe an Moltte geschrieben: biefen lies. Ich schreibe beute an Bater und Behrens; theile die Nachricht noch B. mit: man kam von nichts anderm reden und schreiben, und wird es doch auch mus be, immer basselbe zu fagen. Kir Male ift nicht baran zu bent fen, daß fie die Correspondent icon wieder theilen fanne.

Ich schrieb Dir lettens mit Beforgniß über unfre Defenfion, bie ich nun mindern muß. Sie grundete fich auf die Furcht, baß die Pfable und Boblen, welche die große Infelbatterie einfaffen, ein

fach waren, und eingeschoffen werben konnten, welches bie ganze Batterie zum Ginfturz bringen wurbe. 3ch habe feitbem erfahren. daß sie es nicht sind, und so eingefügt und verrammelt, bag wir von der Seite ziemlich ruhig feyn durfen. Auch habe ich erfahren, daß die Leute durch eine fehr farte Bruftwehr von Bollwert ziemlich gebeckt find, und daß ein Ofen zu glühenden Augeln ba ift, welches ich nicht gewiß wußte. Auch fürchtete ich, bag bas Kahrwaffer zwischen ben Inseln und ber Holmfestung tiefer mare als es fenn foll; babet ich wirklich bessern Muth habe. Muth nämlich jum Erfolg, benn Muth zum Befteben haben wir, und muffen wir haben, wenn wir auch untergeben, und wenn wir uns nicht schämen follen. Wart Ihr in Holftein nur ficher! Unfer einzelnes Les ben ift es in einem ziemlich hoben Grade; und Rube hierbei, die sonst stumpfe Unempfindlichkeit ware, ist im Kriege ununganglich nothwendia. Überfteben wir die Gefahr, fo ftablt fie mehr als irgend etwas zum Manne.

Bas Ihr von unsern Verbundeten benkt ift im Ganzen wohl richtig: ich babe es nie anders erwartet; daher schlägt es mich nun nicht nieber, und ich banke bem himmel für biefe Boraussicht ber Gefahr in ihrem vollen Umfange (Eure Bebrlofigkeit ausgenommen). — Der Konig von Schweben ist bei ber Conferenz mit unferm respectabeln Kronpringen in einem fehr nachtheiligen Lichte erschienen. Schweden hat seine Schiffe nicht vor dem 2. April versprochen; man mußte mohl, bag bies zu spat mar. Die Schonische Seite bes Sundes ift unbefestigt, und also die Sperrung des Sundes unmöglich. Wir find burch Berwirrungen und Unfälle in unfern Ruftungen gehindert worden. Furchtbar wie unfre lage ift, hat auch sie ihre guten Wirkungen. Man ist aus bem Shlafe geweckt; Erfahrung hat uns von vielem überzeugt, worauf Rath nicht aufmerksam machen konnte. — Niemand zeigt fich schöner als Schimmelmann. Resignirt über ben Berluft seines großen Bermogens in den Plantagen, den Überreft gern barbringend, entschlossen uns nicht mit Möglichkeiten eines Gut : gebens, und für bie Abwendung ber über uns schwebenden Gefahr, einer größern auszuseben, überläßt er fich seinem Bergen, und bentt und redet mit einer Burde und Schonheit, die ihm den Frieden und die Ruhe seiner Seele befestigt, und aus ihr entsteht. wer ihn in langem Gefprach allein fieht, kann ihn gang wurdigen und schätzen lernen.

290 Briefe mahrend feiner Unstellung in Ropenhagen,

Die Englander liegen noch zu Gillelne, kommen friedlich and Land um fich Erfrischungen zu kaufen.

Zwischen unsern Blockschiffen soll man Kanonierbote flatieniren wollen, und man behauptet, daß es unmöglich ist die Inselbatterie zu stürmen. Die ganze Defension soll fertig seyn. Dn Bind ist westlich.

#### 121.

Ropenhagen, ben 31. Marg 1801.

3ch muß Dir, wie sich bas versteht, melben, daß bie Englische Alotte jest als feindlich vor unserm Safen liegt, wo fie, be gunftigt von einem ploglich aufgekommenen Nordwinde, gesten Morgen gegen zehn Uhr Anker warf. Bei Kronburg mar fie, be ber Wind ihr erlaubte fich außer ben Kanonen ber Festung zu bal ten, bennoch unter einer lebhaften Kanonabe burchgegangen, bie um sieben Uhr begann und bis neun ein halb Uhr dauerte. Sie he ben gegen unfre Defension nichts weiteres Feindseliges unternom: men, als baß fie gegen Mittag ein Paar Fregatten und einen Cut ter betachirten, bem Unschein nach zu sondiren, welche sich nach einigen Schuffen schnell entfernten. Gegen Abend machten fie et nige Manover, woraus man einen Angriff ober Bombardement erwartete: es geschah aber nichts, und bis jest ist alles ruhig. In ber abgewichenen Nacht haben fie ein Paar Schaluppen aufs Plin bern nach dem Fischerborf Stoeshoved, nahe bei Seeluft, geschick, welche von ber leichten Infanterie am Landen verhindert worden find.

Ich bin zu mube und die Zeit ist zu weit verlaufen als daß ich ausgehen könnte um selbst mehr Nachrichten einzusammeln. Gestern war des Herumlausens auf hohen Häusern, Thurmen ic kein Ende; dann zweimal den weiten Weg zu Sch., und wieden aufs Comptoir, wo man sich ablösen muß: ich war mude wie ein armer Soldat. Da wir die Nacht einen Angriff erwarteten, wollt ich ausbleiben. Male ließ sich leider auch nicht davon abhalten, und dies hat ihrem Auge geschadet. Sie bittet und schmeichelt dann so lange die ich nachgebe, und dann bereue, weil ersolgt was ich voraus sahe.

Um Sonntag Morgen ward es vom Engl. Admiral erklat, baß er Feinbseligkeiten ausüben werde.

#### 122.

Ropenhagen, ben 3. Upril 1801.

Das Gerucht von bem Unglud unfrer Bertheidigung hat Dich ohne Zweifel erreicht, ebe Du biefen Brief erhaltst.

Es war am Mittwoch Nachmittag gegen funf Uhr, als ber Allarm, wegen Bewegungen in der Engl. Flotte, geschlagen marb: funfzehn von ihnen, Relfons Division: (boch stehe ich nicht für völlige Genauigkeit, befonders in ben Bablen): fie gingen nach Suden, und legten fich sublich von bem rechten Flügel unfrer Defensive. Man hatte behauptet, und nach ben Seefarten fonnte es nicht anders gedacht werben, als daß ein folcher Borbeigang vor unfrer gangen Linie, nicht anders als unter ihrem gefammten keuer geschehen konne; ich begriff es nicht, daß kein Schuß fiel und baß man fagte, fie maren weit außer bem Schuffe; bachte mir alfo, fie maren zwischen bem Saltholmer Grund und ber Schwebis ichen Rufte burchgegangen, und fand boch auch, bag bies nicht mit ber übrigen Ergablung ftimme. Es erhellte nun freilich fchon, bag fie nicht ben Angriff auf bie ganze Linie, wie erwartet wurde, maden wurden: boch baute man auf, und beruhigte man fich mit ber Berficherung, daß unfre bortige fo weit ausgezogene Linie augenblicklich ausgefüllt und verstärkt werden konne, und der, daß feichte Grunde des Meerbodens dem Keinde unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg legten, und der — boch hieran zweifelte ich - bag bie Baftionen Quintus und bie andern am holm fie fouteniren konnten.

Als also gestern Morgen um eils Uhr die Kanonade plotslich bestig begann, das einzige was uns vom Bevorstehenden benachrichtigen konnte, waren wir bewegt, aber noch voll gutes Muths. Wir hatten sie und so nahe viel fürchterlicher gedacht, und glaubten also nicht an so große Wuth oder Allgemeinheit des Angriffs. Ich ging auf mein Comptoir um das Einpacken des Archivs vollends zu besorgen. Ich hörte unterwegs und auf dem Comptoir allerlei Nachrichten von zwei, drei und mehrern Engl. Schiffen, die auf den Grund gerathen seyn sollten, und daß sie so wüthend seuerten um nicht abordirt zu werden. Das Feuer nahm unterbessen mit verdoppelter Wuth zu; gegen halb drei ward es ganz matt, und nur einzelne Schusse sieden. Ich ging nun wieder aus

um Nachrichten zu hohlen. Es war bumpfe Stille auf ben Stre-Ben geworben, und man borte bumpfe einzelne Schuffe. Bufale lig bore ich einen Officier mit einem Burger von einer Bombe reben, die neben ihm niedergefallen und zersprungen sew. Un ber nachsten Ede brangt fich einiges Bolt, um ein Platat vom Poligeimeister gu lefen, welches Borfcbriften furs Benehmen bei einem Bombardement enthielt. 3ch tehre nun ziemlich bestürzt zu Sause, und hore die einzelnen Schuffe, die nun als Bombenwurfe unver tennbar maren. 3ch gebe wieder aus, tomme endlich jur Schimmelmann, die eben einen aus der Abmiralität gesprochen hatte, und die voll Angst war. Balb kommt fr. v. S. mit ber Rach richt, daß unfre Blodichiffe auf bem rechten Flugel ju Grunde ge richtet feven. Ich bin nie vorber so erschüttert worben. Ich febr zurud und fagte Male nur einen Theil bes Ungluds. Ich ging bald aufs neue zurud; erfuhr die Sendung eines Parlementains von Relfons Flotte, als bie Urfache bes unbegreiflichen Berftunmens bes feinblichen Feuers, und bann Details von bem Gefcht, bie im hochsten Grade bewegend waren. Die ganze Stadt war Den 4. Bei bem Mangel an Nachrichten, bestürzt und obe. aus benen fich eine zusammenbangenbe Erzählung von ber Schlacht bilden ließe, und weil Dich unfre Lage noch mehr als die Borfalle bes unvergeflichen Tages interessiren werben , wollte ich Dir ge stern zuerst von jener schreiben und bis beute mehr sammeln für dieses. Die eigentliche Geschichte ber Schlacht sollst Du haben, sobald ich hinreichend unterrichtet bin: beute kann ich Dir viel leicht nur Buge schreiben. Wir konnen es nicht laugnen, wir find gang geschlagen; unfre Defensive ift zerftort und alles steht auf bem Spiel, ohne daß sich sichtlich etwas gewinnen ließe, ohne baß wir bem Reinde, wenn er fich begnugt uns, besonders bem Holm und ber Flotte Bomben zuzuwerfen, großen Schaden it fügen können — weil wir in der Anlage des Plans getäuscht wor ben find. Aber wenn wir mit truben Sorgen auf die Gefah, mit Unwillen auf die Urheber ber Fehler feben, fo erhebt une ber gang beispiellose Belbenmuth, ben unfre Leute zeigten, und giebt uns eine wehmuthige Freude voll Liebe, bie nicht fur ben Staat troftet, nicht gnugen kann, um uns über unfre Lage ju taufchen; aber unfer Berg fullt, und uns mohl thut; und mit vielen Ban den an unfer Bolk bindet und uns froh macht mit ihm zu bulben. Einen folchen Widerstand fah man nie. Relfon felbst hat gefind

ben, in allen Schlachten, benen er beigewohnt, habe er nie etwas gesehen, was hiemit verglichen werben könne. Sein Berlust sey größer als bei Abukir. Es ist eine Schlacht, die mit Thermopyla verglichen werden muß. Aber auch Thermopyla diffnete Grieschenland der Berwüftung.

Auf unserm rechten Flügel lagen eine Reihe Blockschiffe; bas ist der Rumpf alter Linienschiffe, welche zum Seedienst untauglich waren, und als Batterien gebraucht wurden. Diese hatte man mit Matrofen und Freiwilligen zur Behandlung ber Kanonen befest. Bir litten fo großen Mangel an Matrofen, bag wir unfre Flotte bort nicht hinlegen konnten, Die vollzählig ausgeruftet, über ben Sieg, so wie gefochten worden ift, teinen 3weifel gelaf-Proevesteen, Capitain Lassen, von neunzig Kanonen (aber Blodichiffe konnen nur bie eine Batterie gebrauchen): Bagrien, Capitain Ricebrigh; Inlband, Cap. Brandt; Jefoberet: ten, Cap. Chura; Sialland, beffen Cap. ich nicht gewiß weiß: biese funf scheinen ben Angriff von Relfons ganger Division von zwolf Linienschiffen und mehreren Schiffen von vier und funfzig Ra= nonen, worunter allem Unschein nach ber schreckliche Glatton von achtunbsechzigpfundigen Raronaden auf der erften Batterie mar: außer ben Bombardier = Gallioten und kleineren Schiffen, Fregat= ten, u. f. w. ausgehalten zu haben. 3mei Geschützgrame, eine schwimmende Batterie, die Fregatte St. Thomas, bem Anschein nach, scheinen auch in unfrer Linie gewesen zu fenn. Ich vergaß bas Commandeur : Blockschiff Dannebrog, wo Capit. Fisker com: manbirte. Ihre Lage in der Flintrenne bis an die Batterie tre Kroneren, kann ich Dir, wie sie folgten, nicht genau angeben. Proevesteen lag vor bem 3wischenraum Quintus und Amager: eine Batterie auf Diefer Infel follte es unterftuben, konnte aber wegen falscher Unlage nicht. Die Blodichifflinie bedte ben Solm gegen die Annaberung der Bombardiergallioten: man glaubte fie durch ben Mittelgrund gefichert gegen Ungriff von Übermacht, und fagte, sie solle verftarkt werden. Aber die Englander hatten, vom ersten Tage ihrer Unkunft vor dem Hafen, Fregatten und Cutter außer dem Bereich unfrer Kanonen freuzen und allenthalben pilotiren laffen; fanden Bege, die wir nie nachgefucht, bezeichneten fie mit Ankern; und wir, welche die Entwaffnung ober Wehrlosigkeit unfrer unbemannten Flotte auf tobte Defension einschränken muß: ten, konnten nichts hindern. So batten sie besonbers in ber 294 Briefe mahrend feiner Unftellung in Ropenhagen,

Nacht, nachdem sich Nelsons Division sublich von bem Ende umsers rechten Flügels gelegt, Wege, die man nicht ahndete — weil man das Fahrwasser von früheren Zeiten her für zu seicht annahm — gefunden und bestimmt; worauf sie die Blockschiffe angriffen, welche der Mittelgrund in ihrer Schwäche nicht beckte.

Sie hatten nun eine gräßliche Übermacht. Proevesteen hatte manchmal funf Linienschiffe gegen sich; unter andern Nelsond Schiff von acht und neunzig Kanonen; außerdem hatte sich das vier und funfzigste Kanonenschiff queer gelegt, und beschoß es der Länge nach. Die Engländer wechselten mit Schiffen ab, und mandvirten auf und nieder. Dennoch dauerte die Schlacht von zehn ein halb bis gegen zwei ein halb Uhr, da wir überwunden, nemlich vernichtet waren.

Proevesteen hatte zwischen brei und vier hundert Mann Besatung: von diesen sind dreißig an Land gekommen. Er hat
anderthalbe Stunde mit drei Kanonen geseuert, weil alle andem
undrauchdar gemacht waren. Das Verdeck war eingeschossen; die Bohlen der Haut wie abgeschunden; die Treppen auf allen so
weggeschossen, daß sich die Officiere an Seilen auf und nieder liesen um von Stelle zu Stelle Ordre zu geben. Es ist ein Augelregen im eigentlichsten Sinne, auf und um dies Schiff besonders
gewesen. Auf ein Paar Schiffen soll die Mannschaft zuletzt ohne
Commando gearbeitet, und sich an die Kanonen zum Tode gebrängt haben.

Auf dem Schiff des Capitain Cosoed ist nur er mit einem einzigen Mann unversehrt geblieben, obgleich er nicht mehr als die Gefallenen wich. Man sagt, es waren nur acht Mann übrig, da bat er sie aufzuhören; sie baten ihn, da sie noch eine Kanone brauchen könnten, nur noch einmal schießen zu dursen. Wie sie gefeuert, wurden sechs hingestreckt, und ihn selbst wirft die Compression der Lust von einer vorbeisliegenden Kugel bewußtlos, aber heil, nieder. Nelsons Schiff lagerte gegenüber, und sie hatten sich gelobt, er solle sich erinnern, gegen sie gesochten zu haben.

Ich wurde es mir unmöglich machen meinen Eltern von uns ferm Schickfal zu schreiben, wenn ich meinem Verlangen folgte, Dir noch viel Uhnliches zu erzählen.

Als unfre Linie tobt war, ruckten die Englischen Schiffe in sie ein, und fingen an Bomben zu werfen. Dies war nach zwei

Uhr. Bon diefen fielen viele auf den neuen Holm, ohne Schaden zu thun, eine zersprang dicht neben dem Kronprinzen.

Nun sandte Nelson ein Parlementair-Boot mit einem Briefe, ungefahr folgendes Inhalts und Form:

To the Danish government.

I have taken seven batteries, and shall be obliged to burn them, if no arrangement takes place. But I wish to spare the effusion of human blood.

From the brave Englishmen to their brethren the brave Danes.

Horatio Nelson.

Ein Abjutant bes Kronprinzen ward an ihn gesandt, um eine Erstlärung dieses sonderbaren Briefes zu verlangen: und es ward ein Wassenstillstand beschlossen. Derselbe-war auf Nelsons Erkläsung: Parker allein könne Vorschläge thun, an diesen gesandt. Der Wassenstillstand ward verlängert.

Der Anblick der Stadt war schrecklich. Allenthalben Sde, und nur Wagen mit Sachen, die man in Sicherheit bringen wollte: eine Stille des Grabes: verweinte Gesichter: der völlige Ausbruck der blutenden Wunde einer Niederlage.

Das Einbringen der Verwundeten und der Leichen, und die Jammerscenen um sie her mag ich Dir kaum andeuten. Male brach in eine Thranenfluth aus, als sie das Schickfal der Rannschaft des Proevesteen horte, von dem man zuerst erfuhr. Hermach überwältigke der Schmerz sie wieder, als ein falsches Gerücht ging, die Desension sey verlassen. Sie fürchtete nur für schnelzlen unrühmlichen Veraleich.

Man setzte die Negociation sort, über die ich Dir nur so viel sagen kann, daß auch gestern nichts entschieden ward, obgleich Nelson am Land war. Ein Wassenstillstand dauert noch wenigsstens dis Morgen früh. Wir mussen jedenfalls auf ein Bombardement gesaßt seyn. Das schrecklichste ist, daß tre Kroneren nicht mehr haltbar ist, und der Feind wird schwerlich seine Linienschiffe bloß geben, während er Holme, Flotte und Stadt bombardiren kann.

Für uns fürchte nichts bei einem Bombardement: unser haus liegt entlegen. Und eigentliche Einnahme ift unmöglich.

Malens Auge ist heute leidlich, und sonst ist sie wohl.

#### 123.

Ropenhagen, ben 6. April 1801.

Bu Deiner Entschulbigung, als uns heute ein Brief, ben wir mit Gewißheit erwarteten, ausblieb, nehmen wir als Ursache an, daß Du nach B. gefahren senst: benn Du sühlst es gewiß ganz, wie wohlthatig Briefe von den Geliebtesten in den ernsten Stunden der Gefahr sind. Ich schried Dir unter der Wuth des Angriss; und als die Wehmuth und Sorge über den Ausgang uns um und um kehrte, aussuhrlich von Neuem. Ein Bombardement ist noch immer fehr möglich, und ich werde Dir schreiben, auch wenn ein Bombardement wuthet. So unterlaß Du es auch nicht, Du theure Freundin.

Wir hoffen, daß Du morgen meinen Brief von Sonnabend bekommen wirst; sind aber über denselben nicht ganz ohne Sorge; weil er wegen starkes Gedränges von dem überbringer auf einer andern als der gewöhnlichen Stelle abgegeben war. Es würde und sehr dauern, wenn er verkommen wäre, theils wegen der authentischen Nachrichten darin, theils weil er und Dir zeigte, wie wir zu jeder Epoche sühlten, und weil er für Dein Herz geschrieben ist, wie es Dich verlangen konnte ihn zu haben.

Ein verlangerter Baffenstillstand hat feitbem bis jest noch gewährt, und kann vielleicht noch ein Paar Tage anhalten, auch wenn unterbeffen tein Urrangement ju Stande tommt, welches, wenn es fich schließen laßt ohne uns anbern Gefahren auszuseten, nach unfrer Lage nach ber Schlacht vom zweiten, wenn wir rubig überlegen, gewünscht werben muß. Du wirft biefen Wunsch teinen perfonlichen Motiven von Furcht zuschreiben. Da Male fo unbeschreiblich ruhig ift, ba die Ehrfurcht vor unferen tobten Selben uns in jedem Gedanken begleitet und erhebt, ba bas gange Bolt bas Beifpiel bes Muthe giebt, und einer gelassenen Faffung, bie man wohl nicht leicht irgendwo so herrlich fab, da Gefahr eine vollkommene Erzieherin ift, so mußt Du nicht an Furcht benten. Aber die Gefahr, in der sich Flotte, Holmsgebaude, Seearsenal ja alle bie wichtigsten Gebaude biefer Stadt, bas beißt bes gan zen Konigreichs befinden, wenn ber Feind uns von der Gegend bes Schlachtreviers bombarbirt, ift ernft. Sie ift nicht unab: wendlich, ich weiß es: wir haben bie englischen Bomben bisher

aus Erfahrung als sehr schlecht kennen gelernt: und wenn man vorbereitet ift ju Lofchen, fo lagt fich ber Berheerung auch von ben gut gefüllten, eine Granze feben, wie wir wenigstens glauben fonnen. Der Zufall kann aber auch gegen uns fenn, und wo Ordnung und Gewandtheit retten foll, ba erwarte ich von unserm Bolf nicht so viel als mo es auf Spartanischen Ruth ankommt. hieris ber muß man fich die Augen nicht blenden. Auch nicht über den Buftand ber übrigen Salfte unfrer Defenfion, ben eine Gingeschränktheit bes Blicks nicht auf ben Fall, bag biefer rechte Flügel ge= brochen wurde, berechnet bat: ein Rebler, über ben ich manchmal im Stillen icon feit vorigem Sommer fruchtlos gedacht habe. Gin gutes Geschick hat uns eben einen Mann zugeführt, beffen Anfeben groß genug ift, um feine Borfcblage burchzuseben, und man hat freilich biefe Tage genutt um bem Übel fo weit man konnte abzuhelfen. Ift bas aber hinreichend? Und wenn nicht: bann welch ein Morben bei einem neuen Angriff! Dhne daß wir Rache nehmen konnen.

Dinstag. Die Regociation ist noch immer sehr unentsschieben. Auch barf ich barüber nichts Näheres sagen, ohne Bertrauen zu mißbrauchen.

Es ist noch möglich, daß ein neuer Angriff abgewandt werden kann; wo nicht, so ist er in der Stadt uns viel furchtbarer als jesner erste. Du kannst gewiß seyn, daß Male sich bestrebt, Fassung zu behalten. Es ist die Trauer über unsre Leute, und die Bunden, die dem Staat drohen, welches uns beugt: wir fürchten einen Angriff mit Gewalt auf die Überreste der Linie; nicht so sehr ein Bombardement: wollten sie sich nur damit begnügen!

Ich bin niedergeschlagen und komme nicht bazu Dir jest eine genauere Nachricht von ber Schlacht zu geben. Wenn wir Ruhe haben, follst Du fie nachstens erhalten.

Abieu, Du unfre theuerste Freundin! Werden wir uns balb wieder ruhig schreiben? Werden die Zeiten nicht kommen, wo diese Stunden vernardt sind, und wir uns wieder in unserm eigenen Cirkel, in dem wir allein uns freuen und nügen konnen, besichäftigen? Ginen tiefen Eindruck läßt diese Zeit wohl auf unser ganzes Leben.

#### 124.

Ropenhagen, ben 11. April.

Mein letzter Brief war in einer Schwermuth geschrieben, die ich Dir gern verhehlt hatte. Es war aber unmöglich und die Umstände unsrer Lage brachten sie nur zu sehr mit sich. Wir erwarteten auf den Abend, was ich Dir verschwieg, ein Bombardement: wir rechneten nur auf den dem Feinde widrigen und heftigen Wind für Aufschub. Es ließ an, daß die Negociationen schon abgebrochen seyn mußten. Wenn uns dies, und die allgemeine Flucht in der Stadt nach unserm und andern minder ausgesetzten Quartieren beugte, und voll Kummer für das Schicksal des Staats machte: so trug auch selbst die trübe wilde Natur viel bei uns beklommen zu machen.

Mein herz ift schwer von bem, was ich Dir zu sagen habe, ober hatte, wenn wir uns sprechen konnten.

Die Englander wandten ihren Sinn ganz unvermuthet. Der Waffenstillstand ward erneuert, und Nelson kam am folgenden Tage am kand zum Kronprinzen. Man kam über einen Waffenstillstand von größerem Umfange überein, und dieser ist endlich auf vierzehn Wochen bestimmt worden. Wir erhalten dadurch die Berforgung des von Mangel die salt zur Hungersnoth gequalten Norwegen. Wir entwaffnen nicht. Die Landwehr ist zur Feldbesstellung entlassen.

Der Verluft bes Feindes ist durch diese Convention außer Frage geseht. Sie ist ihm nicht sehr vortheilhaft. Er konnte nur fortsegeln, wenn er wollte und konnte. Schwerlich bringen sie ihre Schiffe alle zurud. Parkers Sohn soll gefallen sehn. Nelson hat drei Capitaine, zwei von Abukir her, verloren; auf dem Elephanten, seinem Schiff, den Capitain, zwei Lieutenants und hundert und siedzehn Mann. Ein andres Engl. Schiff sell zweihundertdreißig Todte zählen. Zwei Engl. Linienschiffe haben gestrichen, konnten aber nicht genommen werden.

Ehre also haben wir gewonnen, und Ansehen, bente ich bei Europa: auch ein festeres Land von Achtung und Liebe fürs ganze Reich.

Ich wunsche, bag die Nachricht vom Waffenftillstande balb auf meinen letten Brief gefolgt feyn moge: benn Deine Angst be-

fümmert uns. Wir waren vorbereitet auf jeden Ausfall. Wir konnten alles, was wir hatten, verlieren; — das rechnet man für nichts in folcher Gefahr des Baterlandes, und eben die wachsende Gefahr hob auch uns in Muth. Sollte die Gefahr wiederkomsmen, so sen nicht zu angst für uns. Wir standen gern, wo wir waren und hätten um keinen Preis Sicherheit gesucht.

Lebe wohl. Die Zeit gestattet nicht mehr. Schreib und: Du giebst uns so viel Frende. Malens Auge ift leiblich.

### 125.

Ropenhagen, ben 14. April 1801.

Der abgeschloffene Baffenstillstand für Danemark stellt für und die gewöhnlichen Berhaltniffe mahrend seiner Dauer wieder her. Zedes wichtige Ereigniß soll aber auch jest noch einen aus Berordentlichen Brief veranlaffen.

Ihr kennt den Inhalt des Waffenstillstandes aus den Zeitungen. — —

Nun noch einige Nachrichten von bem Feind und von unfern lieben Leuten.

Am Sonntag ging eine Division von vierzehn Seglern nach bem Sunde. Man sagte, es sey um Wasser bei Helsingoer einzumehmen, weil das von Hveen bisher gebrauchte Opsenterie herzvorgebracht habe. Andre aber vermuthen, daß sie gegen Gotheburg bestimmt seyn mochten. Aus Helsingoer meldete man gezstern, daß drei schwere Englische Schiffe, vermuthlich Hospitalsschiffe, und solche, die in der Schlacht zu Grunde gerichtet worden, welche man gewöhnlich zu diesem Gebrauch nimmt, durch den Sund gegangen sind.

Schon vor mehreren Tagen hatten die Englander zwei Fres gatten und einen Cutter nach der Oftsee abgeschickt. Gestern ging auch fast die ganze übrige Flotte dahin ab. Heute liegen sie auf der Sohe von Castrup.

Wegen des Einflusses, den die jetzige Regierung in Rußland auf unsern Frieden haben wird, sind wir noch in völliger Unges wißheit. Nelson ward von des Kaisers Paul Lod benachrichtigt. Es ist nun die Frage, ob er sich doch gegen Rußland wenden wird, wo ihn freilich das Eis ausschließt, oder zuerst gegen das zweideu-

300 Briefe mahrend seiner Anstellung in Kopenhagen, tige Schweben wendet. Bei Carlsfrona fann er boch bem Anfeben nach nichts ausrichten.

Unfre Officiere behaupten als gewiß, daß die Feinde mehrene von ihren eignen Schiffen verbrannt haben; weil mehr verbrannt seyn sollen als ihnen von uns in die Hande gefallen sind. Ihr Berlust soll zweitausend Mann an Tobten und Berwundeten betragen. Sie haben sehr viele Grundschisse bekommen. Sie können keins von unsern Schiffen zu Hause schleppen: darüber freuen sich unfre Capitaine. Während der Schlacht ist Nelson über den Widertand rasend geworden, und fluchend auf dem Verded umber gegangen.

Es wird als gewiß versichert, daß drei Engl. Schiffe, die den tre Kroneren nahe lagen, als Nelson den Waffenstillstand andot, und das Feuern ausdoren mußte, so in einander gerathen waren, daß sie ohne Rettung verloren gewesen waren, wenn das Gesecht sortgewährt hatte, und daß zwei von ihnen schon gestrichen hatten. Wäre tre Kroneren damals in solchem Stand gewesen wie nun; hatte dann das Gesecht gegen die so zerschoßnen Englischen Schiffe sortgewährt, diese sich opiniatrirt anzuhalten, so ware der Abend doch noch vielleicht schon geworden. Edelmuth war es nicht von Nelson den Waffenstillstand anzutragen.

Es ist wohl wahrscheinlich, daß er ohne Instruction angegrif: fen hat.

Ein siebzehnichriger Lieutenant (ich glaube, er heißt Bildemosa) ber die schwimmende Batterie commandirte, hat sich ganz besondere Ehre erworden. Er hat gegen Nelson gelegen, und mit dem größten kalten Blut immer auf das Steuerruder geschossen. Zuleht war seine Batterie fast zu Grunde gerichtet; er rettete sie aber zuruck; sie ist auch schon wieder in Stand gesetzt und ihm übergeben. Gestern waren alle Ofsiciere von der Desension an des Konigs Tasel geladen: der junge Mensch wollte nicht kommen, sondern lieder auf seiner Batterie bleiben. Diesen hat Nelson zu sehen verlangt, weil er seine Ausmerksamkeit am allermeisten aus sich gezogen.

Lassen von Proevesteen habe ich gestern gesehen. Ich habe mit Kammerherrn Bille und andern verabredet, daß ich einen Mittag mit den Officieren bleiben will. Dann hoffe ich noch recht viel von der Schlacht zu erfahren. Man hat mir einen Plan von unsver Linie und der Action versprochen: den sollt Ihr auch eine

mal feben. Unfre barbarifchen Feinde haben mit Rägeln gesichoffen.

Bir fonnen noch an nichts anbere benten.

#### An feine Eltern.

#### 126.

Ropenhagen, ben 26. Mai 1801.

Seit meinem letten Brief ist Amalie recht ernstlich frank gewesen. Wir furchteten Scharlach, aber es erfolgte kein Ausschlag. Run ist sie gottlob hergestellt.

3ch banke Ihnen berglich, liebster Bater, fur ihre intereffanten und wichtigen Nachrichten. Dergleichen giebt mancherlei Aufschlusse. Es verhilft zu einer nabern Bekanntschaft mit dem Lande, bie freilich nur durch eignes Seben und Nachforschen vollendet werben kann; welches aber ohne anleitenbe Nachrichten nicht anzufangen ift. hier kennt man bei ben Collegien bas Land wirklich lange Davon habe ich zahlreiche Beispiele gefeben. nicht hinreichend. Dies tann auch fast nicht anders fenn, ba bie meiften Mitglieber berfelben sogleich von vorne berein bier in bieselben eintreten. Die Committirten find meiftens Leute, bie, ftatt mit ben Gefchaftetennt= niffen bes Secretairs genauere Sachkenntniffe zu verbinden, burch ihren langeren Dienst bloß vorgerückt sind, und wenige Deputirte haben die Geschäfte im Ropf, ober wiffen erträgliche Plane ju Das meifte lauft auf Zeitbehelf und Rutine hinaus. machen.

Alles dies kann nicht anders werden, so lange unfre wunderliche Collegialeinrichtung unangetastet besteht, und auch diese kann nicht ohne andre schlimme Folgen verändert werden, so lange das jest immer tiefere Wurzeln fassende System herrscht, und die Bornehmen keine Geschäftsleute find.

Es wird, außer so weit es personlich den Kinanzminister angeht, nach meiner jetigen Lage mein Geschäft nicht seyn können, an einem Entwurf einer neuen Landtare zu arbeiten. Die Ersahrung, daß ich mich leicht in solchen Dingen orientire, und zu untersuchen im Stande sey, giebt mir übrigens den Muth, daß ich mit den gehörigen Materialien, so gut wie ein andrer hier arbeiten wurde; und dabei den Borzug hatte, was wenige hier glaus

ben mochten, sehr lebhaft zu fühlen, daß, außer genauer Localuntersuchung, alles was man hier thun kann, nur zur Einleitung bient. Ungerufen biete ich mich freilich nicht an. Aber keine Arbeit scheint mir leicht wohlthätiger für Staat, Unterthan und Beamten werden zu können; daher ich sie sehr betrieben zu sehen wünsche; auch ist Sch. sehr geneigt bazu.

Wissen Sie wohl, daß die Eintheilung des Landes in Pfluge schon zu uralten Zeiten in Gebrauch gewesen ist? Sie bestand bei den Angelsachsen, wie man aus ihren Gesetzen sieht. Sie kommt in Dithmarschen in einem Urkundebrief etwa vom I. 1530 als eine ganz festgesetzte Sache vor. Sie war mit der in Husen verbunden, die auch bei den Angelsachsen vorkommt, und in Danemark unter dem Namen Boel, wie noch im Schleswissischen eristint. Daß die Außendeiche vor und nach der Eroberung den Bauerschaften gehörten, davon habe ich die unläugbarsten Beweise gefunden.

Berthier konnte sich auf Ihrem Grundris vollkommen zurecht finden, sogar bis auf die Leimwege von Kahiro, nach Biestock. Er erkannte Quartiere, Plate u. s. w. sehr genau.

# 127.

Ropenhagen, ben 13. Juni 1801.

Es war mir bei einiger Überlegung wahrscheinlicher, daß Sie, liebste Eitern, lieber einen Posttag warten, als meinen am 9. anz gefangenen kurzen und eiligen Brief, ohne weiteren Zusat, der mir zu machen nicht möglich war, empfangen wurden.

Ich habe mich in biesen Tagen and Abarbeiten ber Sachen gemacht, welche zuerst durch die großen und wichtigen Begebenheiten, dann durch meine Unpästichkeit, und zulest durch Amaliens Krankheit sich angehäuft hatten. Dies waren zum Theil Sachen von weitem Umfang, und zu benen Vorstellungen nothig sind; so haben sie mir viel Muhe gemacht, und noch steht ein Theil zurud.

Sonst arbeite ich num nicht muhfelig, noch ohne Neigung, wie trocken die Sachen auch sind. Ich habe die Freude eine Ordmung und Controle in die Correspondenz und ganze Behandlung der Barbaresten = Angelegenheiten hineingebracht zu haben, welche vordem niemals darin war, und dabei zu sehen, daß mir dies unbedingtes Zutrauen der Direction verschafft hat, indem meine Erpe

bitionen, auch wenn ich fie, ohne vorher Resolutionen erhalten zu können, nach eigner Einsicht machen muß, ohne Ausnahme immer gebilligt werben.

Gr. Bernstorff ift nun nach London, Grove nach Petersburg, Bille meistens auf der Flotte, Schimmelmann auf dem Lande, und wenn er zur Stadt kommt, so bestürmt, daß ich kaum anders als im Fluge mit ihm reden kann. Ich hoffe, daß man den Bershandlungen diese Zersprengung der Direction nicht ansehen wird.

#### 128.

Ropenhagen, ben 11. Juli 1801.

Mich verlangte herzlich Ihnen, liebste Eltern, zu schreiben, aber ich konnte seit zwei Posttagen nicht bazu kommen. Die letzten Nachrichten von meiner liebsten Mutter Besinden haben mich noch mehr beunruhigt. Der Gedanke an Ihre Krankheit brängt sich bei jeder Ruhe mir auf. Ich gabe viel darum, wenn wir zu Ihren kommen konnten, und rechne im voraus auf die Reise des kunftigen Sommers zu Ihnen, welche uns hoffentlich nicht unmöglich gemacht wird. Es beunruhigte mich gestern keinen Brief zu erhalten. Wir sind in steter Angstlichkeit die Sie uns etwas Besseres melden können.

Ich habe unsern nach Tunis abgehenden Conful in bieser Boche mit Instructionen und Borschriften von großer Weitlauftigfeit versehen u. s. w.

Ich kann Ihnen auf Ihren letzten Brief noch nicht antworten, liebster Vater. Aber ich muß Ihnen doch eiligst erzählen, was Sie interessiren wird: daß mir jest vom Auswärtigen Departement die den Abberrahman betreffenden Papiere überliefert sind, worunter mir Ihre Briefe an den Gr. Hartw. Bernstorst über Ihre Unterredungen mit ihm bei seiner Zurückunft aus Schweden großes Vergnügen gemacht haben. Auch hat es mich amusirt in den Berichten des Consuls zu sinden, wie gewaltig er sie nachher dei seiner Zurückunft gelobt hat. Dreboes Protokoll über seine Dossmetscherschaft sahen Sie vielleicht nicht? Es ist ein Hauptstück zum Lachen über die höchste Dummheit. Wissen Sie, daß Abberrahman tobt ist?

Auf bem Auswärtigen Departement bewahrt man Ihre fammtlichen Berichte über bie Reise. Benn Bernftorff zurückkommt, will ich sie mir geliehen ausbitten. Ich glaube, daß sich darin noch einiges sinden durfte, dem Sie keinen Platz in Ihrem Journal gegeben haben. Und wenn wir zur herausgabe des dritten Theilskommen, welches doch nun nicht mehr lange verzögern muß, so ließe sich dann noch wohl einiges herausnehmen.

#### 129.

Ropenhagen, ben 25. Juli 1801.

Die Nachricht von meiner lieben Mutter jetzigem Bohlfenn, welche uns unfre liebe Fritze\*) schon vorher gegeben hatte, hat uns von einer großen Sorge befreit. Ich war in einer ganz unge wöhnlichen Angst, die ich mir nicht ausreden konnte. Benn Sie nun nach der Zerstreuung durch den Besuch der Freunde sich heiterer und besser gefühlt haben, so hossen wir, daß Sie das noch mehr und auf längere Zeit werden, wenn wir im nächsten Sommer einis ge Zeit bei Ihnen zubringen können.

Ihre Aufsage für den alten Bernstorff über Abderrahman Aga sind, wie alles was Geschäfte betraf, von ihm sorgfältig aufgehoben worden. Ich benke sie Ihnen mitzubringen. Ein Secretair des Departements erzählt mir auch noch, daß andre Aufsähe von Ihnen über die — oder einen — Prinzen vom Libanon, welche in Kopenhagen gebettelt haben, beim Departement lägen; auch diese will ich für Sie leihen und mitbringen.

In Ihren Briefen an den ersten Vernstorff muß doch mander. lei stehen, was Sie in Ihrem Journal nicht aufgenommen haben. Wenigstens hat Gr. Fr. Stolberg an Amalien erzählt, er habe darin vieles gelesen, was er nachher in Ihrer Reise nicht angetrossen hatte: und so will ich sie durchsehen, sobald Gr. Chr. Bernstors von London zurück ist.

Was der altere Lochner von Abderrahmans Zuneigung sur Sie schreibt, ist ungeschr Folgendes: Der Pascha schrieb an den König. — Dieser Brief war nicht wie gewöhnlich auf turtisch, sondern arabisch — und ging ohne übersetzung ab, weil Abderr. geschatte, que S. Exc. s'était attachée à un homme dont Abderr. Aga parlait dans les plus hauts tormes, et qui possédait parsaitement la langue Arabe. Zugleich war ein Brief von Ab-

<sup>\*)</sup> feiner Frauen jungere Somefter.

berr. an Sie eingeschlossen gewesen. (Erinnern Sie fich biefes Briefs?) Sie aber maren, wie ber Brief ankam, in Deutschland gewesen und Bernftorff schrieb an ben Conful mit Berbruß über bie Unterlassung ber Übersetzung, zumal da der einzige Mann, an ben er fich wenden tonnen, abwefend fen. Darauf antworlet ber Consul: qu'il en était très - fâché, mais qu' Abderr. Aga avait positivement assuré que personne mieux que son ami M. Niebuhr serait en état de faire la translation. Bernstorff hatte Sie nicht genannt, und ber Conful glaubte alfo wohl, bag er einen andern als Sie gemeint habe. Aber allerdings zweifle ich, baß Sie ben Brief hatten bechiffriren konnen. Er ift außerst unbeutlich, und Sie hatten sich nie auf bas Runftstuck gelegt arabische Schreis berhande zu bechiffriren. Wie wenig einer felbst in der Barbarei bie hand bes andern, in Geschäftsbriefen besonders, lefen kann, beweist Folgendes: daß nach ber Abmission des neuen Pascha in Algier (1798) wir von der Lieferung von hundert Fassern Pulver frei famen, weil die neuen Schreiber (die alten waren alle weggejagt) die Hand ihrer Vorganger nicht lefen konnten, und eine gleiche Bahl gelleferte Köhrenbretter dafür ansahen. Doch ist hier babei ju bemerken, daß man fich in Algier bei Rechnungen ber Janitscharenschrift bedient, von ber Sie eine Probe haben ftechen laffen. - Dies sehe ich in bem Tractat von 1772, wo die Prasente für ben Frieden barin bestimmt sinb.

Wenn der jetzt abgegangene Consul Lochner hier ankommt, so werde ich mehr von Abderr. Aga erfahren.

Bon bem Schweben, ber nach Tripolis ging, finde ich keine weitere Nachricht, als bag er umberreise und botanisire.

Ich kann Ihnen heute nichts über die Consulatprasente für Tunis schreiben; das soll aber nachstens geschehen. Diese Bijousterieprasente sind seit den letten dreißig Sahren außerordentlich gestiegen: in Algier, nach dem was der alte Agent Svenson mir erstählt, seit sunfzig Sahren (denn schon 1750 war er dort) aufs Vierbis Fünfsache.

Ich laffe, Bas ich Ihnen sonst noch erzählen wollte, bis zum nächstenmal anstehen, und beträftige Ihnen nur noch die tröstliche Nachricht meines letten Briefes, daß Amaliens Auge sich sichtlich bestert.

Riebuhr.

#### 130.

Ropenhagen, den 22. August.

Wir haben gestern Augustens\*) Tob erfahren, auf ben wir wohl vorbereitet seyn konnten; aber ich glaubte doch immer noch an eine mögliche bessere Wendung, und wenigstens an Ausschub bieses bittern Schickfals. Es hat uns dies sehr gebeugt, und macht der Unsicherheit alles menschlichen Glücks auch den inne, der, wir ich ronst bisber noch nicht vom Schickfal gelitten hat.

Wir haben Ihnen mit der Post ein Paar kleine Auslage von Sacy geschickt. Sehr werden diese Sie, liebster Bater, wohl nicht interessiren: mich daucht auch, daß die Etymologie des Ramend der Pyramiden sehr unsicher ist.

Ich bin ab und zu ziemlich fleißig bei dem Arabischen, welches wegen der Kriegsstörungen u. s. w. eine Weile bei Seite ge legt war. Es geht auch ziemlich, doch stühle ich, wie viel schwerer es mir jeht wird eine Sprache zu lernen als in früheren Sahren. Doch denke ich allmählig der Sprache Meister zu werden, und sie interessirt mich. Ich habe die neuarabischen Gesprächt vorgenommen, welche Sie und Forskal in Kahiro studiert haben.

Diese geben eine beffere Einleitung und Überficht ber Spra che als ein altarabisches Buch, &. B. Saladins Leben, mit bem ich Aber es giebt manche Formen barin, Die Lexifon und Grammatik nicht erklaren, und es ift so wenig fortlaufenber Faben barin, bag man, besonders bei ben angewandten Rebensarten hinter ben ersten Capitein, oft gar nicht weiß, woran man ift, ba bie Worte im Lexiton fo vielfache Bedeutung baben. Ber mar ber haffin Afchorbaschi, der am Ende ber letten Seite unterschit ben hat, daß er im Jahre 1175 (1762) bies Buch habe lesen laf sen? Dies war ja wohl Ihr ober Forstals Sprachmeister? Und was fagte ber zu einem Buche, in bem folche Stellen fteben, als 3. B. von ber Art, wie man die morgenlanbifden Chriften ruiniren folle? Es war ja auch wohl ber Abschreiber, und von bem hat if mich amufirt, daß er in Parenthese zu der Redensart: zwischen ben beiben Gebeten, Mittags und Abends, binangefügt bat: ab Ber dem Ramen weißt Du nichts bavon.

<sup>\*)</sup> feines Fremades Moltte Frau.

Barum mag bas erfte Blatt aus Farstals Eremplar geschnitz ten seyn, und welches ift der Titel dieser Sammlung?

Dombag in Wien hat eine Einleitung und Gloffarium überden Maroccanischen Dialekt geschrieben, Die ich kaufen will.

Sie wollten neulich die Consulatpräsente nach Aunis wissen: da ein Theil vorräthig, ein Theil in London bestellt ist, so kann ich es Ihnen nicht recht aus dem Kopfe sagen. Ich habe geschickt von hier: einen Solitair von 800 Ahlr. Werth, einen zu 300, eiz nen zu 150, fünf sind vorräthig, 100 bis 150 das Stück. Daz zu kommt eine Abatiere mit Brillanten von 800 Ahlr., eine minder dito, etwa acht goldne Uhren, sechs silberne, vier goldne Lazbatieren, sechs silberne, sieben Stück Brocat, sechs Stück hollandische Leinewand, ein Chocolateservice, ein Paar silberne Kassetansnen, zwei Stück seines Auch, und einige Kleinigkeiten.

Die Schweden haben einen Wechsel für das Geld, welches ber rechtschaffne Mahommed Dahins in Tripolis dem Consul zur Berpstegung ber Stlaven vorgeschossen, protestirt, das hat sie mehr als alles stinkend gemacht.

Bir haben hier in bem Keller unter unfrer Wohnung ein Dustenb schwarze Indische Matrosen, vermuthlich Javaner, einquartiert. Es sind dem Anschein nach harmlose Menschen.

### 131.

Ropenhagen, ben 20. September 1801.

Nach unfrer, kleinen schwedischen Reise waren wir beibe recht gesund: aber späterhin haben wir wieder gekränkelt; wozu auch wohl die etwas seuchte Sommerwohnung, welche wir uns am Vettinger See gemiethet hatten, etwas beitrug.

Die Beschleunigung der Ruckehr des Kronprinzen, und die Absagung der Herbstmandver, haben hier eine sehr große Angstliche keit und Geschwäß gemacht. Es scheint sicher, daß einige Regimenter nach Holstein geschickt werden; auch ist in der That soviel innere Bahrscheintlichkeit dafür da, daß eine militairische Disposition an der Grenze zur Erhaltung unsere Neutralität nothwendig seyn durste, daß man eine solche Nachricht glauben muß.

Bir bedürfen gunftiger Umftande um nicht durch jene politisichen Bermirrungen, und bie zehnmal vergrößerten Sagen barüs

308 Briefe mahrent feiner Unftellung in Ropenhagen,

ber, welche gleich Agiotage veranlassen, in hinficht unsers Gelb- wesens in Berlegenheit geseht zu werden.

Die Umstande der asiatischen Compagnie entdeden sich immer mehr so wie ich Sie Ihnen, liebster Bater, geschildert habe. Die Compagnie ist genothigt in Holland ein Anleihen zu schweren Binfen zu nogociren, und ein großer Theil der Piaster, die dafür angeschafft werden, gehen nach China und Bengalen um Schulden zu bezahlen, die man mit zwolf Proc. verzinst hat.

Ihre Bemerkungen über die Bijouterieprafente an Zurken find Aber Sie haben migverstanden: benn es war nicht das Silberzeug, sondern bas Porcelainservice, welches verlangt ift. -Ich habe mir einmal gebacht, baß schone Peize willkommen fem wurden; aber ift babei nicht bie Schwierigkeit, bag ba folche in ber Turkei ein Geschent von Obern zu senn pflegen, die Turken fich babei gestoßen finden mochten? Schone Piftolen vergnugen sie fehr; aber wir arbeiten hier nicht hubsch genug, wiffen auch nicht ihre Facon zu treffen. Dit bem Porcelainservice fur Abberr. ging es weiter wie folgt: man gab ihm ein filbernes, fatt besfel ben nun aber wollte er lieber bei de behalten, und behielt fie auch wirklich. 1780 war er wieber hier, und ba ging alles viel besser. Er af verschiedentlich bei bem sel. Bernftorff und andern Bornet men; wohin er feinen Roch schickte um einzuschlachten. Bernftorff war febr mit ihm zufrieden, und fchrieb an ben Conful, es fen wirklich zum Erstaunen, wie fehr Abberr, europäische Freiheit und Unnehmlichkeit angenommen habe. Seine Penfion behielt er bis an feinen Zod, und fandte ber Grafin Bernftorff von Beit zu Beit Rosenol, und war wirklich Danemarks Freund. — Ich bore von mehreren Barbaresten, nicht einmal von Sibi Dahommed Dghins reben, ber im Ernft unferm Conful ben Bunfc ver fichert in Europa zu leben (wo er bas Frangofische sogar schreiben gelernt, und mehrere Jahre ju Paris in ber beften Gefellichaft ge lebt) um seinen Rindern europäische Bilbung zu geben, - welche fehr viel Bilbung und Feinheit in Europa gewannen, wo fie fich bes Handels wegen aufhielten. Sollten nicht die Türken mehr als die Araber hiezu geneigt seyn, wenn sie aus ihrer Sphare und ib rem Vaterlande gekommen find ? Sft bas nicht, weil soviel griechi sches Blut in fie gekommen ist? Sonst ist Marocco augenschein lich mehr als zuvor civilisiet. Der Sultan Soleiman, ber jett

regiert, thut viel um die eigne Schiffahrt, und den Handel seiner Unterthanen in die Hohe zu bringen. Er verlangt ausbrücklich von allen Nationen gute Aufnahme für sie, besonders von England, Spanien und Portugal; z. B. eine Ausnahme sür sie von der Blocade von Cadir und Gibraltar. Aber die fremden Handelnden belegt er mit schweren Idlen, und zu sehr. Auch ist er sonst sehr milde, und sehr billig. Wir sind ihm drei Jahre Geschenke schuldig, und noch hat er nicht einmal gemahnt. Auch sehr höslich, denn in Briefen neunt er unsern König Sultan.

Sie erinnern sich ber blubenben Geiben =, Tuch = und Beuge Manufacturen zu Tunis, die vor zwanzig Jahren über 40,000 Menschen beschaftigt haben follen. Wenigstens maren fie in gros Die find fast vernichtet. Die schreckliche Pest von 1786 bat ben ersten Stoß gegeben; sie kam noch einmal wieber, und wuthet nun seit 1795 fast jeben Sommer. Ungeachtet ber außerorbentlichen Fruchtbarkeit bes Landes, ift auch Theurung die Folge dieser schrecklichen Plage, indem ganze Ortschaften ausge= ftorben find. Doch ift noch sehr viel Handel bort, aber mit einem fehr großen Hang zur Geerauberei. Hamuba Pascha, ber Res gent (fein Bater nannte fich nur Begt), ift friegerisch und von gros Er hat Tunis, feit Bonapartes Ervedition nach Ugyp= ten, regelmäßig befestigen laffen; er läßt ben See zwischen ber Stadt und Goletta aufmuddern, und mit großen Koften einen Safen dort anlegen. Er ift ein bittrer Feind ber Frangofen, und ber Revolus tion: benn in Tunis find fie civilifirt genug, um fich genau um bie Borfalle in Europa zu bekummern, und fie zu verstehen. Aber Als gier ift unter Frangofischem Ginflug, indem ber Den, ein bochft elens ber Menfch, ben seine Minister felbst gegen unfern Conful einen Est (un burricho) nennen, sich von Juben regieren läßt, die mit frangofischen Juben verwandt und affociirt find. Diese Juben mus fen fich übrigens von ben turiffchen Golbaten zuweilen auf ber Strafe folggen laffen. Daber ift es wirklich nicht unmöglich, baß man in Conftantinopel-bargn, benft, Algier aunter bie Herrschaft bes Sultans zurudzubringen, und bag bie Englander, welche von ben Algierern fehr beleidigt sind, die Hand dazu bieten moch ten. Schon im Winter zeigte es fich bei ber Lostaffung ber Benes tianischen, Matthemschen und Reapolitanischen Sklaven, und von Bailly, Latour, St. Quentin, ohne Lofegeld, die ein Kapitschi Baschi erzwang, bağ man ben Sultan zu Algier fürchtete; man erwartet bort wirklich von ben Aurken angegriffen zu werben, und ruftet sich; hat besonders viele Kanonenschaluppen ausgerüstet.

Wir stehen außerordentlich gut mit Algier. Wir haben dont einen vortrefflichen Conful, der ihre Achtung in hohem Grade hat und oftmals durchsetzt was er will: erhöhte Tarationen der Profente, Quittungen für das Ganze, wenn nur ein Theil gelieset ift, u. s. So rauberisch diese Menschen sind, so können sie doch auch achten, und thun vieles aus personlichen Rücksichten, wozu ein Geschenk allein sie nicht bewegen wurde: davon kann ich Ihren mundlich Beispiele erzählen.

Ich arbeite nun fast täglich bei dem Arabischen und din mit meinen Fortschritten zufrieden. Ich kann das meiste in einer sim peln historischen Erzählung ohne Lexikon, und mit dessen hüste alles verstehen. Es soll schon gut gehen. Wie es aber mit den Dichtern gehen wird, denen ich keinen rechten Geschmack abzewinnen kann, und die so gestissentlich dumkel sind, und die Worte in fremden Bedeutungen brauchen? Es sind auf der Bibliothek, de sonders unter den Büchern, welche die Gesellschaft mitgebracht hat, merkwürdige historische Bücher, z. B. Etwakidis Geschichte der Eroberung von Irak, welches Ocksen, nicht hatte, aber aus der Geschichte der Eroberung von Sprien von demselben, welches Geschichte der Eroberung von Sprien von demselben, welches seinem vortresstlichen Buche einverleibt hat, sieht man, wie wichigse seinem vortresstlichen Buche einverleibt hat, sieht man, wie wichigse seine Eroberung nichts weiter als durre Chroniken gebrauchen können.

Der Verfasser der Gespräche 2c. muß wohl in Agypten gelebt haben; benn Kahiro und der Nil und Rif kommen nicht so ganz selet ten vor. So merklich die Sprache von dem Altaradischen adweicht, so wundert es mich doch, wenn der Verfasser nicht absichtlich sich ihm näherte, daß der Unterschied nicht noch größer ist. Da weicht einmal das Maroccanische ab! Sie gebrauchen z. B. den spanischen Artikel de um den Genitiv auszudtücken und verdrechen die schtaradischen Worte erdärussich, so daß es oft wie eine ganz ander Sprache senn mark:

Ich habe auch in der letzten Zeit viel von Nosephi fibische Geschichte und nut großem Interesse gelesen: benn es trifft sch, daß nun eine Periode ist, wo ich wenig zu thun habe. Ich habe dadei oft den Wunsch gehabt, Sie, liebster Bater, über mandes,

was Valaffina und Terufalem betrifft, ju fragen, und Ihren Grundrif und Ihre Reisekarte zu sehen, benn Danvilles Plan von Jerusalem muß falfc fenn. Es giebt in biefer Geschichte außerft viele merkwurdige Umftande, bie man noch nie geborig beachtet bas ben mag. 3. B. bie entfeslich harten Abgaben ber Juden, unter ben Rachfolgern Alexanders, die auch in dem erften Buch der Mac tabaer bemerkt find : ein Drittel vom Ertrag bes Getreibes, Die Balfte von bem ber Baumfruchte (alfo auch ber Dien), eine Kopf: steuer, Abgabe vom Salz, und eine sogenannte Rronsteuer. Dies ist mir barum so merkwurdig, weil ich glaube, daß biese Auflagen von ben Perfern bestimmt worden find; und weil fie gang bem Indifchen Steuerfostem entfprechen, wo ein Biertel vom reinen Ertrag der Felder, bismeilen sogar der halbe Soden - wie in Zanjour, an den Regenten erlegt wird. Auch fieht man bas Salzmonopol ber Regierung an mehreren Orten gang beutlich wie in Indien: und die Berpachtung ber Abgaben an eine Art Zemindars, bie zu einer bestimmten Sahrbzeit nach Alerandrien kamen, um über bie Pacht einig zu werben, wie in Bengalen um bie Reiserndte. Dies namlithe Steuerspftem blieb unter ben Maccabdern, ward unter Herodes noch viel harter, und wenn es, wie es fehr wahrscheinlich ist, aber nicht ausgemacht werben kann, unter ben Romern fortbauerte, fo war es kein Bunber, daß fich bas Bolk burch bie arabifche Eroberung erleichtert fühlte. Belche ungeheure Reichthumer mußten bei solchen Abgaben nach Perfien fließen, als bie Monarchie stand; und wie unglucklich und ausgesogen sind nicht immer die orientalischen Nationen gewesen, benen die Natur ben Reichthum ihrer Lander gegeben zu baben scheint, um burch alle Erpressungen nicht ausgerottet werben zu konnen, wie es in Europa geschehen wurde: wie Zupiter, in jener alten Rabel, bem Efel zu feiner Erleichterung, ba er bie Barte feines Treibers nicht milbern fonnte, fein bides Kell und Stumpfheit gab, um es mit ben Schlägen aushalten zu konnen.

Sind Sie auf Ihrer Reise in Palastina in Nablus gewesen, liebstet Bater, und haben die Überreste der Samaritaner gesehen? Ich sinde eine Station aus Makrizi, daß diese noch zu seiner Beite (Ansang ves funfzehnten Jahrh.) auf dem Berge Garizim Brands: opfer brachten. Sollte das noch jeht geschehen? Ich thue Ihnen Fragen, weil ich glaube, daß Sie sie sus dem Gedachtniß beants

worten können: und ich kann Ihr Gebächtnis nicht genug bewurdern, denn ich sinde, daß es Ihnen 3. B. bei Abberrahman Aga, über den ich aus Neugier alle Papiere durchgesehen habe, die auf die kleinsten Umstände getreu gewesen ist.

Noch eine Antwort. Sie fragen, ob man wohl duch Aufschub etwas bei den Barbaresten gewinne? Meine überzeugung sowohl nach den Borfällen in der Zeit da ich mit ihnen zu thm gehabt habe, als aus dem Durchlesen der vorgesundnen Conespondenz, ist ganz entschieden, und ich präge es immer ein, das man mit ihnen was man doch immer thun muß, wenige källe ausgenommen, sphald als möglich beschließen und aussühren sol, ja nicht dei Seite legen, und denken, es werde wohl überzehen. Hierzu ist man dei uns geneigt, und dadurch kam der Krieg mit Algier 1769 zum Ausbruch. Der Consul warnte, aber da er ein Algier 1769 zum Ausbruch. Der Consul warnte, aber da er ein Algier gehalten zu haben scheint, nicht den gehörigen Eindruck.

Menn meine liebste Mutter bierin zu viel findet, mas fie nicht interessirt, so muß sie es mir vergeben. Ich habe sonst we mig zu erzählen, da wir ein so friedliches, vergnügtes einsames le ben führen. Reulich brachte Defaugiers ben jungen Segur ju uns, ben Sohn bes ehemaligen Ambaffabeurs und Enkel bes Mar schalls und ehemaligen Kriegsministers: einen so liebenswurdigm jungen Mann als wenige. Ich glaube, daß er fich an uns anschlie Ben wird, und ich will ihn bei ben Ministern einführen. Dachte nald gefällt nicht. Seine Abjutanten find fade; er felbst foll foll und ungebildet fenn. Er foll theils burch feine vereinigten Traite ments als Gefandter und als General, zusammen 90,000 Fr. jahr lich, und burch feine Erwerbungen in Italien die Mittel zu einem großen Aufwande haben. Er laut eine Rutsche kommen, bie ihm 15,000 Fr. gekoftet. Silberzong fur 60,000 Fr., und boch nicht einmal Teller darunter, giebt 1,800 Thir. Miethe für Wohnung hat zwei Roche und daneben einen Rotisseur und einen Patissier etc. etc.

Moltke und seine Schwiegerin werden mabl nicht zu und kommen. Es ist möglich, bag Dachon noch kommt. Wir haben ihn sehr gebeten. Ein solcher Besuch ware und fehr erwunscht.

#### 132.

Ropenhagen, ben 9. Detober 1801.

Da ich durch Ihren letten Brief, liebste Eltern, in dem Glausben bestätigt worden bin, daß es Ihnen am liebsten sen, wenn ich jum Schreiben an Sie solche Zeiten wähle, wo ich nicht in Hast zu schreiben brauche, so school ich es letten Posttag die heute anf.

Wenn Sie Neuigkeiten von uns erwarteten, wurde es ums schwer fallen Ihnen zu schreiben: denn unfre Lebensart ist der Beise nach einen Tag wie den andern: es fällt weder etwas Erzählungswerthes bei uns vor, da Sie schon wissen, daß wir sehr glücklich sind; noch kommt mir viel zur Kundschaft, zumal nun da die Minister noch auf dem Lande sind. Ich muß Ihnen also allerlei Undres schreiben, und wenn es Ihnen lieb ist, liebster Vater, wenn ich der Bardaresken und der Arabischen Sprache erwähen, und meine liebste Mutter nur nichts dagegen hat, so werde ich dies öster thun, und heute damit fortsahren.

Ich erwähnte im letten Briefe bes Tripolitaners Sidi Mas hommed Dahins mit verdientem Ruhme. Wir haben feitbem noch eine Probe von seinem Charafter erhalten. Der Commandeurcapis tain Cofoed, ber mit ben beiben Fregatten Thetis und Triton im Mittelmeer freugt, ift in Tripolis gewesen um bort eine Affaire Bei biefer Gelegenheit manbte er fich an ben gebachs ten Sidi Mahommed, ber eine Art von auslandischem Minister ift. Run ift es in der Barbarei gewöhnlich, daß man mit bem Minis fter zuerst über bas Prafent für ihn einig wird, welches mit gro-Ber Raivitat geschieht. Sibi Mahammed, ber erwarten mußte. daß Cofoed ihn verkennen konnte, eröffnete also das Gefprich damit, bag er erklarte, er nehme burchaus feine Geschenke, und verbitte sich jede Erwähnung bavon; er wolle aber alles was er könne jum Bortheil Danemarks thun. Seinen Ernft bamit bat er auch gezeigt. hernach bat er um etwas feinen Thee, ben er dort nicht erhalten könnte. Cofoed gab ihm seinen Borrath, und ich ermarte nun mur eine Gelegenheit um ihm einige Riften von dem feinken zu schicken, ben ich nur auftreiben kann. Denn wo mochte man mobt lieber Geschenke machen als bei einer solchen Ge314 Briefe mahrend feiner Anftellung in Ropenhagen,

legenheit. Auch will ich die Vorstellung so bringend machen, daß ber Kronprinz es gewiß nicht abschlägt.

Die Zeitungen haben erzählt, daß die Amerikaner eine Tripolitanische Polacre genommen hatten. Ich besorge, daß dies nicht wahr ist, wenigstens melbet man und: ein solches Gerücht sey salsch und die Polacre sey entkommen. Der Pascha habe den Reis auf einen Esel segen lassen, mit einem Schaaffell um den Ropf, und so sey er durch die Stadt zum Spott herum geführt worden. Drei Tripolitanische Corfaren liegen zu Gibraltar, wo ihnen eine Amerikanische Fregatte auspast. Diese aber hat ein schwieriges Geschäft; denn es soll sast unmöglich seyn Gibraltar genau zu blokiren, besonders für ein Schiff.

Amerika hat fich den Frieden mit den Barbaresken für unge heure Summen erkauft. Sie wollen jeht das System verändern, aber ihr erster Versuch ist sehr elend angelegt, obgleich die abgesandte Macht beträchtlich ist. Sie haben sich so theilen mussen, daß nur eine schwere Fregatte und eine Brigg vor Tripolis zu seyn scheint. Schon dies zeugt von großer Unkunds, denn eine Fregatte von funfzig Kanonen sticht zu tief um sich nicht bei einigem Sturm dort in Gesahr zu befinden, und eine Brigg mit ihren leichten Kanonen und weniger Bemannung ist gegen Corsaren ziemlich unpassend. Übrigens haben die Tripolitaner noch keine Prisen gemacht; denn alle Amerikanischen Schisse segeln unter Convoi, oder halten sich ganz stille in den Hafen.

Bei der Audienz, welche der Pascha an Cosoed gab, tam auch der kleine Sohn des Capitain Ellebrecht von der Thetis mit. Dieser ward zu den kleinen Sohnen des Pascha hineingebracht, und mit allerlei herrlichkeiten, z. B. einer Gazelle und einem kleinen Strauß, beschenkt.

Seitbem Sid Mahommed Minister ist, sind die Briese bes Pascha Franzbsisch, freilich nicht allzu richtig, geschrieben. Hatten Sie das wohl von Türken erwartet? Oder das Marocco jest in den Briesen an imsern König die christliche Ura neben der Nahommedanischen sett? Ich habe dabei, und auch bei andern Documenten daher den besondern Umstand bemerkt, das man dort unser, und nicht die eigentlich arabischen Jahlen gedlaucht. In Buchern sinde ich, das umsre Zissen dort schon im sechzehnten Sahr.

gebraucht wurden. Sie haben auch bei ben Indiern dieselbe, und nicht die arabische Form: also ist diese wohl die veränderte.

Die Mühenmanufactur ift unter andern durch die Deft heruntergebracht. Die Einfuhr nach der Turkei foll jest unbeträchtlich fenn, gegen das, was fie war, nicht ein Biertel mehr. Die Italiener haben diesen Sandelszweig jest besonders in ihren Sanden.

Wenn es Ihnen entfallen ist, siebster Vater, daß Abberr. Aga eine Pension hatte, so wird es Ihnen wieder gegenwartig werden, wenn ich Sie nach dem, was Ihre Berichte an den sel. Bernstorss mir gezeigt haben, erinnere, daß Sie selbst es mit ihm abgemacht haben, daß ihm eine Pension von zweihundert Thalern zugesichert ward, so lange er der aufrichtige Freund Danemarts seyn wurde, daß er sich die Rote des Gr. Bernstorss darüber mehrmals habe von Ihnen vorlesen lassen, und am Ende den Antrag zwar sehr zufrieden, aber nicht eben mit Dank, angenommen habe. Er hielt aber doch nachher beständig sein Wort, und hat und Dienste geleisste. Doch war in der ersten Zeit nach seiner Rücksehr nach Trispolis noch viel Zank wegen seines Reisegeldes, welches er von Marseille an verlangte. Man handelte mit ihm für eine Sums me ab.

Ich habe weitläuftige Untersuchungen und Berechnungen über bie Consulatrechnungen u. s. w. anstellen mussen. Bei bieser Geslegenheit habe ich auch die Wechselsachen zwischen der Barbarei und Livorno, und von dort auf Hamburg genau untersucht und kennen gelernt, und dabei durch eine punctliche Controle dem Koning 5000 Piaster erspart.

Ich schreibe Ihnen dies mit, theils um Ihnen zu sagen worin unter andern ich jetzt arbeite, theils auch um mir das gewiß
sehr erlaubte Bergnügen zu machen, meinen Eltern das zu erzählen, was mir Zufriedenheit mit mir selber gewährt.

# 133.

Ropenhagen, ben 5. August 1806.

Es ist mir sehr leib, beste Eltern, daß von der Beränderung unfrer Berhaltnisse früher etwas verlautet hat, als ich dies bekannt werden zu laffen beabsichtigte, und daß dies nun auch noch die unangenehme Folge gehabt hat, das Sie sich über die möglis den Rachtheile biefer Bekanntwerbung fur mich geangfligt haben. Es ift mir ganz unbegreiflich, burch wen bies bekannt geworben ift: benn nur ein Paar genauen Befannten habe ich bie Sache mitgetheilt, von beren Berschwiegenheit ich mich überzeugt hatte. hier weiß, außer ben Ermahnten, niemand etwas bavon. 3mar machte es einiges Aufsehen, daß wir unfre Wohnung und unfre Domestiten aufgekundigt haben, und einer, bem viel baran liegt, daß ich an meiner jegigen Stelle bleiben mochte, fragte mich, ob wir reifen wollten? Eine Frage, bie ich evafiv beantwortete, und bei ber er auch unverkennbar an nichts anders als an eine Reise in diploma-Das Publicum, wenigs tifchen Geschäften für unsern Dof bachte. stens das kaufmannische, hat nemlich seit mehreren Monaten wie berholt benfelben Wunsch fur mich gehabt und geaußert, welcher mir immer befonders am Bergen lag, und beffen Gewährung mir werther gewesen fenn murbe als bie glanzenoften Stellen, welche die Ambition sich hier benten kann: nemlich daß ich eine außeror bentliche Mission nach London erhalten mochte, um bort unfre Reclamationssache zu betreiben und gesetzliche Bestimmungen ausjumirken, um ber Billführ ber Beratoren Granzen zu feten.

Ich batte febr gewünscht meinem Nachfolger \*), wer er auch fenn moge, die Geschäfte nicht in folden Umftanden zu überge ben, daß er entweder nicht damit fortkommen konnte, ober boch in die Alternative gesetzt war, entweder den Credit des Staats zu überspannen, oder vom Anfang her ungunstig zu erscheinen: ich hatte besonders gewünscht, daß die Armee \*\*) aufgeloft gewesen ware ebe ich meine Entlassung suchte, bamit es nicht bas Anse ben batte als zoge ich mich zurud, während die Finanzen in ber schlimmsten Berlegenheit find. Alfo munschte ich selbst Aufschub, und Schimmelmann machte es mir zur Pflicht, indem er bas Ber fprechen von mir forberte, im Julius noch feinen Schritt ju thun. Nach bieser Bekanntwerdung kann ich freilich nicht langer zögem, und werbe jest mein Gesuch um Entlaffung eingeben. morgen zu Schimmelmann nach Seelust um alles mit ihm zu ver abreden. — Es ift mir freilich ein bittres Gefühl ihn in solchen Berlegenheiten zu verlassen. Mehr nachster Brief wird Ihnen bas Beitere melben.

<sup>\*)</sup> Director bes Bankcomptoirs.

<sup>11)</sup> Bur Reutralitätsbewachung in holftein aufgestelle.

In der vorigen Boche werden Sie einen Brief von mir durch einen reisenden Englander, Mr. Baughan, erhalten haben, welcher nach seiner Ruckehr aus Persien und der Ledante hier den Bunsch sehr lebhaft außerte Sie zu sehen, da Ihre Reisedeschreibung seine stete Begleitung gewesen war, und er Ihren Berth anschaulich einsah. Ich zweiste nicht, daß er seinen Borsat ausgesührt hat, und daß Sie ihn mit vielem Interesse gesehen haben werden.

Zwei junge auf ber Reise begriffene hiefige Litterati, Namens Roes und Brondfied, wunschen empsohlen zu werden, und ich bitte Sie, liebster Bater, Ihnen durch freundliche Aufnahme zeigen zu wollen, daß ich nach Bersprechen sie gut empsohlen habe.

Heute Morgen hat uns unfre Dore verlassen. Wir sind das her fruh aufgestanden; dies, der Abschied von ihr, ein mehrtagis ges Unwohlseyn, Borse und Posttag haben mich angegriffen. Also sage ich Ihnen nur allen dreien ein herzliches Lebewohl.

#### 134.

Ropenhagen, ben 26. August 1806.

Sie haben unserm Briefe wohl mit mehr als gewöhnlichem Berlangen entgegen gesehen, beste Eltern. Wir waren bisher noch immer in einer Ungewißheit über die Entscheidung unsers Schickals; daher haben wir an ben letten Positagen nicht geschrieben. Nun sind wir erst heute durch die entscheidende Antwort des Kronprinzen aus der Ungewißheit gezogen.

Mein Gesuch um Entlassung ging vor vierzehn Tagen an den Kronprinzen, von einem an Schimmelmann, wahrlich sehr aus dem Herzen geschriebenen Briefe begleitet, ab. Der Kronprinz hatte ihn sehr gütig aufgenommen, und fandte alles zurück mit dem Bunsch, daß die Sache keine weitern Folgen haben möchte: er hosse und wünsche, daß ich meinen Borsat ändern würde. Was war aber dabei zu thun? Das Patent war schon lange ausgeserigt. Der Schritt konnte nicht zurück geschehen, und der Kampf des Sosübls mußte besiegt werden. Ich schried nun unmittelbar an den Kronprinzen, hierauf ist heute die Bewilligung meiner Entslassung eingetrossen, zusolge welcher die Sache jest als ganz entsschieden angesehen und nicht mehr ein Gehelmniß bleiben kann.

Run wird es benn auch hier in wenig Tagen allgemein bekannt werden. Ich glaube, daß nicht leicht ein andrer Beamter einen so boben Grad, von Liebe und Popularität besitzt als ich auf unfrer Borfe genieße, - ich barf bas ohne Gitelfeit fagen, und fage es mit Rubrung -, wo ber tagliche Umgang, bie Gemeinschaftlichkeit ber Interessen, und ber allgemeine Beifall, ben meine Abministration ber Bankgeschäfte genießt, mich mit ben verschie benartigsten Leuten verbunden hat. Bisher haben alle, die es erfuhren, daß wir Ropenhagen verließen, ihr Bedauern auf eine fehr rubrende Beise, mehrere mit Thranen geaußert, und ich kann mit Buverficht erwarten, bag mein Ruf im Andenten bleiben und mein Name geachtet fenn wird. Die Kaufleute, und unter biefen besonbers rinige Englische, waren zum Theil meine genaueften Bekannten geworben: biefe , fo wie viele gentlemen von biefer Ration, baben eine große Borliebe für mich, indem wir fehr harmoniren. Much ist die Englische Sprache mir lieb, und bei weitem geläustger als andre fremde Sprachen, ja fast so fehr als beibes Deutsch und Danisch.

Ich kann mir auch nicht einreben, bag biefe allgemeine Liebe und Berglichkeit mir in Berlin erset werben kann und wird. Aber alles foll gut fepn, wenn bie Regierung Festigkeit und Burbe zeigt. Gebe Gott, bag man nicht noch in ben Forberungen bie Beftphalischen Provinzen abzutreten nachgiebt! Die Folgen eines muthigen Entschlusses mogen seyn welche sie wollen, barauf find wir gefaßt, auch barauf in eine febr beschrantte Lage zu gerathen, und gang auf unfre eignen Resourcen eingeschränkt zu werben.

Ift es möglich, so reisen wir von hier binnen brei Bochen. Bir beschleunigen alles zu unsrer Abreise so febr als es sich thun laft. Unfer 3med ift in holftein faft nur Gie ju feben, befte Eltern; bem werben wir alles Unbre unterordnen. 3mar werben wir nur turz bleiben; benn es ift ein Umweg, ben nur ber febr liche Bunfch, unfre Eltern gu feben, rechtfertigen fann.

In Berlin find wir Ihnen naber als von hier, und bie Er laubniß zur Reise wird wohl zu erhalten so schwer nicht sepn. Aber es tritt boch immer eine neue andre Art ber Trennung bezwischen ein.

Hammeleff ift jett abwesend. Wenn er zurücksommt, werde ich ihm über Ihre Eremplare reben, liebster Bater. Aber fo ver

sündigen wir uns darin nimmermehr, daß wir sie zur Maculatur verbrauchten: das geschieht nimmermehr. Wir hoffen etwa den 18. in Kiel und den 21. d. M. bei Ihnen zu senn, und acht Tage zu bleiben. Länger geht es nicht, da der neuliche Brief des Misnisters v. Stein dringend meine Überkunft fordert. Wir rechnen denn den fünften oder sechsten Oct. in Berlin zu seyn. Wir haben Behrens gebeten mit den Seinigen nach Meldorf zu kommen.

## 135.

Ropenhagen, ben 9. September 1806.

Meine Amalie hat Ihnen neulich unsern Reiseplan aussuhrlich angezeigt, beste Eltern, und wenn wir bei Ihnen einzutreffen
hoffen könnten. In jenem tritt bei näherer überlegung die Beränderung ein, daß wir, statt über die Inseln (Laaland u. s. w.)
zu gehen, den etwas längeren Weg über die Belte nehmen. Dies
wird aber unser Ankunst bei Ihnen wenig verzögern; denn wir gehen nun nicht auf Kiel — bitten Amaliens Schwester nach Melborf zu kommen, — sondern über Husum, wo wir einen Tag bei
Behrens verweilen, zu Ihnen. Möchten wir Sie erheitert sinben, und unser geliebteste Mutter in einem körperlichen Zustande \*), der uns mit den Hossnungen von Ihnen reisen lasse, die
und die theuersten sind, und Ihnen und uns gestatten die lange versagte Freude des Wiedersehns ungestört, so weit es seyn kann, zu
genießen.

Dies ist wahrscheinlich ber lette Brief ben ich Ihnen von hier schreibe, benn schon heute fehlt mir die Zeit Ihnen anders als im Fluge zu schreiben, und jeder der Abreise nähere Tag wird unrushiger und betäubter seyn. Unser Einpacken ist meistens schon vollendet, und wir hoffen unsre Sachen bald an Bord eines Schiffes nach Stettin zu haben. Nun aber kommt das Abschiednehmen von Freunden und Bekannten! Wir sehnen uns in unserm Wagen zu siehen und den Weg nach unsrer neuen Bestimmung zurückzulegen. Wir sehnen uns darnach als einer Ruhe und dem Ende einer langen Agitation. Aber auch, und fast noch mehr bei der

<sup>&</sup>quot;) Seine Mutter litt schon eine langere Zeit an der Waffersucht.

320 Briefe mahrend feiner Unstellung in Ropenhagen.

jehigen großen Krisis in das Land zu kommen, an bessen Schickfal nunmehr das unfrige hangt und dessen muthiger Entschluß, mag der Erfolg werden wie Gott ihn zuläst oder gewährt, unser Herzihm weiht als ob es das Land unser Geburt ware.

Ich muß nun aufhören. Meine Geschäfte währen fort bis zum letten Augenblick. Wir nehmen aber Abschied von Ihnen, ober vielmehr von unserm glucklichen Verhältniß zu Ihnen in meisner Geburtsstadt. Lassen Sie das kunftig eben so herzlich zutrausensvoll und liebend seyn. Und wie konnte es anders? Wir umsarmen Sie herzlich und kussen Ihre Hande mit kindlicher Liebe.

# Niebuhrs Eintritt in den preussischen Staatsdienst

1806 bis 1810.

Riebuhr.

# Niebuhrs Eintritt in den preussischen Staatsdienst 1806 — 1810.

Niebuhrs kamen am 5. October 1806 in Berlin an; alfo wenige Tage vor ben schrecklichen und entscheibenben Schlachs ten bei Jena und Auerstädt. Benige Tage nach denselben muß= ten sie mit den Beborden zugleich ihre Flucht antreten. Er ging mit biefen merft nach Stettin; von bort nach etwa achttagigem Aufenthalt nach Danzig, wo er in einem ihm schon von Kopenhas gen her befreundeten Hause (Solly et Gibsone) die freundschaft= lichste Aufnahme fand. Bald aber ging die Flucht weiter nach Ronigsberg; hier blieb er, bis ber Minister Stein mit bem zu feinem Ministerium gehörenden Personal nach Memel abging. In Konigsberg hatte er viele Geschafte, welche ber Minister ihm außer seinen eigentlichen Amtsgeschäften anwies. Im Januar 1807 kam er mit seiner Frau in Memel an, nach einer in jener Sahrszeit nicht nur fehr beschwerlichen, sondern auch fast gefähr= lichen Reise über bie Nehrung \*).

Es ware überfikssig hier von den Begebenheiten zu reden, die ihn, wie alle Behörden, auf dieser Flucht vorwarts trieben: sie sind allbekannt. Eben so überstüssig ware es seine schwerzlichen Gesühle bei dem großen Ungluck, von welchem das Land getros-

<sup>&</sup>quot;) Die Briefe an seine Eltern und an Die hendler Rro. 136 - 145 find in biefer Beit gefdrieben.

fen wurde, ju schildern: jeder mahre Baterlandsfreund hatte bie felben.

Damals war ber Entschluß gefaßt, baß, wenn ber Feind noch weitere Fortschritte machte, ber Minister Stein über bie Granze nach Rugland gehen sollte; wohin dann die Cassen und auch Niebuhr folgen mußten.

Balb nachher ging ber Minister Stein von seinem Posten ab. Niebuhr war entschlossen auch seinen Abschied zu nehmen. Er war unentschieden, wohin er dann gehen wolle. Es waren ihm gleich nach der Schlacht von Auerstädt Anträge von Dänemark, später auch von Rußland und England gemacht. Sein herz tried ihn nach Dänemark; am meisten aber war er geneigt vorläusig gar keine Dienste zu nehmen; sondern sich in irgend einen Binkel zurückzuziehen, und sich mit Hulse einiger Geldmittel, die ihm zu Gedote standen, durch schriftstellerische Arbeiten seinen Unterhalt zu erwerden, die die Zukunst zeigen werde, ob und wo noch ein Kleck in Europa bleibe, der nicht der Tyrannei Newoleons und der Obermacht Frankreichs unterworfen sey.

Während seines Ausenthalts in Memel aber war er von der preußischen Regierung in die Geschäfte des Verpflegungswesens hineingezogen. Der Mangel sowohl bei den Armeen, als in da ganz ausgehungerten Provinz, der es sogar an Saatkorn sehlte, machte dies Geschäft wichtig, und hielt ihn ab sogleich seine Entlassung nachzusuchen. Die Königsberger Kammer hatte von dem Minister Schrötter verlangt, daß Nieduhr dabei zu Rathe gezogen werden möchte, und diesem Vertrauen auf seine Dienste wollte er sich in diesem Augenblick der Noth wenigstens nicht entziehen. Bald ward es auch glaublich, daß so wohl Gr. Hardenberg als Hr. v. Stein wieder in Activität treten würden: dies wollte auswarten.

Während seines Aufenthalts in Königsberg knupfte sich mit Nicolovius das Band einer herzlichen Freundschaft, welches ihn bis zu seinem Tode mit demfelben verband. Überhaupt verdankte

er jenen Zeiten manche Bekanntschaften, die ihm lebendlänglich werth blieben: zu diesen gehörte auch besonders Hr. v. Schoen, bessen Geist und Einsichten er eben so hoch skellte, als sein Charaketer ihm stets respectabel blieb. Unter den Fremden, die er dort kennen lernte, war ihm Sir Hartsord Jones, der eine Weile in Versien gelebt hatte, einer der Interessantesten; auch Lord Hutschisson ward ihm sehr werth.

Im Berlauf dieses Winters 1806—1807 hatte er in ben Beiten der Muße, und bei dem Mangel an Hulfsmitteln zu ansbern Studien, sich amsig damit beschäftigt die ruffische und die übrigen slavonischen Sprachen zu studieren. Bei ihm war dergleischen nie ein müßiges Erlernen: er wußte sich daßselbe durch Bergleichungen fruchtbar zu machen, und es mit seinen übrigen Kemmisssen in Zusammenhang zu bringen. Einer der folgenden Briefe wird den Gesichtspunct zeigen, aus welchem ihm diese Sprache wichtig war.

Im April 1807 übergab der König von Preußen dem Grafen Harbenberg wieder das Portefeuille der auswärtigen Angelegenheisten, und wenige Tage darauf auch die bisher unter des Ministers Schrötter Leitung stehende Armeeverpslegung, die Leitung der Bank und Seehandlung, Polizei, Postwesen, kurz alles, was mit dem Kriege in Verbindung stand, das Militairwesen allein ausgenommen. Der große Seschäftskreiß, welcher dem Grasen Harbenberg dadurch zusiel, machte ihm die Beihalfe tüchtiger Männer nothwendig. Er berief daher im Mai den Hrn. v. Altenstein, Hrn. v. Schaen, Nieduhr und noch zwei andere Beamte in das Hauptsquartier nach Bartenstein, und übertrug einem jeden einen Theil der Geschäfte unter seiner Oberleitung. Nieduhr sollte hauptsächlich in den Geldgeschäften und für die Armeeverpslegung arbeiten.

Niebuhr mußte sich beshalb nach dem Sauptquartier begeben. Nicht ohne Sorge ließ er seine Frau an einem langwierigen Fieber leibend in Memel zurud. Sorgen und Kummer über bie

Ereignisse, die beschwerlichen Binterreisen, eine kalte Bohnung und schlechte Nahrungsmittel waren für ihre schwache Gesundheit zu angreisend. Sie erholte sich erst einigermaaßen im Lause des Sommers.

Er ging mit Hrn. v. Altenstein nach Bartenstein. Er selbst ward hier auch sehr unwohl und lag einige Zeit dort ernsthaft krank. Durch Mangel an Aller Pslege bei seiner Krankheit, so wie durch Sorge und Bekümmernis bei großer Einsamkeit litt er sehr. Er blieb dort und in Königsberg einige Zeit, wollte dam seine Frau von Memel abholen und sie nach Tilsit bringen, wo die regierenden Behörden sich damals besanden. Die während dieser Zeit, an seine Frau geschriebenen Briese tragen den Stempt der Erschütterungen seines Gemüthes, und brücken ost seine host mugslosigkeit über die Ersolge des Krieges und über die Lage des Landes aus; aber bei weitem nicht in dem Grade, in welchem er sie sühlte; indem er ihrer in ihrem kranken Zustande gerne schonen wollte \*).

Die neuen Ungläcksfälle brängten die Behörden bald weite nordwarts. — Am 14. Mai war die Schlacht bei Friedland; ben 18. war die rufsische Armee bei Aissit; am 19. ging sie über die Memel; am 22. wurde ein Bassenstillstand auf vier Bochm geschlossen. Den 17. Juni ersuhr man in Memel, daß die Franklim in Königsberg eingerückt wären, und daß die russiche Armee ihre Position jenseits der Memel nehmen werde. Num wurden alle Essecten und Papiere gepackt, die Cassen nach Riga abzuge hen beordert, und alles gewissermaaßen ausgelöst; den Beamten ward es freigestellt zu bleiben oder sich einzuschissen; weil der größte Theil derselben überstüssig ward, sobald man über die Erdsgegen.

Unter biefen Umftanben fab Niebuhr teine Möglichkeit bem ungläcklichen ganbe ferner nugen zu konnen. Er faßte also auch

<sup>&</sup>quot;) Siehe die Briefe an seine Frau Nrg. 146 — 158.

verlassen, und bat um seine Entlassung; vieser aber bat ihn so bringend und mit Thranen in den Augen, ihn und den König nicht zu verlassen, sobeider deine Entlassung; dieser aber bat ihn so bringend und mit Thranen in den Augen, ihn und den König nicht zu verlassen, sondern die auf das letzte auszuhalten, daß er tief bewegt zu bleiben beschloß. Er ging nun, begleitet von seiner Frau, mit den übrigen zur Casse gehörenden Beamten den 19. Juni nach Riga ab. Schon in Mitau ersuhr er, daß ein abermaliget Wasserstässtand abgeschlossen sein und bei seiner Ankunft in Riga, daß man eifrig am Frieden arbeite.

In Riga wurde er mit dem Hause Klein und dem englischen Hause Mitchel sehr bekannt. Ersterer — dessen spateres Unglud ihn tief betrüdte — gewann ihn so lied und fand so große commercielle Einsichten bei ihm, daß er ihm unter den vortheilhaftesten Anerdietungen Antheil an seiner Handlung andot. Daß ihn dieses nicht reizte, obgleich es ihn rührte, ist leicht zu begreisen. Sonst sah er hier besonders oft den Civilgouverneur Richter und den Gesandten Arübener, dessen Frau eine Odnin war; schon in Konigsberg hatten sich beibe sehr an Nieduhr und dessen Frau angeschlossen.

Am 12. Juli kam die Nachricht über den abgeschlossenen Frieden nach Riga: eine niederschlagende Nachricht; die es aber doch eigentlich nur dadurch war, daß man jeht klar auerkannt sah, was man sich noch immer abzuläugnen gesucht hatte: es sey sür jeht an keinen erfolgreichen Widerstand zu denken.

Wie er auch felbst in ben bewegtesten und erschutternosten Epochen seines Lebens, seine Muße zu wissenschaftlichen Zwecken benutzte, zeigt ein aus Riga an die Hensler geschriebener Brief. \*)

Die Bebingungen bes Friedens, namentlich die über bes Grasen harbenberg Entfernung, zeigten beutlich, in welcher Abhangigkeit Napoleon Preußen zu erhalten beabsichtige. Riebuhrn war

<sup>\*)</sup> Siehe Brief Nro. 159.

biefe von Frankreich abhängige Stellung fo schmerzlich, daß er von Neuem ein Gefuch um seine Entlassung an einen seiner Collegen fandte, welcher es bem Ronig übergeben follte. Che bies geschah, war inzwischen burch eine Konigl. Cabinetsorbre eine Immebiat Commission ernannt, welcher provisorisch Sarbenbergs Geschäfte, so weit sie die Ainangen und das Berpflegungswesen betrafen, übertragen werben follten. Diefe follte bestehen aus bem om. v. Altenstein, Brn. v. Schoen, Brn. Stagemann (bamals Rie buhrs Collegen bei ber Bant), orn. v. Klewit und Niebuhr. Als ber Freund, welchem er bas Entlassungsgesuch geschickt batte, bies erfuhr, behielt er basselbe gurud, um erft seinen Entschluß nach bieser neuen Ernennung abzumarten. Dieser wurde aber baburch nicht verandert. Es schien ihm unmöglich, daß er in einer auf biefe Art zusammengesetten Commission, in welchet tein Chef, sow bern alle Mitglieder einander gleich seyn sollten, Ruten fliften ton: ne > und er fühlte, bag er feiner Stimmung und feiner ohnehin bamals fehr schwachen Gesundheit, nur badurch schaden werde, ohne Rugen fliften zu konnen.

Er hatte für die zu seinen Collegen ernannten Manner Actung, und war mit einigen berselben genau befreundet; aber er wußte auch, daß sie über viele Dinge ganz verschiedene und von den seinigen abweichende und zwar zum Theil eben so entschiedene Unsichten in Administrationssachen, wie er selbst, hatten. Er glaubte daher voraus zu sehn, daß bei dem Mangel eines Chefs die Zusammenkunfte in Dispute ausarten und die Zeit mit Meinungsstreitigkeiten hingehen werde, ohne zu Resultaten zu suhren, weil Jeder die Mitglieder nach verschiedenen Richtungen hinzuzie hen bemüht sehn werde.

Er bat also seinen Collegen, sein Entlassungsgefuch, in webchem er besonders seiner Sesundheit als eines Hauptmotivs gedacht hatte, dem Könige, welcher damals in Tilsit war, zu übergeben. Er erhielt die Antwort auf dasselbe im August in Riga. Das Schreiben war sehr gnädig. Der König außerte darin sein Bedau-

ern über seinen Sesundheitszustand; und fügte hinzu, daß, wenn er bei seinem Entschluß beharren sollte, er ihm freilich seine Entslassung nicht verweigern werde, daß er es aber bei der Kenntniß von seinen Talenten und Einsichten sehr bedauern wurde, gerade jetzt einen Mann von so entschiedenem Werthe aus seinem Dienst zu verlieren: zu einer Zeit, wo dessen Rath, um die Geschäfte der Bank und Seehandlung und die Geldangelegenheiten des Staats wieder in Ordnung zu bringen, am wichtigsten sen. Er musse das her wunschen, daß er wenigstens vorerst in der jetzigen Krisis sich noch eine Zeitlang dem Dienste des Staats widmen und zu dem Ende so dalb als möglich nach Memel zurücksommen möge.

Es war für ein Gemüth wie Riebuhrs unmöglich, den so viel-Bertrauen andeutenden Wünschen des Königs ein nochmaliges Entslassungsgesuch entgegenzustellen, und ein unglückliches Land zu verslassen, dessen Fürst und Regierung seine Mitwirkung zur Wiedersaushelfung desselben erwarteten. Er beschloß also die Ernennung anzunehmen und den Versuch zu machen. Er sah dabei freilich wohl voraus, daß seiner viele Unannehmlichkeiten und herculische Arbeiten warteten. Er hegte aber auch die Hossnung, daß Hr. v. Stein wieder in das Ministerium eintreten werde; und unter dies sem Chef wollte er gerne arbeiten. Er verließ nach einem beinahe zweimonatlichen Ausenthalt Riga, und kam mit seiner Frau nach Memel; wo er bald die Gewißheit von dem Eintritt des Hrn. v. Stein in das Ministerium erhielt, welcher nur noch durch Krankheit zurückgehalten wurde.

Bu berselben Zeit ersuhr man bort das Ungluck Kopenhagens: ben Angriff der Englander, das Bombardement, die Weg-nahme der Flotte. Dies war Nieduhrn höchst schwerzlich, und wie sehr er auch Frankreichs Feind war, konnte er den Englandern doch dies Verfahren nie verzeihen. Späterhin, als Danemark, das durch angetrieben, sich an Frankreich anschloß, blieb dies immer eine wunde Seite bei ihm, die er ungerne berührte.

Wie schmerzlich ihn bas Verfahren gegen Danemark und bef-

sen Schickfal berührte, geht aus folgender Stelle eines im Oct. 1807 geschriebenen Briefes hervor: "Das Schickfal Danemarks hat meine Seele in tiese Traurigkeit versenkt, und Bitterkeit nagt am Innersten. Auch der lichte Punct, mir mein Baterland unversehrt zu denken, ist erloschen, und ich tappe in Finskernis. Selbst die Segenwart Steins reißt mich nicht zu einem swem keichnsgesühl hinauf; wie ich es im vorigen Winter so oft bei ihm empfand. — Indessen nuch sich alles entscheiden, und es können ums in unserm Leben auch noch einzelne schöne Herbst zund Wintertage wiederkommen."

"Bir haben das Schickfal Preußens ganz getheilt, ganz empfunden, als waren wir Eingeborne: aber mit meinem Schmerz über Danemark stimmt niemand hier überein; das macht mich wieder fremd von meiner Seite, und es hat mehrere Berhaltnisse zerstört, die im letzten Winter lebhaft erhalten wurden."

Hr. v. Stein übernahm im Anfang Octobers die ganze in nere Abministration, und gewissermaßen auch ben Borst in den auswärtigen Geschäften; so daß nichts von Wichtigkelt ohne seine Zustimmung geschehen konnte; obgleich Hr. v. Golf die Conseenzzen mit den fremden Ministern und die Unterschrift hatte.

Hr. v. Stein fahe, daß vor allem Gelb nothig fen, um die Forderungen der französischen Regierung zu decken; welches die Bedingung der Raumung der von den Franzosen besetzen Theile des Landes war. Er faßte daher den Entschluß, Niebuhr nach Holland zu senden, um dort eine Unleihe zu negociren, wenn er sich zu der Reise entschließen könne.

Niebuhrn war dieser Auftrag willsommen; denn wenn er ge lange, so gebe er Aussichten zur Erleichterung des Landes von dem schweren französischen Joch. Für seine eigne Gesundheit und de sonders für die seiner Frau schien ihm daneben eine Ortsveränderung erwünscht: denn Memel war damals kein Etdorado, am we nigsten für kränkliche Leute: Wohnung, Feurung, Lebensmittel waren im hohen Grade schlecht und theuer. Dies mußte die Be-

venklichkeiten über die großen Beschwerden einer Winterreise in jeren Gegenden mindern. Er übernahm also den Auftrag, obgleich er weder sich selbst, noch dem Hrn. v. Stein die Schwierigkeit der Aussuhrung in der gegenwärtigen Lage Preußens verhehlte. Beide waren der Meinung, der Versuch musse gemacht werden, um wenigstens zu zeigen, daß man alles Mögliche zur Erfüllung der übernommenen Verpslichtungen gethan habe.

Um 21. Nov. 1807 verließ er bemnach mit seiner Frau Mesmel, um zuerst über Braunsberg nach Berlin zu gehen. Diese Reise in der schlimmsten Jahrszeit auf den schlechtesten Begen gesmacht, auf einer Straße, auf welcher Mangel an Pserden sie manchmal zwang in den schlechtesten Birthshäusern zu bleiben; wo oft wegen der Aruppendurchzüge kein Nachtquartier zu bekomsmen war, und die Nächte durch gefahren werden mußte; wo die Gasthöse saft ohne Ausnahme nur schlechte, seuchte, unheizbare und schmußige Zimmer darboten; wo nur din und wieder Lebenssmittel zu erhalten waren; diese Reise selbst sehr unwohl und mit gebrochenem Muth und mit einer mehr als halbkranken Frau zu machen, war allerdings ein schweres und bedenktiches Unternehsmen; auch versicherte er, die Zeit, die er auf derselben zugebracht, sep eine der sorgen und kummervollsten seines bisherigen Lebens gewesen.

Er langte etwa Mitte Decembers in Berlin an, und erfuhr bort bald nach seiner Ankunft den Tod seiner Mutter, welche schon lange an der Wassersucht gelitten hatte. Die Betrüdniß über ihren Berlust wurde durch die getäuschte Hoffnung des baldigen Wiederschens verdoppelt. Um so mehr sehnte er sich den Vater, die Schwester und die Angehörigen seiner Frau wiederzusehen. Sein Auftrag sollte ihn zuerst nach Hamburg sühren, und so war die Aussicht zur Erfällung dieses Wunsches nahe. Ein anschauliches Bild der Sorgen und Beschwerlichkeiten dieser Reise sinder. \*)

<sup>\*)</sup> Siehe Die Briefe Mro. 160 - 162.

Riebuhrs Frau hatte nur mit ber außersten Anstrengung ihrer Arckfte die Reise dis Berlin ausgehalten. Sie sand in Berlin bei der Mutter des Hrn. v. Altenstein eine so freundliche Aufnahme und Pslege, daß sie sich über Erwarten schnell so weit erholte, die weitere Reise antreten zu können. Sie ging zuerst auf Hamburg, wo er den 13. Januar 1808 ankam, und seiner Seschäfte wegen bis zum 22. bleiben mußte. Bon dort ging er nach Nütschau, dem dem Gute seines Freundes Moltke, wo sie den letzen Abschied von dessen Lode nahen Frau, einer ihrer theuersten Freundinnen, nahmen. Dort erhielt er Briefe, die ihn nach Hamburg zurückriefen und ihn nöthigten die etwa Mitte Februars dort zu bleiben; dann besuchte er seinen Bater auf etwa vierzehn Tage, bei dem alle andern nahen Freunde sich versammelten. Von dort begab er sich nach Amsterdam, wo er in den ersten Tagen des März eintras.

Es zeigte sich Anfangs einige Aussicht zum Gelingen seines Geschäfts; späterhin wurde dies unwahrscheinlicher; doch hoffte er noch auf eine gunstige Wendung. Die Regociation war schwierig und verwickelt: es sollte eine alte Schuld Preußens an Holland anerkannt, und darauf neue Anleihen gegründet werden. Da er durch ein Schreiben des Königs von Preußen sormlich für dies Geschäft accreditirt war, so mußte er nach Utrecht, wo sich der König Ludwig damals aushielt, um sich ihm vorstellen zu lassen. Er redete von demselben immer mit Achtung. Er hielt ihn für einen der wohlwollendsten Menschen, der von wahrem Interesse sin das Beste des Landes erfüllt sey; er erzählte Züge und Handlungen von ihm, die von einem edlen und menschenliebenden Herzen zeugen.

Wöhrend seines Ausenthalts in Holland, der vom Marz 1808 bis zum April 1809 dauerte, suchte er sich mit dem Lande bekannt zu machen; er sah die Kunkksammlungen, die öffentlichen wie die, welche einzelnen Privatpersonen gehörten, ihre großen und zahlreichen Wohlthätigkeitsanstalten; er studierte ihre Sprache und Litteratur, ihre Geschichte, ihre ältere und neue Verfassung, den

Ackerbau und die Finanzen des Landes. Er wandte außerdem viel Mühe an, sich eine klare Borstellung von den Meers und Fluß-Alluvionen und von der allmählichen Entstehung des Bodens zu ers werben; dieses mit besonderer Rücksicht auf seinen Bater, den dies sehr interessirte. Die Nation gewann seine Achtung durch ihre Rechtlickeit, Thätigkeit, Arbeitsamkeit und Sparsamkeit, die mit großer Wohlthätigkeit verdunden war. Nachdem er aber erforscht hatte, was er dort kennen zu lernen wünschte, fühlte er, daß das Leben unter und mit der Nation ihm langweilig seyn würde; wie sehr er auch einzelne Männer in ihr schätzte. Er vermiste Schwung und Regsamkeit des Geistes, poetischen Sinn und Wärme des Gesühls.\*)

Er schrieb in der Zeit seines dortigen Aufenthalts Briefe an seinen Bater und an seine übrigen Angehörigen, welche sie sich einsander mittheilen sollten. Diese Circularbriese enthielten die Resultate seiner Beobachtungen und Studien des Landes. Er ließ sie sich später zurückgeben, und faßte, als er sie zufällig einmal wiesder zur Hand nahm, noch in den letzten Jahren seines Lebens den Entschluß, sie nach einer kleinen überarbeitung und mit einigen Auslassungen drucken zu lassen. Vielleicht wird diese Absicht noch ausgeführt werden können: freilich ohne die Bereicherung, die er ihnen wurde gegeben haben.

Nachdem er seine Bisbegierde in Betreff bes Landes, seiner Geschichte und Bustande, befriedigt hatte, und er durch sein Geschäft noch immer bort zurückgehalten wurde, kehrte er zum Lesen seiner Alten zurück. Borzüglich nahm er ben Demosthenes zur Hand. Er machte in dieser Zeit Baldenaers Bekanntschaft, die ihm febr interessant war.

Die Hoffnung eines erwunschten Erfolgs seiner Sendung versichwand immer mehr. Die Eristenz des preußischen Staats schien den großen Belbbesitzern damals, bei Napoleons unzuberechnenden

<sup>&</sup>quot;) Die während seines Aufenthalts in holland an die hensler geschriebenen Briefe folgen im Auszuge unter Rro. 163 — 179.

Planen und ben Mitteln, über bie er zu gebieten hatte, wohl zu precair, um ihre Reichthumer und ihren Crebit baran zu magen. Niebuhr felbst schrieb barüber: "Aller auswärtige Crebit ift bier gang gerftort; und er bat feinen letten Stoß feit meiner Unfunft erlitten. Damals waren noch Trummer übrig, und ein Berfuch eine Form zu erfinden, die ihn für uns herstelle, war nicht wider-Er hatte, als ihm alle hoffnung verschwunden war, wiederholt auf seine Burudrufung gebrungen. Diese tam ben 14. Febr. 1809, augleich mit bes frn. v. Anobelsborf Ernennung gum Gefandten in Solland, an. Er machte nun Anstalt zur Abreise, als ibm ploglich und unerwartet von Seiten ber Banquiers neue Untrage ju einer Unleibe gemacht wurden, welche gang auf ber Grundlage seiner früheren Borschläge beruhten. Er konnte sich biese plogliche Geneigtheit ber Banquiers zu bem Geschaft nur burch bie Bermuthung erklaren, bag fie bazu von Seiten ber Franzofischen Regierung, welche bie preußische Contributionezahlung burch jene Unleihen gesichert zu feben wünschte, aufgeforbert und ermuthigt waren. Nach biefen neuen Untragen mußte er bleiben um die Übereinkunft auszufertigen. Das Geschäft war, auf Grundlage feiner frühern Borfchlage, bald fo weit beenbigt, bag es nur noch ber Ginwilligung bes Konigs von Holland bedurfte, ohne beffen Genehmigung bamals teine Unleihen in Solland abgeschloffen werben burften. Der Konig verfagte biefelbe unter bem Borwande, bag bas Land selbst ber Gelbmittel bedurfe, und er nicht gestatten konne, daß für jest so große Unternehmungen auf ben Grebit frember Lander gemacht wurben. Bur jest tam baber bie Unleihe nicht zu Stande.

Da sich mittlerweile die Umstände in Preußen durch den aus bekannten Ursachen erfolgten Abgang des Hrn. w. Stein aus dem preußischen Dienst für Nieduhr sehr verändert hatten, und woeder die Art seiner Anstellung, noch überhaupt die Einrichtung der versschiedenen Administrationszweige und des Personals für dieselben besinitiv entschieden war, so konnte er für seine weitere Zukunft

keine Plane machen, und beschloß über hamburg nach holstein zu geben, und bort die Antwort auf seine Borfrage, wohin man ihn bescheibe und wozu man ihn bestimme, abzuwarten.

Er reiste ben 9. April 1809 mit seiner Frau von Amsterdam über die Zuydersee und durch Ostsriedland, — er hatte für dieses Land und für die friesischen Volkstämme immer eine große Borliede — über Bremen nach Hamburg. Hier mußte er einige Zeit bleiben, um noch einen Rest von Geschäften abzumachen und die nothigen Berichte auszusertigen. Dann besuchte er das Trauershaus seines Freundes Moltse, wo unterdeß die edle Freundin auszgeschieden war; besuchte dann seinen Vater und die Geschwister seiner Frau. Er kehrte, weit seinen Verhältnisse noch immer nicht bestimmt waren, noch einmal zu seinem Vater zurück. Die Freude des Sohnes und seiner Frau hat Rieduhr selbst in dem Leden seines Vaters beschrieden.

Als er von dort nach Hamburg kam, erfuhr er die Nachricht von dem abermaligen Unglud der Österreicher, welche ihn, wie bestimmt er dasselbe auch geahndet hatte, dennoch, da es erfolgt war, gewaltig erschütterte.

Die Briefe, welche er während seines Aufenthals in Holstein ber Hendler schrieb, sind ber Ausdruck best tiesen Ernstes, mit welchem seine Seele jene Zeit durchlebte, die bald Erlosung verzhieß und dann wieder mit drückenderen Banden drohte. Der letzte berselben zeigt, wie er sich aus ber Nacht des Kummers erhob durch den Glauben an einen in den Herzen Vieler verborgen lebenden besseren Geist, der unter Noth und Leiden sich zu einer höheren Reise entwickele und zu großen Anstrengungen starke. Wohlthuend war für ihn besonders der Ausenthalt auf Nütschau, dem Ente seines Freundes Moltke, wo er einige Wochen verledte. Bei der Ruhe und Stille, die er dort sand, konnte seine Seele sich zu eie nem geistigen Leben sammeln, welches ihn in andere Regionen sührte, als die waren, welche die dustere und kurmische Welt jesner Zeit ihm darbot.

Hr. v. Altenstein, welcher indes den Finanzen vorstand, hatte ihn brieflich eingeladen nach Berlin zu kommen, wo auch der Hof und die Ministerialbehörden bald eintressen wirden. Letzteres schien ihm vorerst weder rathlich noch wahrscheinlich, und da überdies alles noch gleichsam aufgelost, und auf keine feste Stellung der Versonen zu rechnen war, so beschloß er einstweisen noch in Holksein den serneren Gang der Einrichtungen und Anstellungen abzwwarten. Man schien in Konigsberg noch immer seine Hossung auf die hollandische Anleihe gestellt zu haben, und da Nieduhr im Fall des Gelingens noch einmal hatte hingehen mussen, so wollte man ihn vielleicht deshald nicht nach Königsberg berufen.\*)

In bieser Unentschiedenheit verging der größte Theil des Sommers. Wie gerne er auch bei den Seinigen war, so sehnte er sich doch endlich nach Ruhe, nach einem festen Aufenthalt und nach bestimmten Geschäften; überdies forderte man ihn späterhin, da sich die Rucksehr des Hoses und der obersten Regierungsbehörden nach Berlin verzögerte, auf, nach Königsberg zu kommen und seine Stellung fest zu machen. Er entschloß sich die saure Reise noch einmal zu unternehmen, um der Unentschiedenheit ein Ende zu machen. Er reiste Ende August nach Berlin, und von dort nach einigem Aufenthalt über Frankfurt an d. D., Landsberg und Westpreußen nach Königsberg, wo er im September ankam.

Hier fand er alles, nicht nur, was seine persönliche Anstellung, sondern auch was den Gang der Geschäfte und ihre endliche Regulirung betraf, so unentschieden, als er es erwartet hatte. Die Jahre des unglücklichen Krieges und der Justand der Unsicherheit, in welchem der Staat sich fortwährend befand, hatten die Geschäfte in die größte Unordnung gebracht, und es schien an einer energischen Hand zu sehlen, die das Ganze kräftig anzugreisen und das Chaos, in welches alles während der letzten unglücklichen Jahre gerathen war, zu ordnen die Kähigkeit gehabt hatte.

Diese Lage ber Dinge erfüllte ihn mit tiefer Bekummerniß;

<sup>\*)</sup> Siebe bie Briefe Mro. 180 - 186.

baneben war auch seine Sesundheit in den ersten Monaten nach seiner Rückkehr sehr übel. Er war daher in einem Justande inner rer Verstimmung und eines Mismuths, wie er ihn seit Jahren nicht gekannt hatte: selbst nicht in den unglücklichen Jahren 1806 und 1807, in denen Ahätigkeit, lebendige Theilnahme und gespannte Erwartung eine genziliche Geldstvergessenheit leichter machsten, als zu einer Zeit, wo, neben öfterer Unsähigkeit bei sonst gutem Willen, Unordnung, Schwanken, Verwirrung und nicht selten kleinliche persönliche Interessen vorzuwalten schienen.

Im Rovember bieses Jahrs wurde ihm aufgetragen, einen Plan über bas Staatsschulbenwesen, im ganzen Umfange besselben, auszuarbeiten; und im Ansang Decembers wurde er zum geheimen Staatsrath und Sectionschef für bas Staatsschulbenwesen und die Gelbinstitute ernannt; gemeinschaftlich mit seinem alten Collegen in der Seehandlung, l'Abbaye.

Einige an die Hensler geschriebene Briese auf der Reise nach Königsberg und während seines dortigen Aufenthalts schildern, den tranrigen Zustand des Landes, welches er durchreiste, so wie die Noth und Berwirrung, in welcher Land und Geschäfte sich befanden; auch melbet er ihr seine endliche Anstellung, die ihn aus der sin ihn so wenig befriedigenden Lage befreite, in welcher er sich bisher gleichsam auf die Rolle eines belebten Finanz = und Administrations = Lexisons zum Ausschlagen reducirt gesehen hatte. über das Speciesse der ihm bestimmten Geschäfte giebt ein Brief am seinen Bater nähere Austunft, der einzige, welcher aus diesem Sahrgang erhalten ist.\*)

Nach jener Ernennung reiste er im Dec. 1809 mit seiner Frau von Königsberg nach Berlin ab. Balb nach seiner Ankunft kam die hollaubische Anleihe wieder in Anregung. Die französische Regierung hatte aus den obenangeführten Gründen die Weigerung des Königs Ludwig zur Genehmigung derselben zu beseitigen und die Erdssung der Anleihe zu bewirken gewußt. Dies vermehrte

<sup>\*)</sup> Siehe die Briefe Nro. 187 — 192. Riebube.

Riebuhrs Arbeiten bebeutend. Er, brachte den Winter in der am gestrengtesten Geschäftigkeit zu, und es gab Ausendhäte, in denen er von den Arbeiten überwältigt zu werden fürchtete; aber sein lebhafdes Interesse für das Land, der sehnliche Wudssche die Leiden desselhen zu mindem und dessen Wuhlstaub zu heben; dann auch die innere Classicität seines Geistes haben seinen Muth das wieder, wenn er auch augenblicklich zu sieden denchte.

Man hatte danials dem Könige den Borfchlag gemacht, duch Regociationen Ansschub der Contributionszahlung zu fuchen. Der König verwarf benselhen und wollte die Gonvention in allen Punc ten erfüllt sehen. Es wurde domselben nun ein Kinauzplat über geben, nach welchem man glaubte die ganze Contribution und alle Staatsschulden tilgen zu können. Der Plan ward den Rehörden zur Begutachtung übergeben. Biele der wichtigsten Puncte dessei ben schienen Mehreren und namentich Nieduhrn, theils unaussühr bar, theils verderblich sier das Land. Dahin gehörten die Einsühr rung des Papiergelbes, der Abkaus der Grundsteuer, die Lusse bing vieler Rechte, wodurch besonders der anmete Theil des Balls getrossen wurde, die Wegnahme aller Sandwichsen in Ostprensen, die Einsührung der Landarcise selbst sier draducte des Hans haltungsverbrauchs der Bauern, die höhe Gemerksteuer, u. a. m.

Als der Plan Widerspruch fand, beschloß der König, wei wan sich darauf berusen hatte, daß er auf einen früheren des Grefen Jardenberg gegründet sey, er solle diesem zur Begutachtung zugefandt, und dann von den Ministern und Steatsträßen dischtirt werden.

Niebuhrs überzeugung von der Berderblichkeit des Plans war zu entschieden, um nicht auf jede Gesahe die den Bersuch zu def sein hintertreihung aber den nachen; wenn die Aussichtung aber den noch beschlossen werden sollte, seine Entlassung nehmen zu wollen. Bei dieser Ungewischeit seiner Zukunft wollte er sich nicht seinenken, und ließ nicht einenal feine Blucher und Effecten kommen, welche noch seit 1806 in Stettin lagerten; obgleich er seine

Bucher sehr vermister. benn er ließ bie Wiffenschaften und Stubien nie gantz aust dem Tugen, sondern wendete sich in freien Momenten immer wieder zu ihnen hin.

Um biefelbe Zeit ward eine Beränderung im Ministerlum immer wahrscheinlicher. Graf Harbenberg, bessen ganzliche Ausschhnung mit der frunzösischen Regierung dammis noch nicht bewirkt war, der beshalb noch nicht öffentlich in die Administration eines tretten konnte, wersch doch schon unter der Hand in der Nähe von Berlin gewissermaßen die Stolle eines Premierministers, und machte auch mit Andern Entwarfe für die Finanzen.

Riebuhr, welcher mit den finanziellen Grundfaten ber besteshenden Abministration nicht einverstanden war, fab voraus, daß er es mit ber zu erwartenben auch nicht fenn werbe. Ge hatte zu ben Ginfichten bes Gr. harbenberg in ben Rinangen gerinderes Butrauen als zu feiner übrigen Geschäftsfähigkeit. Er fühlte, daß er in einer Lage nicht bleiben toume, in welcher seine Überzeugung mit den Grundliten ber Berwaltung im Wiberforuch ftanbe. baff' ber Kampfein seinem Innem zwisthen überzeugung und ber Mothwendigkeit bes Rachgebens ihn um allen Frieden ber Greie brine gen, und daß er es nicht ertragen wurde, fich nur zu einem uns: nützen Bertzeug der Ausführung ihm frember Plane berabgefest zu sehn. Sollte man ihn barüber tabeln wollen, baff er fich wieberhalt ber Ausführung von Planen geweigert, mit benen er nicht übereinkimmte .: follte man anflibren wollen , bag Zaufende von benen, bie nicht auf bem erften Plat fteben, fich folches gefallen: laffen muffen: fo ift banegen einzuwenden, daß bie meniaften fener. Mufende eine fa feste und begrindete Überzeugung von bem, was nutlich ober verberblich fen, haben werben; wher bag fie, wenn fie fir baben, beffer thaten, fich felber treur, als im innern Biberfpruche mit fich felbst in ihrem Amte zu bleiben. Er fanbte bem zufolge eine Worstellung ans ben Konig, in welcher er offen ben Buffand bes Landes darftellte, und bat, ba er mit ben Grunds. faten bes Abnimiktatioverfahrens nicht einverffanden fen, ihr feis nes Amtes zu entlassen und ihm dagegen eine Anstellung als Professor an der Michaelis zu erdssnenden Universität in Berlin zu gewähren.

Richt lange nach ber Eingabe biefes Gesuchs erhielt er von dem Gr. Hardenberg einen Brief, in welchem derselbe ihm seine Unzufriedenheit mit der Administration auf eine hösliche Art vorwarf, und ihn aufforderte sein Gesuch um Entlassung zurückzundemen und im Dienst zu bleiben. Er wünsche dies um so mehr, da alle Schwierigkeiten gehoden waren, und er wieder in den Dienst und an die Spisse der Geschäfte treten wurde, wobei er seinen Rath und Beistand wünsche.

Niebuhr antwortete hierauf: es sen sein dringender Wunsch jeht aus den Geschäften auszutreten; sein Gesundheitszustand sordere ihn dazu aus, und nur gewisse, vorher zu bestimmende Punctekunten ihn vermögen die Sache noch einmal in Übertegung zu nehmen. Unter diesen Puncten waren die hauptsächlichsten: Mitteilung des künftig zu befolgenden Finanzplans und Kenntnis des Personals der Administration seines, Fachs. Wit beiden müsse im Wesentlichen übereinstimmen, wenn er bleiben und mit Nusen wirken solle.

Auf diesen Brief erhielt er eine Antwort bahin lautend: der Graf hoffe ihn, wenn fie sich saben, über alle diese Puncte zu beruhigen; er werde nachstens zur Stadt kommen und ihn besuchen. Er hoffe, daß sie übereinstimmen und Hand in Hand geben wurden.

Um folgenden Tage war der Graf zum König gesahren, um ihm das Urrangement vorzulegen, welches er entworfen hatte, und welches mit des Königs Unterschrift in die Zeitungen eingerückt wurde. Der Nieduhr betreffende Punct enthiett die Bekanntmachung, daß er als Mitglied in eine Kinanzemmission eintrete, die, die ein Finanzminister ernannt sen, die Verwaltung dieses Ministeriums haben solle. Nieduhr wußte von dieser Ernennung nichts. Graf Hardenberg brachte ihm die Nachricht selbst

erst in dem Augendlick, als sie in den Zeitungen bekannt gemacht wurde; zugleich überdrachte er ihm im Namen des Königs den rothen Ablerorden dritter Classe. Nieduhr erkannte das Zutrauen, welches ihm durch jene Ernennung dewiesen wurde, und das Wohlswollen des Königs dankbar au.; erklärte aber zugleich, daß, so gerne er dem Königs dienen, und ihm und dem Lande alle seine Kräste widmen wurde, er doch in diese Commission nicht eintreten könne. Er äußerte sich dei dieser Gelegenheit in Briesen gegen die Seinigen: er sühle in sich eine doppelte Fähigkeit: die eine lekten zu können, und die andere Pläne aussühren zu können, welche mit seinen Ansichten übereinstimmten, und er habe wahrlich den besten Willen lehtere auzuwenden: aber er tauge nicht dazu etwas auszusuhren, was nicht mit seiner Überzeugung übereinstimme.

Erst nach wehrtägigen Benhandlungen gab Graf H. nach, und bot Riebuhrn an, auf die Stelle eines Historiographen an Joh. v. Mällers Stelle für ihn beim König anzutragen. Diese Ernenmung erfolgte balb, jedoch mit dem Jusah, daß er dem Minister Hardenberg und dem Kinanzministerium mit Rath und Gutachten auf Erfordern zur Hand gehen werde.

Niebuhr hatte schon im April eine Uhnung davon, daß er aus den Geschäften werde austreten mussen. Er war mit den sestiesten Entschließungen zur Anwendung seiner besten Kräfte in seinen ausgebreiteten Beruf eingetreten; aber er hatte ein zu reizbares Gemüth und es sehlte ihm die Geduld um großen Berdrießlichteiten und willkuhrlichen Erschwerungen mit Ruhe begegnen, und Argwohn, Mißtrauen und Mißgunst ohne Arger tragen zu können. Er sühlte, daß dergleichen Ersahrungen sur seine Seele ein wahres Gift seyen, dem er durch Austritt aus den Geschäften werde ausweichen mussen, wenn er sich ihm nicht auf andere Art entziehen könne.

Es arbeiteten sich in jener Zeit mehrere Factionen einander entgegen; er blieb seinem Grundsatz strenge getreu, sich in keine Art von Intriguen einzulassen; und weber den Intriganten mit feinen eigenen Moffen zu bekämpfen, noch fich burch bie Reinung, daß man nüglich seyn könne, zu etwas verleiten zu lasse, wozu man sich nicht offen bekennen möchte.

Es schien nothig ben Berlauf vieser Berhandbungen mit einiger Ausschhrlichkeit zu erzählen, weit barliber, wenigstens stühn, manche irrige Rachrichten und Urtheile im Publicum verbreitet waren \*).

Es ist für die meisten Menschen vielleicht eine schwere Aufgabe, nach einem bewegten und in großer Geschäftsthätigkeit verbrachten Leben, sich in der einsamen Studierstude und in der mischen Thatigkeit des Gelehrten gläcklich zu fühlen. Db Nie duhr in einzelnen Momenten den Reiz jened Lebensart, und eine anerkannt bedoutenden Stellung bei der Leitung der Geschäfte midehrt habe, ist nicht zu entscheiden. Gewiß aber ist, daß er sich im Ganzen glücklicher und ruhiger fühlte als seit langer Zeit.

Er blieb in der ersten Zeit noch mit dem Grafen Hardenberg in Berhaltnissen: indem dieser ihm oft Arbeiten zusandte, über welche er sein Gutachten forderte, oder ihm über Gegenstände den Berwaltung Entwürfe auszuarbeiten übertrug. Dies Berhältnis hörte später fast ganz auf, nachdem Rieduhr eine Borstellung ge gen einen von dem Gr. Hardenberg gebiligten Finanzplan diese an den König eingefandt hatte. Dieselbe war mit dem Gesühl einer gewissen Angst über die mögliche Ausschhrung des Plans und vielleicht in zu starken Ausdrücken abgefaßt, daher sie ihm auch eine Wisbilligung des Königs zuzog.

Ein Brief an-seinen Bater giebt die Motive an, die ihn bewogen so zu handeln, wie er gethan. In wie fern seine Ansichten richtig ober unrichtig waren, kann nur von Aundigen entschieden werden, welche die damaligen Berhandlungen und Berhaltmiste des Landes genau kennen; daß er aber seinen Überzeugungen das Opfer des Einflusses und einer angesehenen Stellung brachte, wird

<sup>&</sup>quot;) Die Briefe Nro. 193 - 203 find seit seiner lesten Anstellung bis piefer Epoche geschrieben.

Seber lobend anerkennen muffen. Da es unmöglich seyn wurde, seine Denk- und handlungsweise besser zu charakteristren, als er es seiber hier gethen, so schalten wir bensetben an biesem Orte ein.

Berlin, ben 18. August 1810.

"Es ift wir febr leib, Sie, liebfter Bater, burch eine unerwogene und unvollständige Erzählung bennruhige zu haben. Bes fer ware es gewefen ber ganzen Sache nicht zwierwähnen, ba ich sie Ihnen nicht hinneichend deutlich machen konnte. Senn Sie aber übenzeugt, daß ich nach meinem Gewiffen und meiner besten Einsicht nicht anders handeln konnte als geschah, und zwar febt froh fenn werbe, wenn, wie es scheint und fich boffen läßt, bie entstandenen Unannehmlichkeiten ihr Ende erreicht haben; inzwischen boch auf keinen Kall anders batte banbeln konnen. Darin ftimme ich Ihnen, durch Erfahrung belehrt, vollig bei, daß man in einer Lage, wo man neben andern stehen und handeln muß, welche gleiche Auctorität und Ansprüche haben, wenn sie auch sehr unbefugt find, bie Sachen nehmen muß, wie fie find, und am besten that, wenn man so viel auszurichten sucht als möglich ift, ohne fich barüber zu grämen, bag vieles nicht nach unfrer Uberzeugung geht. Es ift babei freilich ein Ungliedt, wenn man fehr lebhaft fühlt, wie vieles verdorben wird, was besser gehen wurde, wenn man felbstftanbig die ganze Sache leiten konnte. Auch giebt es tausend Dinge, worüber hartnäckiges Bestehen auf unsern Bunfch nicht beffer als Eigenfinn ift. Ein ganz andrer Fall ift es, werm von Planen und allgemeinen Dlaagregeln die Rede ift, welche von Unkundigen und nicht ohne Nebenahsichten entworfen ben Ruin ber Nation herbeiführen wurden, deren Schutz in fols chen Fallen bem Einfichtsvolleren anvertraut ift, so bald er bie rechtlichen Mittel besitt seine Stimme vernehmen zu laffen. Wend es Pflicht ift, so bald Korperkraft und Gesundheit es gestaftet, ben, ber in Lebensgefahr ift, zu retten, so ist es wohl noch meht Pflicht ohne alle Rucksicht auf sich selbst ins Mittel zu treten, so

bald vom Bobl und Beb vieler Taufende die Rede ift. Es tam fenn, daß man fich auch ba über bie Art, feine Dwede zu erreis chen, tauschen kann, und bag ein gewandtes und Euges Benehmen dabei mehr ausrichtet als ein grades und kuhnes Verfahren. Inawischen ift jenes in ber Anwendung, in hinsicht bes Maak haltens awischen unbedeutender Schwäche und entschloffener Bestimmtheit nicht nur außerst schwer, sondern auch darum bedenk lich, weil bann nothwendig scheinen muß manche Puncte auf zugeben, welches oft burchaus nicht senn kann und barf, in ben - Fall, über ben ich Ihnen schrieb, namentlich burchaus nicht sem konnte und durfte. Dann ift man aber auch fich felbst schulbig seinen Namen gang rein zu erhalten und nie zu irgend einer Go de, die man für verberblich erkennt, beraugeben: dabei muffen alle andre Rudfichten schweigen. Satte ich ehrgeizige Absichten gehabt, so ware es mir wohl nicht schwer gewesen sie in diesem Frühjahr zu befriedigen: aber bann mußte ich mich jest schämen. Satte ich weniger fur bie Gefühle andrer Sorge getragen, bie fich zurückgefest finden konnten, so waren meine Berhaltniffe vom Anfang ber reiner und fester bestimmt geworden und mande book unangenehme Berwicklungen batten gar nicht eintreten tomm. Es giebt babei taum eine Bahl; entweber muß man fich gar nicht verläugnen, ober man muß es immer thun; bies fällt aber fehr fdwer, und wird unzulaffig, sobald bie, zu beren Bortheil & ge schieht, es nicht verdienen."

"Ich schreibe Ihnen dies, bester Bater, nicht nur um Sie zu beruhigen, sondern auch um mich vor Ihnen gegen den Borwurf der Unbesonnenheit und Leidenschaftlichkeit zu rechtsertigen. Es wird sehr setten der Fall seyn, wenigstens kenne ich sast nur Beispiele vom Gegentheil, daß jemand nach einer schwierigen Beit, wenn er sich selbst entscheiden mußte, ganz so gehandelt hat, daß er sich bei dem Rückblick auf das Vergangene nicht über Vieles tadeln sollte. Wenigstens kann man gewöhnlich nach dem Ausgang wünschen in einigen Puncten anders gehandelt zu haben.

Indeffen ift es eben beswegen auch wohl genug, wenn man am Ende, und auch, nachdem man Unannehmlichteiten erfahren hat, boch im Sanzen an dem Borgefallnen nichts andern möchte. Ber-laffen Sie sich übrigens auf meinen guten Ruf, und wenn ich es sagen darf, den Besitz von Fähigkeiten und Kenntnissen, der ein nicht zu entreißendes Eigenthum ist."

Diese Beränderung seiner Lage bildete gleichsam einen neuen Abschnitt seines Lebens. Er war seit seinem zwanzigsten Jahr — die Zeit seines Ausenthalts in England abgerechnet — dem gelehrtem Leben zwar keineswegs entfremdet: aber sein Beruf hatte ihn in das Geschäftsleden hineingesührt, und nur die Stunden, welche er diesem abmussigen konnte, waren jenem gewidmet gewesen. Zeht sollte es sein Beruf werden, und es sollte sich nun zeigen, ob er diesen mit eben so viel Geisteskraft und Ehre aussühlen werde wie jenen. Es wird erlaubt seyn dei dieser neuen Epoche seines Lebens einen Augendlick in der Erzählung stille zu stehen und zu versuchen, von dem Bilde seiner geistigen Esgenthümlichkeit, wie sie sich damals entwickelt hatte und dem Schreibenden vor der Seele steht, wenigstens einige Grundzüge zu entwersen.

Die außerorbentlichen Gaben ber Natur und die feltene und vielseitige Ausbildung, welche Nieduhrn auszeichnete, wird niemand in Zweisel ziehen, der ihn personlich oder aus seinen Werzen, auch nur oberstächlich gekannt hat: aber die seltene Vereinisgung seiner Naturgaben ist vielleicht nicht jedem so klar, wie dem, der sein Leben und seine Thatigkeit in der Nähe sah.

Sein außerordentliches Gedachtnis ward durch eine hochst lebendige Phantasie und poetische Auffassungsgade befruchtet, und zur Fähigkeit der klarsten innern Anschauung des Gedachten erhosden; die ungemeine Schärse seines Verstandes und seiner Wahrenehmung war mit einem seinen Tact, mit großer Richtigkeit und Schnelle des Urtheils verdunden, woraus sich ein höchst seltenes Vermögen der Übersicht und der allseitigen Combination der vorskommenden Gegenstände ergab. Mit diesen intellectuellen Kähigs

keiten verband sich ein Charakter und ein Gemuth, in welchm Rechtschaffenheit, Wahrheit und Liebe ben Borfit führten.

Sein Gedachtnis war so außerordentiich, daß er fast nie et was vergaß, weder Selesenes noch Gehortes; und dies immer dis auf die kleinsten Beziehungen gegenwartig hatte, mit der kächigkeit auch das scheindar Entserntliegende zu kedenken und zu combiniren. Um den Umfang seines Gedachtnisses auf die Pwde zu stellen, machten sich einst, dar er noch in Kopenhagen war, seine erste Frau und ihre Schwester den Schriz, den Gibbon vorzunehmen, und ihm nach dem Register Fragen über die unwichtigsten Dinge zu thun. Sie setzen dies eine ziemliche Zeit sort, die darüber ermüdeten und die Hossnung aufgaben ihn irgendwo auf einer Unwissenden und die Hossnung aufgaben ihn irgendwo auf einer Unwissenden zu ertappen, oder ihn zu übersühren, das ihm irgendwo die Kenntniss des vollständigen Zusammenhangs der zur Frage gebrachten Gegenstände ausgehe. Und dies Eramen wurde uorgenommen, während er sich zugleich, mit einer andem leichten Arbeit schreibend beschäftigte.

Obgleich sein Charakter sich im Ganzen zu einem tiefen Emf neigte, so liebte er doch Scherz und Wit in Gesellschaft und zu Hause; sein Sinn für das Komische war so ledhaft, daß er sich z.B. bei wohlgelungenen Carricaturen vor Lachen die Seiten halten mußte. An kindlicher Frohlichkeit hatte er ein herzliches Wohlge fallen, und konnte sich selbst an Kinderpossen wahrhaft ergößen; auch hier zeigte sich seine reine unverkünstelte Natur höchst liebenswürdig.

Er hatte eine große Offenheit bes Charakters, die sich bei seiner großen Lebhastigkeit und Reizdarkeit bei mißfälligen Segenständen oft mit augenblicklicher Schärfe und Bitterkeit, im entgegengesetzen Fall aber mit enthusiastischer Liebe aussprach. Das Große, Schöne und Gute saste er mit reinem und tiesem Sim auf, und erkannte es, wo immer es sich fand, mit der völligsten Neidlosigkeit an. Die unerschütterliche Redlichkeit des Charakterd veranlaste und berechtigte ihn denn auch mehr wie manchen an

de un, das Gegentheil mit Deaft und Schärse zu verurheilen, und ses ne Geschie und Uotheile oft da auszusprechen, wo die Alugheit ra then mochte sie zu verschweigen. Dies geschah nicht aus Mangel an Menschenkenntniß, — eher und öster mochte es einer zu ge ofen Reizbarkeit zugeschrieben werden, besonders aber einer Geradheit, die es verschindhte, der erkannten Wahrheit ihren Tribut nücht zu zollen; — im Gegentheil durchschaute er die Charaktere der Menschen und ihre Grundesgenschaften sehr scharf, und solzgerte daraus sehr richtig auf ihre Handlungsweise in gegebenen Fällen. Sonst liebte er das Analysieen der Charaktere im Allgenreinen nicht, und konnte in einigen Fällen sast ungehalten werden, wenn man Menschen, die ihm lieb waren, gleichsam in ihre einzelnen Eigenschaften zergliederte, um so ihren Werth oder Unswerth adzuwägen. Er wollte, wo er liebte, den ganzen Menschen, und nicht das Einzelne an ihm lieben und achten.

Mit derfelben Offenheit, mit der er seinen Tadel aussprach, dußerte er auch seine Empfindlickeit über wirkliche oder vermeinte Krankungen, oder vertetzte Ansprüche auf Liebe und Anerkennung. Biele haben ihn daher für stolz und anspruchsvoll gehalten. Wo aber eine so froiwillige und freudige Anerkennung seder Art von Überlegenheit sich sindet, wie sie bei Nieduhr statt fand, da werz den Stolz und Ansprüche schwerlich das gebührende Maaß übersschreiten.

Er wußte wohl, daß die Natur ihn mit reichen Gaben auszgestattet hatte; aber er wußte auch das Maaß und die Gränzen seiner Fähigkeiten sehr richtig zu bestimmen, wie manche Außerungen in seinen mitgetheilten Briefen beweisen; und über den versäumten Gebrauch und die Anwendung dieser Saben haberte er oft fast zu sehr mit sich selbst. Er überschätzte seine: intellectuellen Kräste in ihrer Intensivität nicht; wohl konnte ihm dies in Hinssicht ihrer Ertenswität, d. h. bei der Ausdauer in ihrem Sebrauch zuweilen widersahren. Er konnte wohl glauben Bürden tragen zu können, die ihm doch zu schwer wurden, und er konnte Plane

zur Ausarbeitung von Werken machen, zu deren Ausschimung, wie er sie beabsichtigte, schwerlich menschliche Kräfte hinreichten. Et sinden sich unter seinen Papieren Annotationen über solche der Reihe nach von ihm auszuarbeitende Werke, deren Zeitpunct abn nicht dabei bemerkt ist.

Eine berfelben liegt bem Schreiber biefes eben vor Augen; welche wahrscheinlich in ben Jahren 1802 ober 1803 in Kopenha gen aufgezeichnet ift. Es beißt barin: "Arbeiten, bie ich zu voll enden babe: 1) die Abhandlung über die romischen Domainen; 2) eine auszügliche Übersetzung Elwafivi's : 3) Geschichte von Re eebonien; 4) Darstellung ber romischen Constitution in ihren ver fciebenen Epachen; 5) Geschichte bes Untergangs bes Achaischen Bundes, des Bundesgenoffentriegs, des Burgertriegs von Na rius und Sylla; 6) bie Constitutionen ber griechischen Staaten; 7) bas Reich ber Thalifen." Dergleichen Zettel über andre und fehr verschiedenartige, politische, statistische, sinanzielle, historische und abministrative Gegenstände finden sich mehrere. Ausgeführte Entwurfe zu folden Arbeiten find unter seinen Papieren zwar nur fehr wenige vorhanden. Wollte man aber baraus folgem, 6 fenen bloße Einfälle ober oberflächliche Projecte gewesen, so schlöfte man bei Riebuhr sehr fehl. Er hatte sicher über alle die Gegen stånde, über die er sich zu arbeiten vornahm, vieles gelesen, sie burchbacht, und im Allgemeinen entworfen; aber er arbeitete frik ber fast nie mit ber Reber in ber Hand, bis bie Arbeit in seinem Ropfe fertig ba ftanb; erft in Rom klagte er, bag er seinem Ge bachtniß mit ber Feber zu Gulfe kommen muffe. Bis babin ent hob ihn basselbe biefer Muhe. Es trug ihm gleichsam bie Segen fande in ihrer Einzelnheit wie in ihrem Zusammenhange zu.

Den Vortheil, den ihm dies gewährte, hat freilich seine Mitund Nachwelt als einen Nachtheil zu beklagen; weil unendlich Bie les von dem, was er mit klarer Auschauung in sich trug, für sie verloren ist.

Die Beweglichkeit seiner Gebanken war ausnehment groß

zweilen bis zur Störung für den, der mit ihm redete. — Fiel z. B. sein Blid auf irgend ein Buch oder einen andern Gegenstichn, wodurch ihm etwas ganz Heterogenes in Erinnerung gesder det wurde, so ging er zuweilen plöglich von dem tief eindringendften und selbst von einem sein Gemuth erschütternden Gesspräch auf solche Gegenstände über, und sagte darüber, was ihn einen augenblicklich beschäftigte; dann kehrte er eben so schnell wiesder zu dem früheren Gespräche zurück, mit derselben Sammlung dem Faden da ausnehmend, wo er ihn vor der Zwischenbemerkung hatte sallen lassen.

Aus Niebuhrs Briefen während leiner Anstellung in preuf-

sischen Staatsdiensten, von 1806 bis 1810.

and produce a commence of the analysis of the analysis of

THE STATE OF THE STATE OF

and the second of the second o

administration

The rest of the control of the first party

## 136.

Stettin, ben 20. Dctober 1806.

Ich hoffe, beste Eltern, daß Sie ben Brief richtig erhalten haben werben, wodurch ich Ihnen am Montag unfre Unkunft melbete. Dieser wird Sie über unfre perfonliche Sicherheit vollig beruhigt haben. Über unser weiteres Schicksal muffen Sie nicht unrubig fenn. Wir find barüber ohne Beforgniß. Dafür banke ich in biefer ernften Beit ber Erziehung, welche Sie mir gegeben ba= ben, bester Bater, und beren Grundsage ich bei meiner weitern Ausbildung immer befolgt habe. Ich werde immer unfer nothi= ges Auskommen finden und erwerben. Sind, wie es mahrschein= lich ift, alle jene glanzenden Aussichten verschwunden, die vor furgem offen vor uns zu liegen schienen, fo murbe ich als Gelehrter, ober als Kaufmann fortkommen; und gelingt es nicht in einem Lande, so wird es in einem andern nicht fehlschlagen. Eine Freiftatte und Brod werden wir schon immer finden, und ich bitte Sie. bavon überzeugt zu fenn, daß ber Gebanke, bas entfetliche Unglud zerftore auch unfre burgerliche, mahrlich vielversprechende Bukunft, auch nicht einen Augenblick fich unserm tiefen Rummer über bas Schickfal ber Nation und Europas beigemischt hat. burgerlichen Berhaltniffe murben in gludlichen Zeiten fehr fcon geworden fenn: ich murbe unter einem gang vortrefflichen Minifter vieles haben einleiten und ausführen konnen; ich wurde mit Bergnugen und Bufriebenheit gearbeitet haben, und zugleich hatte

ich auf alle Bottheile und Ehre rechnen können, welche bas Gesschäfteleben augenehm machten. Das alles ist nun wohl auf immer bahin; aber das alles wird mich nicht grämen. Wäre es nur sonst anders!

Wir reisen morgen nach Danzig ab. Da die Franzosen in Berlin eingerückt sind, und wahrscheinlich sich auch hierher und bald ausbreiten werden, so können wir unste Abreise nicht langer verschieben. Selbst die Hamburger Post, die uns doch wahrscheinslich einen Brief von Ihnen bringen wird, können wir nicht abwarten, da die Tage so kurz sind. Bis weiter, und so lange der Posstenlauf noch nicht unterbrochen ist, schreiben Sie uns zeht nach Darzsig, empschlen an Solly und Sibsone.

Es ist ein weiter Weg nach Danzig und die Inhrezeit vorgerund't. In himterpommern wird es mit dem Unterkommen und sogar mit den Lebensbedurfnissen kummerlich geben.

Fur mich macht: bas nichts aus, für meine Amalie mehr. Gebe nur Gatt, bag ihre Gesundheit ausbaure und bag wir Dans zig ohne Unfall erreichen mogen.

Db wir denn nun in Danzig bas Ende umfrer Flucht erreichem, oder ob wir sie noch immerweitet nach Nordosten werden sorts setzen muffen, wird die Zeit tehren. Ich mag darüber nichts denken, aber wir werden alles gefaßt ertragen. Sorgen Sie nur nicht, daß es uns am nothigen Gelde fehle; wir sind damit reichlich versehen.

Bon bem schrecklichen Schickfal unfrer Armee werben Sie vermithlich Alles ziemtich richtig durch die Hamburger Zeitungen er fahren. Für und fängt erst jest ein Licht an, sich über das gräßliche Chaos zu verbreiten, und ein Bild zu entwickeln, zu deffen Betrachtung ich allmählich Muth fammeln muß.

Bir sind hier sehr freundschaftlich ausgenommen, und können in Danzig auf gleiche Aufnahme rechnen. Wir treffen bort mit dem vortresslichen Obrist von Schack vom Kriegsweitzigis zusummen. Wir fanden uns hier bald als Freinder. Eine solche Zelt bringt Gutgesinnte schnell nabe:

Ge wird Sie interessieren, daß der alte General Kellerbonner hier noch ledt. Abieu, beste Eltern. Ich sage es Ihnen mit schweserem Herzen. Bielleicht wird unfer Brieswechstel jest sehr gestort, und od Sie von und, oder wir von Ihnen mit größerer Sorgliche keit Briese erwarben, ist wohltseben untentschieden. Seyn Sie ruhig über und. Leben Sie wohl und exhalten sich und dusch Vers

meibung unnothiger Besorgnisse. Möchten doch die Leiden unserer geliebten Mutter erträglich seyn. Leben sie wohl, noch einmal wohl, beste Eltern, theure Schwester, gute Lante! Amalie bittet, die Einlage an ihre liebe Schwester Frige abzugeben.

### An die genster.

### **137.**

Stettin, ben 22. Dctober 1806.

3wei Briefe habe ich mit ber Furcht, daß sie nicht zu Dir kommen mochten, an Dich abgefandt; einen vor unfrer Abreife von Berlin; einen fogleich, nachbem wir diefen Rubepunct unfrer Flucht erreicht batten\*). Du siehst, daß wir in der Mittheilung an Dich Troft suchen und finden; Du fiehft, daß wir Deine Ungft über unfer Schickfal, wie wir es konnen, ju milbern suchen. Jenen ersten schrieb ich in volliger Betaubung, ben letten nicht weniger betaubt und hochft ermubet. Diefen Abend nehmen wir beibe bie Reber, um Dir aufs neue unfern Rummer und unfre Gorgen mitautheilen. Wir haben bier Deinen Brief vom 16. erhalten, ber in Berlin am Abend bes Tags unfrer Abreife eingetroffen war. Unsers Bleibens kann bier nicht lange senn. Nachrichten, an benen nur die hartnadigfte, gebankenlofeste hoffnung zweifeln konnte, sagen uns, bag bie Frangosen biesen Morgen in Berlin einruden werden. Alsbann hindert fie nichts, und die hier eingebrachten Gelber loden fie an, fich bierher zu wenden. Selbst menn man biefen Ort vertheibigen wollte, konnte man es nicht: er wird kaum unfre Flucht auf einige Tage beden konnen. Wir werben mun nach Danzig geben: eine traurige Reise von vierzig Meilen burch ein obes Land, und bei heftig ausgebrochenem Berbstregen. Wolle nur Gott, daß Malens Gesundheit nicht unterliege! Das ist mir so nieberschlogend, ein fruchtloses Opfer zu fenn. Ich kann gar nichts arbeiten und gar nicht nüten: benn bier find gar keine Geschäfte wieder angefangen; und wer weiß, wie lange wir in Danzig ruhig bleiben werben. 3ch beforge bas Biel. Unfre Mucht ist weit entfernt und traurig. Ich kann Dir schriftlich nicht alles fagen was ich furchte. Dazu kommt Malens entfetiliche Furcht vor einer Seereise im Winter: einem Wege, ben ich in ber traus

<sup>\*)</sup> Beibe Briefe find nie eingegangen.

rigsten aller schrecklichen Wendungen ber Flucht nach Aufland vors ziehen mürde.

Mir find hier nicht nur ohne alle Nachrichten über ben Stand unfrer Armee, - fie foll bei Magbeburg fich fammeln; wir wiffen, fannst Du es glauben! auch über alle vorige Begebenbeiten biefer schrecklichen Tage eigentlich nichts: felbft nicht einmal bie Minifter. Wir konnen nicht einmal foviel erfahren, daß wir uns Hoffnungen erfinnen konnten. - Nachrichten bie Menge find verbreitet: alle unwahr. Roch scheint nur lombard verhaftet, und gewiß war ber Berrath umfassender. Roch bort man zitternd von Leuten als betraut reben, benen bie ganze Nation mißtraut. - Regociationen scheinen eingeleitet zu fenn; sie werben und konnen zu nichts führen. Benn Du biefes Boit teunteft, Du wurdest es Beiner Liebe werth finden. 3ch habe in unfern Tagen nirgends mehr foviel Kraft, Ernft, Ereue und Gutmuthiakeit vereinigt zu finden erwartet. Mit einem großen Ginne geleitet, ware bies Bolt immer der gengen Welt unbezwingbar geblieben: und wie fturmschnell auch die Fluth unser Land überschwemmt, noch jetzt brangte ein solder Geift fie wieder zurud. Aber wo ift er, ber große Gelft. der es vermochte?

Dir find unterwegs mit beifpiellofer Gutmittigkeit aufgenommen. Hier werben wir wie Verwandte behandelt, und mit herzlichkeit überhauft. Dadurch haben wir uns auch etwas wies ber aufgerichtet: wir konnen Stettin nie vergessen; und es wird uns im tiefften Aummer eine troftende und tiebe Erimerung feyn.

In einer Hinsicht sen ruhig: wir find hinreichend mit Gelbversehen, und konnen baran, wenn wir nicht beraubt werben, teinen Mangel leiden, wenn auch unfre Flucht sehr weit ginge:

Ich febe kaum, wie Du uns num fcreiben kaunft. Schlicke indes an Sibsone, wenn er noch in Kopenhagen ift, Deinen Brief, und bitte ihn an Solly und Eibsone in Dangig zu bestiebern. Luß: uns balb ben Troft eines Briefes von Dir baben.

An die Eltern.

138,

Danzig, ben 3. November 1806.

Es findet sich eben eine Schiffsgelegenheit auf helsingser, die wir benugen, sum Ihnen, beste Eltern, zu melden, daß wir hier Nieduhr.

ohne Unfall, aber mit sehr graffen Ungemachtächkeiten, wie fie von einer solchen Reise in dieser Zeit unzertrennlich sind, angelangt find. Hoffentlich werden Sie meinen letten Brief vom 26. aus Stettin erhalten haben, wenn auch durch die Vorfälle, die mit dem völligen Ungluck der überreste unsver Armve endigten, der Posstenlauf von Stettin wahrscheinlich unterbrochen ift.

Wir verließen Stettin am Montag, und baben fechs Tage ummterbrochner Reife von bort hierher gebraucht. Der erfte Tag war menia ermitbend, ber zweite nicht fehr; ber Mittwoch bichft beschwerlich; eine Reise von mehr als zehn langen Reilen, welche bei biefen furgen Tagen, und bei ber Bergogerung in ber Beib: berung, die, da alle Straffen mit Flüchtlingen und Gelbwagen be bedt maren, nicht vermieben werben konnte, fehr früh vor Lage angetreten werben mußte, umb uns erft fpåt ins Quartier brachte. Am Donnerstag brachen wir wieber fehr fruh auf um Stotpe nicht au frot au erreichen, wo wir eine fehr hofpitale Aufnahme fanden und und erholten. Indeffen war es febr gut, bag wie uns nicht verführen ließen : unfern Aufenthalt zu verlängern. abend war ber allerschlimmite Lag. Die Bortegenferbe waren auf ber nachften Station nicht richtig bestellt, und wir mußten unfe Bauern erfaufen und bis Renftabt zu bringen. Dout ift icon alies volnisch, und achtpoinisch — barbarisch. Der Postmeifter mollte und feinen Borfvann geben, ließ und mehrere Stunben met tent, bis wir ihm einen jungeheuren Preis zugestanden, bamit er und bis zum nachften Amt fahren ließe. Doct half man uns. Bir mußten und ba gludlich ichaten, um jeben Preis Vollvferbe ju erhalten. Sie, liebster Bater, tennen bie polnischen Borfer, und tonnen unfrer liebsten Blutter und ben Unfrigen ergibten, wie et Va.in ben Wintsphausem aussieht, und ob eine Frau ba übernach ten kann. Wir fubren bann dis bierber. Wie fanden gum Gild unfer Quartier angewiesen und eingesichtet, in bem Saufe bes jim gern Gibfone, Bruders unferd Fremmbes, ber freilich auch abme fend ift, wo wir aber burch die Sorgfalt und Freundschaftlichkeit feines Affocié mit einer Sofwitalität und Annehmlichkeit aufge semmen find, bie uns fehr wohlthatig ift. Wir langten bier an um brei Uhr in der nacht, nachdem wir vierundzwanzig Stunden unterwegs gewesen waren. Die Schickfale biefes Tags und über haupt unfre gange Blucht wollen wir Abrum in enbigeren Beiten erzählen. Selbst halb erstarrt vor Frost, unfre armen Leute fat

erfroren, banken wir bem himmel, wenigstens die Stadt erreicht zu haben; obgleich es augenscheinlich ift, daß wir hier nicht lange werden bleiben können.

Wie lange wir hier noch bleiben und wohin wir gehen, bavon werde ich Ihnen erst mit einer andern Schiffsgelegenheit Nachricht geben können; aber auf diesem Wege wird es wohl durch die Sorgsamkeit unsver Freunde gelingen. Ich bitte Sie Ihre Briefe an Hrn. Alexander Watt in Kopenhagen zu senden; er wird sie mir entweder hierher oder über Riga oder Memel senden.

### An die Hensler.

139.

Königsberg, ben 12. November 1806.

Die truurigen Geschäfte bes Flüchtens unfrer Gelber und Efficten, welche nut jest für die Seehandlung allein volliegen, da mein Gollege, der Geh. Finangrath Gabage, eine andre Bestimmung erhalten hat, nehmen so viele Brit weg, und so niele muß sonst auf andre Wisse zersplitzert werden, daß mir die Ruhe sehn Die mit Gelfiessammung zu fchreiben.

In Danzig ward ich krank's wir hatten sine außerst angreis seine Raise gehabt; wir waren in den lehten Tagen ohne Aufenti halt gereist, und hatten in den Gusthofen Statespourmeras Mangel an gerisehbaren Speisen gelitzen. Ich ward am Weind vor unstere Abreise von Danzig so konst, dus ich fürchtete Königsdern nicht erreichen zu dinnen. In Ewing plotten wir uns einen Tag rusig; da erhotte ich mich eiwas, und das sobien Weiter ließ nich auf der Reisenlinchlich gemesen. Wir sind vurch eine schone Russchäften von der schone Radzichten: zied ist eine niederbrückende Last. Dier leben wir hosftungslos, durch Iahaszeit, unverstame Landsrüßen, Weberwirung, sast eingeschießen. Wir sind ohns alle Wachricken von Die von unter eins weiten Staten werden Vernen.

Lebe wohl! Bieneicht wieder ein langes Lebenohl. Wit werden indes keine Gelegenheit vorfaumen Die zu-schreiben. Em Wechsel der Gedanken und Gesiche wird zwischen und bestebelt, auch wenn und alle Mittel sehren ifte und in Werten zu über traach wenn und Alle Mittel sehren ifte und in Werten zu über

คำไป เปลี่ยสร้ายอย่อส

so with a tree holes.

# An die Eltern.

### ाक्षा । १ ५ मा अस्ति **१४०,** केला केला

Königsberg, ben 16. Rovember 1806.

តែមន្ត្រាយ ម៉ើយ សំខេស់ខេស់ខេស្តាប្រាស់

Wir haben Ihnen lange nicht geschrieben, beste Elsern. Imar sagt man, daß die Post über Berlin wieder in ihrem sichern Gang sen. Dies hat und auch bewogen einmal zum Versuch an Dore zu schreiben: aber wir haben um so weniger daran glauben können, da unsre Ersahrung im Empfang von Briefen so ungunstig ist. Denn zwar sind wir dem Schicksal dankbar, daß wir einmal Briefe von Ihnen und unsern nächsten Angehörigen erhalten haben; das war aber auch wie durch einen einzigen Zusall, und nur ein einzigesmal, und eben aus diesen Briefen sehen wir, wie viele Briefe uns von Ihnen allen verloren gegangen seyn mussen.

Es ist nach den jetigen Umftanden nur zu wahrscheinlich, daß wir diese Stadt, in der wir uns fünf Wochen aufgehalten haben, sehr dalb, vermuthlich übermorgen verlassen werden. Wir wollen nicht undesonnen zögern, und haben schon länger bleiben müssen, als ich es gewünscht habe. Der Freiherr von Stein ist krank, und da Keisen sehr schwer wird, und wohl gesährlich ist, so such er diesenigen, welche er um sich zu haben wünscht, eben so lange zu halten, als er selbst bleibt. Nur bedenkt er dabei nicht, daß ihm das Fortkommen als Minister allenthalben viel leichter wird als unser einem, der keiner Borzüge genießt.

Es ist eine trausige Reise nach Memel über die kurische Rehrung, die doch den besten Weg gewährt. Wiel trausiger aber ist es, daß dies der erste Schritt zu unster Emigration ist: denn auf einen langen Ausenthalt in Memel können mir nicht rechnen, wenn nicht unste Verbündeten einen Sieg geminnen, wozu die Talente ihrer Generale keine große Hoffnung gewähren. Ehen so bekümemert sind wir beim Hindlick auf unser armes Danemark. Wir wissen nichts, aber ahnden angklich. Möchten doch unste Besorgsnisse dalb zertheilt werden, und möchte Danemark im Besitz seiner hammlosen Ruhe, und Sie ungestört in Ihrem friedlichen Leben bleiben!

Unfer Loos ist nun bas eines wandernden Lebens geworden, und Gott weiß, wo unser Ziel seyn wird. Geht unser Staat hoff

nungelos unter, so werben wir boch schwerich langer in Ausland, als bie Sahrszeit uns zwingt, blelben; sobald bann bie Ofsee offen ift, segeln wir nach Westen:

Unser Aufenthalt in bieser Stadt würde nichts weniger als unangenehm seyn, wenn wir hier mit Ruhe und nicht in der fieten Erwartung, vielleicht am nächsten Zage flüchten zu müssen, gelebt hatten; auch war die Weitlauftigkeit der Stadt und das schlechte Wetter uns im Wege, unser Bekanntschaften; wie wir es gewünscht hatten, zu benutzen. In den letzten Wochen habe ich auch viele Geschäfte, und wichtige, die mir außer der Ordnung übertragen murden, und din daburch mit allen unsern Ministern in Bekanntschaft, und fast auf eine Art von Vertraulichkeit gekommen.

Unter den Bekanntschaften, die ich hier gemacht, ist die bes Sir Hartsord Jones mir vorzüglich interessant gewesen, der lange Englischer Gesandter in Persien und Bagdad gewesen ist. Er rebete, wie jeden Engländer, der den Orient kennt, von Ihrem Berke, liebster: Bater, mit der tiessten Berehrung, und empstehlt sich Ihnen mit Lebhaftigkeit. Ich habe heute eine so große Menge Erpeditionerr, daß ich nichts weiter hinzusügen kann.

An die genster.

### 141.

Königsberg, den 28. November 1806.

Erst gestenn ethielten wir Deinen Brief vom 13. und diesen allein: alle frühern, deren Du erwähnst, find bis jeht für uns vers lome Sitter.

Ihr habt alle von uns von Belt zu Belt doch etwas ersahven, und die ihr bein besonderes Unglick eingetroffen ift, durch die über Ged mit jeder aufcheinend sichern Gelegenheit abgesandten Briefe eine fortlaufende Nachricht von unserm Schicksal erhalten haben. Und ward barin ein härteres Loos; denn auch nicht von einem einzigen unserer Freunde ethielten wir in fünf langen Woschen einige Nachricht. Wie das uns in trüben Stunden noch bestommener altmacht bat!

Es ift und eine große Beruhigung, daß Du vorsichtig an bie Maafregeln benkft, welche die Inkunft nothwendig machen kann.

zur Ausarbeitung von Werken machen, zu deren Ausschhrung, wie er sie beabsichtigte, schwerlich menschliche Araste hinreichten. Et sinden sich unter seinen Papieren Annotationen über solche da Reihe nach von ihm auszuarbeitende Werke, deren Zeitpuntt abn nicht dabei bemerkt ist.

Eine berfelben liegt bem Schreiber biefes eben vor Augen; welche wahrscheinlich in ben Jahren 1802 ober 1803 in Kopenha gen aufgezeichnet ift. Es beißt barin: "Arbeiten, bie ich ju woll enden habe: 1) die Abhandlung über die romischen Domainen; 2) eine auszügliche Übersetung Elwafibi's : 3) Geschichte von No eebonien; 4) Darftellung ber romischen Constitution in ihren ver schiedenen Epachen: 53 Geschichte bes Untergangs des Achaischen Bundes, bes Bundesgenoffenkriegs, bes Burgerkriegs von Ra i rius und Sylla; 6) bie Constitutionen ber griechischen Staaten; 7) bas Reich ber Chalifen." Dergleichen Bettel über andre und sehr verschiedenartige, politische, patistische, finanzielle, bistorische und abministrative Gegenstände finden fich mehrere. Ausgeführte Entwürfe zu folchen Arbeiten find unter seinen Papieren zwar nur fehr wenige vorhanden. Wollte man aber baraus folgem, co fenen bloge Einfalle ober oberflächliche Projecte gewesen, so schlift man bei Niebuhr sehr fehl. Er hatte ficher über alle die Gegen stande, über die er sich zu arbeiten vornahm, vieles gelesen, sie burchbacht, und im Allgemeinen entworfen; aber er arbeitete frit her faft nie mit der Feber in ber Sand, bis die Arbeit in seinem Ropfe fertig ba ftanb; erft in Rom klagte er, bag er seinem Ge bachtniß mit ber Feber zu Hulfe kommen muffe. Bis babin enb bob ihn basselbe biefer Dube. Es trug ihm gleichsam bie Geget: flande in ihrer Einzelnheit wie in ihrem Zusammenhange zu.

Den Bortheil, den ihm dies gewährte, hat freitich feine Mitund Nachwelt als einen Nachtheil zu beklagen; weil unendlich Nie les von dem, was er mit klarer Auschauung in sich trug, für ste verkoren ist.

Die Beweglichkeit seiner Gebanken war ansnehmenb groß,

weilen bis zur Störung für den, der mit ihm redete. — Fiel d. B. sein Blid auf irgend ein Buch oder einen andern Gegenstend, wodurch ihm etwas ganz Heterogenes in Erinnerung gesdet wurde, so ging er zuweilen plöglich von dem tief eindringendsten und selbst von einem sein Gemuth erschütternden Geschöften und solche Gegenstände über, und sagte darüber, was ihn elden augendlicklich beschäftigte; dann kehrte er eben so schnell wieder zu dem früheren Gespräche zurück, mit derselben Sammlung den Faden da ausnehmend, wo er ihn vor der Zwischenbemerkung hatte fallen lassen.

360 Briefe mahrend bes preuflichen Staatsbienftes,

Grußen Sie Frite und ihren Mann, und beruhigen Sie über uns.

#### An die genster.

### 143.

Ronigsberg , ben 25. December 1806.

Bor acht Tagen schrieben wir Dir einen langen Brief, m über Pillau zur See beforbert zu werben. Zwei Schiffe lagen bamals segelfertig: eines ist gescheitert; also ist es nur zu sehr midlich, baß unfre hoffenung Dich mit einer aussubrluchen Derstellung unfrer Lage und Berhältnisse zu versehen, pereitelt senn wip.

Nun hilft es freilich wohl nicht. Wahrscheinlich werden wie übermorgen unfre Reise nach Memel antreten mussen: eine neue Kluft zwischen uns. Inbessen versuche es boch zu schreiben.

Dies wird eine sehr beschwerliche Reise werden: eine der be schwerlichsten, die man in einem nicht ganz verwilderten Theil Europas machen kann. Ich laugne Dir nicht, daß mir hier etwas graut: es ist gar zu obe und pfablos. Aber wir haben keine Bast.

Wir haben mur zwei Briefe von Dir erhalten feit Stettin. Geangstigt burch jedes Gerucht, erwarteten wir Infangs taglia unfre Abreife. Gine Beit lang war num alles Kille, und wir fu gen an die Möglichkeit eines ruhigen Winteraufenthalts zu glauben. Ich hoffte mich zu anhaltenben Arbeiten einrichten zu ton Sest find wir wieder gescheucht, und werben wahrscheinlich fobald keinen ruhigen Aufenthalt erreichen. Und fremb, verlassen werben wir und erst jenseits ber Memel necht fühlen. hier bab ten wir uns an Nicolovius berglich angeschloffen; ich fah manden, ben ich liebte und ehrte; ward mit Achtung und Freundschaft als tenthalben empfangen. Bis bieber hat unfre Flucht noch feine fett brudenben Befchwerlichfeiten gehabt, fie glich fast einer Reife. Bon hier an werden wir sie als Emigration fühlen. Und doch wird us fer Loos eins der leichtesten seyn. Und wie freudig trugen wir eb doppelt schwer, wenn daburch geholfen wurde, wo wir so sehnlich Bulfe und Rettung wunschen!

ich auf alle Bottheile und Ehre rechnen können, weiche: das Serfchäfteleben augenehm machten. Das alles ift nun wohl auf immer dahin; aber das alles wird mich nicht grämen. Wäre es nur fonst anders!

Wir reisen morgen nach Danzig ab. Da die Franzosen in Berlin eingerückt sind, und wahrscheinlich sich auch hierher und bald ausbreiten werden, so können wir unfre Abreise nicht länger verschieben. Selbst die Hamburger Post, die uns doch wahrscheinlich einen Brief von Ihnen bringen wird, können wir nicht abwarten, da die Tage so kurz sind. Bis weiter, und so lange der Possken Tanf noch nicht unterbrochen ist, schreiben Sie uns jest nach Damzig, empsohlen an Solly und Gibsone.

Es ist ein weiter Beg nach Danzig und bie Jahrszeit vorgeruck. In himterpommern wird es mit dem Unterkommen und sogar mit den Lebensbedurfnissen kummerlich gehen.

Für mich macht bas nichts aus, für meine Amalie mehr. Gebe nur Gatt, daß ihre Gesundheit ausdaure und daß wir Dans zich ohne Unfall erreichen mögen.

Dh wir denn nun in Danzig das Ende umfrer Flucht erreis chen, oder ob wir sie noch immerweiter nach Nordosten werden forts setzen muffen, wird die Zeit lehren. Ich mag darüber nichts denken, aber wir werden alles gefast ertragen. Sorgen Sie nur nicht, daß es und am nothigen Gelbe fehle; wir sind damit reichlich verfehen.

Lon dem schrecklichen Schickfal unsern Armee werden Sie vermetthich Alles ziemtich richtig durch die Hamburger Zeitungen ersahren. Für uns fangt erst jest ein Licht an, sich über das graßliche Chaos zu verbreiten, und ein Bild zu entwickeln, zu dessex Betrachtung ich allmählich Muth sammeln muß.

Wir sind hier sehr freundschaftlich aufgenommen, und können in Danzig auf gleiche Aufnahme rechnen. Wir treffen bort mit dem vortrefflichen Obrist von Schack vom Kriegsookegiv zusummen. Wir fanden uns hier bald ald Freunder. Eine solche Zeit bringt Gutzesinnte schnell nabe.

So wird Sie interessien, daß der alte General Kellerbonner hier nich ledt. Abieu, beste Eltern. Ich sage es Ihnen mit schwerem Herzen. Bielleicht wird unfer Brieswechsel jest sehr gestort, und oh Sie von uns, oder wir von Ihnen mit größerer Sorglicha keit Briese ermarten, ist wohltseben untertschieden. Sehn Sie ruhig über uns. Leben Sie wohl und erhalten sich uns durch Vers

unser eins darf nicht drein hauen, daß man sich sein Blut kuble. Man radotirt, häusig ohne alle Einsicht, über Mißbrauche, über Aristokratie, über die Ruffen, die verkannten Franzosen, und den großen Kaiser, und die verderblichen Rathschläge u. s. w. Daß viele, sehr viele auch anders denken, versteht sich, aber der Ärger macht das Blut kochen, wenn man bergleichen anhören muß.

### 145.

Memel, den 18. Januar 1807.

Nur ein Paar Worte. In mehrerem fehlt mir Ist und Gelegenheit. Ich schreibe eilig auf meinem Comptoirz ich schreibe auch meinen Eltern, über uns, über die Lage der Dinge. Laß Dir den Brief schicken.

Ich feine mich nach Ruse, nach Stätigkeit. Das ich Stein verloren habe, weißt Du. — Was nun werden soll, weiß ich nicht. Die ich bleibe, ob ich gehe: dies hangt bavon ab, wie sich die Sachen gestülten, und wem die Geschäfte zu Theil werden. Wenn nicht, wohin denn, läßt sich noch nicht bestimmen.

Im Ganzon bin ich mit mir nicht unzufrieden. Du weißt, wie oft ich es war. Auch weiß ich, daß ich mich felbst hierin nicht taussche. Aber man kommt zu nichts, sebt von einem Lage-zum andern, unter dumpfen Gerücken, in völliger Ungewißheit:

An Amalie.

Tropic 1 1 15

## 146.

Königsberg, den 5. Mai 1807.

Wie oft ich gewinscht habe, Dir Nachricht zu geben, liebste Frau, und wie viel ofter ich mich gesehnt habe, von Dir wissen zu können, barüber braucht es wohl keiner Worte. Möchte ich nur wissen, bas Deine Krankheit Dich verkaffen hat, und bus vollige Gemunderuhe über mich Deine Genesnag beschleumigt.

Wir find hier diefen Morgen um eilf Uhr nach einewaußerst emnübenden Reife angekommen. Dir ift aber wohl, und es geht mir darum beffer als unfemn Freund Attenstein, ber an einem fatalem Bufull febr lebet, den ich Dir nicht deteilliren fann.

Den ersten Abend erfuhren wir in Schwarzott , mit bet Er-

klarung, daß keine tauglichen Pferden da waren, daß Schroeter umskehre und zurückkomme. Wir mußten warten und wurden einig; es sey nothwendig ihn zu erwarten. Es währte dis gegen zwei Uhr, ehe er kam. Ein Zimmer war nur da für ihn schon bestellt, Betten nicht zu haben. Altenstein schlief ein; ich konnte es nicht. Wir hatten nach seiner Ankunft eine sehr lebhafte und nicht angenehme Unterredung mit ihm. Den übrigen Theil der Racht discutirten wir mit Wilkens. Wir sahen ihn dann wieder, ehe er weiter reiste. In Nolden konnten wir gar keine Pferde erhalten; überhaupt ist die Nehrung aus Pserdemangel schon sast inpassabel. Wir mußten in einem Postboot nach Rasitten gehen, das ging sehr glücklich. In Sarkau haben wir etwa von Nitternacht dis gegen vier. Uhr geschiasen. Den Weg nach Mithen hierher haben wir schon vortrusstlich gesunden.

Den Mittag haben wir bei Auenswald zugebracht, und dars nach in Geschäften. Dies schreibe ich Dir bei Nicolovius, die taus sendmal größen. Morgen Mittag um ein Uhr reisen wir schon abz auf wie viele Zage, wissen wir nach nicht: es kann nicht lange währen.

Man fagt: die Armee geht allenthalben vor: aus Danzig sind Rachrichten bis zum 30. — Wir haben ben Stalzenberg vors loren gehabt: aber die Kofaken haben ihn wieber genommen. Die Eruppen von Hillau sollen nach Reufahrwasser eingeschisst seine Die beiben Enter sind dort.

Sott segne und behüte Dich! Wache über Deine Gemuthte wie und Deine Gesundheit. Sen über mich ganz ruhig. Ich höffe Dich sehr balb wiederzusehen, und bitte und beschwöre Dich; alles zu thum, damit Du recht gesund werdest. Reine Gedanken sind bei Dir. Sage Baron Arthbenere, daß es mit dem Mangel keine Gesahe habe.

#### Bartenftein , Dineneratage, ...

Es bietet sich oben gleich nach unfter Ankunft eine Gelegenheit nach Abnigeborg an, bie ich nicht versäumen barf; obgleich Du gewiß zufrieden bift, nur einige Beiten zu erhalten, boste Frau.

Min haben Abrigsborg gestem Nachmittag verlassen, die Nacht in Creuzburg zugebracht, diesen Morgen einen Abeil des Schlachts selbes von Splau durchwanders, die Schlacht verstehen geleint, die gräftiche Bernchflung gesehen. — Und seitretwa eine Uhr. hier. Pardendergen haben wir noch nicht gesehen, und können als noch gar nicht sagen, wie lange wir hier bleiben mussen. Es ist noch alles in Bewegung.

Lebe wohl, beste Amalie. Dein Brief vom Montag hat mich febr beruhigt und getroftet.

Ich sende dies offen durch einen von Deegens Comptoir nach Königsberg. Mir ist wohl. Erhaltst Du Dich heiter und rubig und genefest bald, so brauchst Du für mich wicht zu fürchten.

## 147.

Bartenstein, Freitag ben 5. Mai 1807.

Ein Paar Worte, beren richtige Beforderung Fremd Det übernommen hat, meldeten Dir gestern unste Antunst in diese Kleinen einstweiligen Sauptstadt. Bon Dir habe ich seinem von Montag noch keine unmittelbaren Nachrichten, obgleich ander von Ofterreich und Wolkersvorf. Sch sehe, daß Dein Fieber noch nicht von Dir gewichen ist. Möchte es bald geschehen! Auch mir wiede es unsäglich wohl thun, dalb wieder mit Dir zu sehn.

Wir wohnen hier in einem gang artigen Hause, mit einer schönen Aussicht auf Garten und Hügel: aber leider ift in unsem Jimmern zu viel Rücksicht auf biese Schönheit: genommen, dem sie sind gebaut wie ein Gartenhaus. "Dr. v. Schön wohnt unten einem großen Gartenfaal. Altenstein und ich haben oben zwi Studen, in denen und entsehlich heute gefroren hat.

Wir haben Conferenzen gehabt, sind aber nicht sonberlich weit vorwärts gekommen, weil die Sache noch nicht in ihrem reten Geise ist: alles, was ich die jeht gethan habe, ist ein Entwus einer finanziellen Note. Ich nuß allein und mit Vollmacht abeiten; alsdann wird alles gehen, was von mir abhängt. Dieb kann ich aber auch von dem Minister entsernt thun; wogegen die, welche numittelbar administriren, sich nicht wohl von ihm entsernen können.

Es ift alles stille, und den himmel weiß, wie die Saden sten, und wann, Bewegung kommen wied. Abrigens begreist Du, daß ich Die darüber nichts schneiben darf. Mit Wergungen bilt man sich hier nicht zaus : wie ande

Unfre Reise von Königsberg ab war höchst merkuhrbig: aber die allertraurigste meines Levens. Schon nahe non Abnigsberg ab sieht man einzelne verwüssete Hauser; die Keinere Zahl in ben Bessern ist bewohnt; man sieht kein Wieh auf bem Felde, außer hochst selten eine Kleine Heerde Schaafe, ober eine Arist Schweine; in den Odrfern sieht man fast keine Menschen, alles sieht elend und angswoll and. Gylau hat besonders an den Ahoren eine völlige Zerstörung erlitten. Die Hauptstraße sieht-jeht so übel nicht mehr aus. Man wußte uns wenig zu erzählen, und schien es nicht gerne zu thun; doch fanden wir Kührer aufd Schlachtseld und Extlarer. Reliquien kann ich Dir nicht mitbringen. Alles, was wir auf dem Felde fanden, waren Fehen von Unisormen.

Von der Theurung und dem Mangel, der hier herrscht, machst Du Dir schwerlich einen Begriff. Memel ist dagegen spottwohls seil und hat Übersluß. Bei Hutchinson habe ich den Fürsten Czartorinsky gesehen, dei Hardenberg General Psuels Bekanntschaft gemacht. Stückeln sah ich in Königsberg nicht. Ich muß eilen um diese Stafette zu benutzen. Altenskein und sch sind beide etwas exkältet; es ist aber nichts weiter.

Sott bestite Dich. Mich verlangt sehnlich wieder von Die zu horen. Meine Gedanken sind oft bei Dir, kroch bes gestidrten Bebens.

Late Wall Some

Bartenftein, ben 10. Mai 1807.

1,1 1 1 1 1 1 1 1

Da Gr. v. Schon auf einige Tage nach Königsberg zurückgeht, so habe ich eine sichre Gelegenheit Dir ein Paar vertraute Warte zu sagen.

Alles, was man hier sieht und hort, macht außerst niebergesichlagen. Es, ist Iwietracht unter den Generalen, und der Kaiser scheint Bennigsen seinen Schutz zu entziehen. Es ist Ton und Mode geworden, ihn herunterzureißen, und wenn alle so reden, so ware es kein Bunder, wenn man am Ende selbst irre wirde.

— Wenn man ihm aber bafen Willen Schuld giebt, so redet in mir eine innere Stimme dagegen.

Man halt hier Danzig für verforen: bann fiebe uns Gott bei! In unsern Geschäften wird auch nichts sonderlich gefördert, und ich bin überzeugt, daß ich sehr gern abwesend dasselbe dirigiren könnte. Ich halte es für möglich um ein Naar Tage mit einem Geschäft für Rufland nach Kanigsberg zurückgeben zu können.

Daß Du: Dich zu bernhigen suchst, trösset mich. Deine lieben Wriese vom 5. und 7. kamen mir gestern zu Händen. — Wenn wir denn auch den trössenden Aussichten auf eine allgemeine besten Jukunft entsagen mussen, so laß und doch nicht verzweiseln: wenn auch tröde Sorgen und Wehmuth unser Leben begleiten sollten. Bergied, daß ich Dir nicht mehr schweibe. Auf den Gall eines unglücklichen Gesechts sind alle Anstalten zu unsere Sicherheit gewisen. Dies zu Deiner Beruhigung. Lebe wohl.

### 149.

Bartenftein , ben 11. Mai 1807.

Deinen sehnlich erwarteten Brief vom 9. erhielt ich biefen Morgen, liebste Amatie. Ein Brief von Schladen an Altenstein ließ hoffen, daß Dein Fieberanfall wenigstens schwachter gewesen sein. — Deine Beklommenheiten und Ohrmachten aber gehörm under die allerpeinigenoffen Bilder. Sott gede, daß ich Dich balb genesen wieder finde:

Schon übernahm gestern einen Brief an Dich, der wegen der finstern Ansichten, die er enthielt, nicht gut auf Dich wirken wird. Andre hatten es schon gesagt, deß. man nirgends muthloser werde, als im Hauptquartier; ich hielt das für ihre eigne Schuld. Kaum waren wir aber hier, als man uns mit einer Fluth von niederschlagend genden Restersionen und Diatriben überschüttete. Niederschlagend von allem, weil das klar ist, daß die kleinzechnende Strategil die Oberhand bekommen hat, und die alte Russischen Kriegsmanich, die auf Wiegen oder Brechen geht, geniert wird.

In kann mich noch immer nicht an bem Felbheren Bennigln iers machen laffen, und weiß zu gut aus andern Erfahmngen, wie oft sehr gescheute Leute aus Absorien zu unwerdientem Aabel und Kerkehrten Behauptungen kommen; weil sie das Einzelne det kall Koerseiten, und anstatt der Muth verleihenden Erfahrung, die den getroft macht, den sie tadeln, give keine Appliche Erinneung der Falls haben. Begreifen aber kann ich es noch weniger, wie man dos kurzen ihn mit Dank und Jeithen des Butvausne korhäustendich isch ihn als einen gang genochnikhen Menscher despelägt. Der Kussen ihn als einen gang genochnikhen Menscher despelägt. Der Kussen ihn der Konig gehen, sagt wan, morgen nach Heitsberg: eit wird wohl erwähr verognosekt werden sollen.

Den 12. Daß Bartenstein zur Errichtung einer obersten und Centralbehorbe nicht passenb sep, empfindet man wohl schon allgemein, und die Idee diese Behorden hier zurückzuhalten, wird bald von selbst verschwinden; auch ist unsre Organisation und Gesschäftsschwung nichts weniger, als schon geordnet. Es scheint mir freilich unwahrscheinlich, daß ich in der verabredeten Frist werde nach Nemel zurücksehren können: aber viel länger soll es sich, hosse ich, boch nicht damit verziehen.

Ich schrieb Dir neulich, es sep mahrscheintich, daß ich in Gesichiften nach Königsberg geben wurde. Das hat sich aber auch gerschlagen.

Ich ward gestern Abend unterbrochen, und sahre heute ben 13. fort. Meine Erkältung will noch immer nicht weichen; indese sen habe ich kein Flußsieber mehr, und das übrige wird nun auch schon weichen.

Ich fuhle mich außerst genirt beim Schreiben: von Konigesberg werbe ich Dir unverhohlen schreiben konnen.

Se ift möglich, daß heute ein partieller Angriff von unfrer Seite gemacht wird. Wenigstens find die beiden Fürsten, die Generalität und die Artillerie zur Armee abgegangen.

Gben bekomme ich Deinen Brief vom 11. und freue mich, bas bas Lieber weicht. Schone Dich und bewahre Dich vor Spannung.

## 150.

Bartenftein, ben 15. Dai 1807,

Die Nachrichten, die ich durch Öftreich aber Deine Gesunds beit erhalten habe, beruhigen mich; auch mit der meinigen bessette et sich mehr und mehr. Unsre Eristenz hier aber ist unnut, und darum sind meine Gedanken fest darauf gewandt, so bald als mogslich zurückzukehren.

Gestern find die von hier ausgerücken Truppen und die Artillerie ganz fille wieder zurückgekommen, nachdem sie vorgestern von drei bis fünf Uhr früh auf dem Borposten am Rände des Baldes aufmarschirt gestanden, aber die Franzosen nicht beunrubigt haben. Kaiset und König gehen von hier weg. Was nun geschehen wied, läßt sich leicht berechnen.

Ich habe, außer in den allerersten Tagen, bas Immer kunn verlassen konnen; jest komme ich wieder ins Freie.

### 151.

Bartenftein, ben 17. Mai 1807.

Meine beiben letten Briefe wirst Du erhalten haben, beste Frau. Ich erhohle mich mehr und mehr. Das sicherste Kennzeichen davon ift, daß ich wieder mit freiem Kopf arbeiten kann. Wir wohnen hier im Hause bes Arztes, der ein ganz gescheuter Wann zu seyn scheint.

Bas für einen Auschnitt man nun ben Geschäften geben wir, bas kann ich noch immer nicht aufs Reine bringen, und bavon muß es boch abhängen, ob ich mit der Sache in Verbindung bleb ben kann oder nicht.

#### 152.

Konigeberg, ben 20. Mai 1807.

Ungeachtet der Entsernung, die uns noch immer trennt, und ungeachtet ich noch keineswegs auf einer fortgesetzten Rückreise zu Dir begriffen din, schreibe ich Dir doch in der wenigeren Entser nung von neuntehald Meilen, und mit der Gewischeit, daß der Weg jest doch für mich nur rückwarts geben kann, und mit leickterem Herzen als von Bartenstein. Ich din hier diesen Morgen angekommen, und logiere dei Philipps. Ich komme allein hieher, indem es mir aufgetragen ist ein Geschäft von großer Wichtigkeit wo möglich noch mit Hutchinson in Dronung zu bringen, welchen wahrscheinlich schon morgen, über Pillau, nach Stratsund geht: ich hebe aber sehr wenig Hospinung zu reufstren, indem er sich in der ganzen Sache nicht genommen hat, wie wir es erwarten konnten.

Ich ward hier abgerufen, um zu ihm zu gehen. Und jett habe ich die Freude, Dir melden zu konnen, daß mir das Geschaft vollkommen gelungen ist, und daß ich alle seine Schwierigkeiten und Einwendungen durch Festigkeit und Bestimmtheit überwunden habe, so daß doch dadurch allein schon meine Reise, unser Arendung, meine Krankheit, nicht ganz umsonst gewesen sind, indem er mich bestimmt versichert hat, er würde keinem andern Preußischen Geschäftsmann wie mir getraut haben; — obgleich wahrlich bei der Sache nicht viel zu trauen war; aber seine Ansichten sind

febr fonberbar. 3ch babe von Bartenftein ber eine recht faure Reife gehabt. Ich mußte bie Nacht burch fahren; indes hat es mir nicht geschabet; auch habe ich mich burch eine gute Mablkeit restaurirt, die nach so langer schlechter Rahrung, wie die in Bars tenftein, eine Erwähnung verbient. Diese schlechte Nahrung und übrigen beprimirenden Umftanbe baben ungunftig auf meine Gefundheit gewirkt. Ich mußte nach harbenbergs Bunfch einen Major, Graf Chafet bierber mitnehmen, ber nach Stralfund gebt, und ber kein laftiger Reisegefährte war. Nicolovius bat mir eis nen Brief von Lene an Dich jugestellt, ber nach funf Monaten angekommen ist: Du wirft Dich barüber freuen und über bie Beis len unfrer kleinen Tine. 3ch habe auch Deinen Brief vom 17. und Morgen kommt harbenberg hier , und ba ber Ronig in mes nig Zagen nach Memel geben will, und S. ihn gewiß nicht allein geben läßt, fo ift es entschieben gewiß, bag wir bald zurudkommert. Gruße Arubeners berglich. Ich habe ihm nur zu viel zu erzählen.

#### 153.

Königsberg, ben 22. Mai 1807.

Es ist freilich ein sehr kahler Ersat für personliche Nahe Dir an unserm Hochzeittage zu schreiben; aber biesen Ersat will ich Dir und mir wenigstens so weit verschaffen, als es nach einem in Conferenzen hingebrachten Tage möglich ist. Es liegt noch ein Stoß Papiere vor mir, über den ich morgen früh mein Bedenken geben soll. Ach beste Frau, in welchem Labyrinth leben wir!

Am Montag bricht alles auf von hier um nach Tilsit zu geshen, wo der König, und wahrscheinlich auch der Kaiser, sich ausshalten werden. Dort wird man sich nun etabliren, und es ist von mir auch gesordert worden, dahin zu gehen. Ich werde vorerst mit dahin zu gehen mich wohl entschließen. Auch ist Tilsit nur zwölf Meiten von Memel. Alsdann werde ich sehen, ob für Dich und die Leute dort Zimmer zu haben sind; übrigens äber bei meisner Versicherung und überzeugung bleiben, die ich H. so oft gegeben, daß ich meine Geschäfte weit besser in einer Seestadt, als in einem entlegenen Orte sühren kann. — Dies erkläre ich wahrslich abgesehen davon, daß ich die Geschäfte lieber isolirt und ohne fremde Simmischung sühre, wo man über tausend Dinge erst Ersprebuhr.

klarungen und auf taufend unnothige Fragen Antwort geben muß. Dies hat mich mahrend meiner großen heiferkeit wahrhaft gequalt.

Ich erhielt heute erst Deinen nach Bartenstein gesandten Brief vom 15. Ich erwarte morgen gewiß einen neuen. Hier erhole ich mich bei unsern Freunden, in einem warmen Zimmer und guten Nachtlager, sichtlich; und wenn wir nur einmal wieder Ruhe hatten, so wurde ich mich mit der gewöhnlichen Clasticität meiner Natur bald wieder auf dem alten Fleck befinden.

Es ist mir, ats ob eine unsichtbare Hand mich abhielte Dir taufend Dinge zu schreiben, die mir am Herzen liegen. — Ich vertraue noch immer auf den eisernen Sinn der Russen. Gruße Krüdeners.

Ich habe auch einen Brief von Stein, ber borthin sohr ernsts haft benkt. Hier ist von ihm die Rebe nicht wie ich es erwartet habe.

Es ist dunkel. Ich muß schließen; kann Dir noch eine gute Racht wünschen, und uns beiben an diesem für uns feierlichen Tage Muth, Heiterkeit und einen festen Entschluß. Ein Paar Geschäfte habe ich doch glucklich beendigt.

### 154.

Königeberg, ben 24. Mai 1807.

Daß ich immer noch hier sitze, und Dir nicht einmal aus bem Herzen schreiben, Dir meinen Kummer ausschütten kann, das ist freilich sehr schlimm. Aber was soll man dabei machen, anders als harren und — hoffen. Aus ber morgenden Reise wird num nichts, weil der König erst heute hier angekommen ist. Nun glaubt man gewiß, wir werden am Mittwoch gehn. Berbürgen will ich das nicht. Meine Erkältung weicht nur langsam, und zeigt sich balb so bald anders.

Die Geldgeschäfte, die ich für die Russen eingeleitet, haben mich unerwartet mit dem General Benningsen in Correspondenz gebracht. Sein sehr verbindlicher Brief murde mir vor vier 2803 den Freude gemacht haben; nun stedt er mir gleichgültig in der Tasche.

Was Du mir in Deinem Briefe über Einmischungen sagft, gründet sich auf ein Misverständniß. In einem Collegio ist es keine ungebührende Simmischung, wenn ein andrer über die specielle Par-

tie des Einen auch seine Meinung sast und Erläuterungen sordert. Man muß sich das gefallen lassen. Das ich personlich keinen Grund habe über Anmoßungen zu Kagen, weißt Du schon. Aber so wie das Ganze zugeschnitten ift, geht es nun einmal nicht. Überhaupt tauge ich nur als Minister oder als alleiniger Vertrauter und Lieutenant eines Ministers für die Geschäfte.

Man fpricht heute von Bewegungen bei ber Armre. Die Franzofen aber haben fich ungeheuer versidertt. Ricolovius find auf bem Lande: bas macht mich einsamer.

### 155.

Königsberg, ben 25. Mai 1807.

Einen ganz stillen Abend, den ich seit langer Zeit zum erstenmal in meiner ruhigen Stude zudringe, indem eine stark geschwollne Backe mich von der Conferenzversammlung abhalt, will ich zum Theil anwenden Dir zu schreiben, zum Theil um Arbeiten von der Hand los zu werden. Ich din in Correspondenz, beides mit Gesneral Bennigsen und mit dem Geheimrath v. Poposs gerathen; ein Berhaltniß, welches unter andern Umstanden angenehm seyn wurde; aber so wie die Dinge jeht stehen, eigentlich nur mühselig ist. Auch für den General Budderg soll ich einen Finanzplan aussarbeiten. Wie leicht, wie interessant unter andern Umstanden! wie fruchtlos, wie wenig ermunternd in Zeiten wie die jehigen!

Ich fühle mich hier viel besser. In Bartenstein war ich wirklich recht recht krank, und der Mangel an allen Bedürsnissen war so groß, daß ich zuleht nicht einmal habersuppe gekocht bekommen konnte. Altenstein konnte mit dem besten Willen wenig für mich thun: den Tag über ward er gestört, und mußte Rächte hindurch auksihen, um zu arbeiten. Schon war ganz in Geschisten absorbirt.

Durch das Geldgeschaft, welches ich für Hrn. v. Poposs bestorge, bin ich mit einigen Russischen Officieren in Beziehung gestommen. Die Russen scheinen Zutrauen zu mir zu haben, und ich glanbe, daß wenn ich allein mit ihnen zu thun hatte, sich imsmer viel wurde ausrichten lassen. Das geht nun aber nicht, well ich einerfeits dann im Hauptquartier wurde bleiben mussen, ansbrerseits ich aber auch nicht auf meinem rechten Posten stehe; insbem ich es mir ohne Furcht sage, daß jede Art von Unterordnung, die nicht von dem Gesuhl der Superiorität meines Chefs begleitet

iff, womit ich unter Stein stand, mich von dem Posten entsemt, auf dem ich allein mit Erfolg arbeiten kann. Es geht mit den Sphären der Thätigkeit, wie mit den Lustz und Atmosphärez Regionen, in denen verschieden organisirte Menschen sich wohl besinden. Kur einige passen Sumpfgründe, für andre gewöhnliche Mittellust, andre können es nur in reiner Berglust aushalten. Ich gehöre zu den letzten, zu den Freiheitsbedürstigen der Seele und dem Geiste nach, und eben daher hätte ich mich nicht in den Geschäftszwang begeben mussen. Dst wandelt mich ein Bedauern an über meine schönen Forschungen in der Geschichte; mein glückliches Nachsinnen und Vergegenwärtigung dunkler Zeiten, mein Mitleben im Alterthum. Wo seyd ihr hin? Werde ich euch je erneuern? Werde ich euch je wiederherstellen können?

Den 26. Ich ward gestern gestort: ich wollte Dir noch eine Stelle aus Gicero ausschreiben, wo er sagt: "Mein Leben siel in die Zeit eines Kriegs, der auf einer Seite ungeheures Berbrechen, auf der andern großes Unglud hatte." —

Man spricht heute wieder von Bewegungen vorwärts, um wenigstens Graudenz zu retten, da man sich über Danzig keine Iblusionen mehr machen kann. — Die Engl. Schiffe gehen wieder auf die Rhede und Kamenskaps Artillerie ist eingeschifft. Hätte die Festung Ammunition, so hätte sie einer so regellos geführten Belagerung noch lange Trot bieten können. — Mir bleibt vieles unbegreislich. Kommen auch neue Verstärkungen, so raffen Krankheiten viele wieder weg; Mangel und schlechte Nahrung erschöpst die Kräste der Leute und Pferde.

Unfre Berechnungen über bie Starte ber Ruffischen Armee find gang illusorisch : bavon habe ich mich unwiderleglich überzeugt.

Bennigsen hat das Vertrauen des Kaisers ganz verloren, boch rührt er ihn nicht an. Ift B. der, wofür der Kaiser und seine Vertrauten ihn ansehen, so könnte er ihn doch nicht schnell genug entsernen. In dem ganzen Spaos der Urtheile über ihn scheint mir so viel klar zu seyn, daß er seine Lordeern ungern wieder aufs Spiel sehen will. Ob er nun diese Lordeern verdient, oder durch Jusall und Slück, zunächst nach dem Löwenmuth seinen Soldaten gewonnen hat, worüber sich die beiden Parteien zausen, das ist eine ganz dumkle Frage, welche, ungewiß wie sie surch Augenzeugen ist, nur zu sehr zeigt, wie wenig die Geschichte in strenger Wahrheit darzustellen vermag.

Auf ben Muth ber Russen kannst Du unvermindert rechnen. Aber über andres kann ich nicht blind seyn. Indessen kann ich darüber schriftlich nichts sagen. Jest rebet man erst am Ende der Boche von der Abreise nach Tilsit.

Es find viel Lebensmittel inzwischen angekommen, und bas barf ich hauptsächlich als mein Berbienft ansehen.

### 156.

Ronigsberg, ben 25. Mai 1807.

Freilich habe ich Deinen gestrigen Brief noch hier erhalten, indem die verspätete Zurückunft bes Königs Hardenberg, und mit ihm uns alle hier gehalten hat. Alle bleiben bei ihm bis zulett. Sch bin, wie wir alle dabei, ein blos leidendes Instrument. H. äußerte, es solle nun übermorgen die Abreise seyn. Sch wünsche, daß es wahr werde: denn wie beklommen, wie trostlos und gebeugt man auch allenthalben seyn muß, so wird mir doch bei Dir leichter seyn. Ich muß nun dis Tilsit auf Deine Briese warten. Bon dort reise ich unmittelbar zu Dir. Wir bleiben dann ein acht Tage und berathschlagen gemeinschaftlich, was weiter geschehen soll.

Mit meiner Gefundheit geht es beffer. Es hat sich ein Bahns geschwur geoffnet, und ich habe Erleichterung.

Danzigs Übergabe ist ein Todesstreich, wenn nicht schnell und unverhofft Österreich aufsteht, wosür wenig Hoffnung zu senn schient. Ich will Dir auch nichts über die militairische Lage der Dinge schreiben, weil es nicht gut ist darüber in irgend einem Fall dem Papiere etwas anzuvertrauen. Lebe wohl und erhalte Dich mir, wie ich bemüht din mich Dir zu erhalten. Einen Brief schreiz be ich Dir noch von dier auf jeden Kall.

#### 157.

Königsberg, ben 28. Mai 1807.

Morgen soll bas Hauptquartier nach Heilsberg vorgehen, wenn etwas baraus wird. Es sind Verstärkungen bei den Russischen Armeen eingetroffen, und es geschieht wahrlich alles Mögliche, und weit über die Krafte des Landes um die Verpstegung zu bestreiben. Der Kaiser will auch das Beste: er mit einigen. Laß

374 Briefe während bes preußtschen Staatsbienstes, uns aber ben Schleier noch hängen, bis ich mundlich mit Dir reben konn.

Bon Danzig ist die Belagerungsartillerie sogleich gegen Colberg abgeführt worden. Der Commandant ist ein vortressichen Officier (hr. v. Greisenau) und hat alle Ankalten zur Vertheidigung getroffen. Es scheint, daß hutchinson rappellirt werden wird.

Ich habe heute an Gibsone geschrieben, um mit ihm Danzigs Fall zu bejammern. Was mag seines braven Bruders Schickal sevn ? Grüße Sollys.

Ich habe auch an D. geschrieben, damit sie wisse, daß ich wieder genesen sep, und es den andern schreibe. Mir ist jest kor perlich wohl, und ich kann ohne Beschwerde arbeiten; wovon ich benn auch ziemlich viel vor mir habe. Damit weiß man doch, daß man zu etwas da ist. Wir werden noch immer hier aufgehalten. Idgert es noch länger, so beiße ich in den sauren Apsel, und mache die Reise zu Dir über die Nehrung: wenn ich nämlich einen Reisegefährten sinde. Ansangs wollte ein Engländer mitreisen, aber der muß noch einige Tage hier warten. Also kann ich nicht gewiß sagen, ob ich diesen Plan ausschühre.

### 158.

### Adnigsberg, ben 1. Juni 1807.

Endlich kann ich Dir mit Sewisheit melben, daß wir Motgen Nachmittag um drei Uhr von hier nach Tilsit abreisen. Dies kannst Du nun als unveränderlich bestimmt ansehen; indem die Pferde bestellt und H.s. Abreise ihm selbst am Herzen zu liegen scheint. Ich werde so sehr als möglich eilen hinzukommen und rastlos reisen. Deine Briese nach Tilsit und den vom 30. habe ich erhalten. Ich hoffe Donnerstag Mittag in Tilsit von Dir zu hören, und werde dann zu Dir eilen. Lebe wohl n. s. w.

### Dinstag 4 Uhr Rachmittag.

Sch melbe Dir nun eiligst, daß ich nich in diesem Augenblick auf den Weg nach Tilstt mache, wo ich zu erfahren hosse, ob ich zu Dir kommen soll, oder ob Du mit Stoekner borthin kommst. Wie es sich auch trifft, es soll keine Zeit unnich verlor ren werden. Lebe wohl.

#### An die fenster.

**159.** 

Riga, ben 16. August 1807.

Seit vielen Jahren (unfre Berbindung zahlt bald bie Salfte ber Jahre meines Lebens) find nicht allein meiner Male, auch meis ne Gebanken an biesem Tage mit allen berglichen Gefühlen bei Dir gewesen. — Bie hat fich alles seit jenen früheren Zeiten, in benen ich biefen Zag feierte, geanbert! Bo ift bie Sorgtofigkeit hin, mit ber wir vor gehn Jahren alle Drei bie angere Belt betrachteten, ale konnte fie une nicht in ihren Strubel fortreißen ? Roch vor bem Jahre trat uns nur felten, und fast nur mir, eine tribe Sorge für unfer eignes Schickfal vor bie Augen. über Dich waren wir gang forgenlos. Jest find wir fur uns felbft über die Inkunft refignirt, und ich fage mir oft den goldenen Spruch vor: wer nicht kann was er will, der wolle was er kann. Das wird auch schon geben, und mit ber Gewißbeit weber Brob, noch an ivaend einem Ort die Liebe und Achtung ber befferen Menschen mir entgeben zu seben, lebe ich forgenlofer für mich, als Du es wohl glaubst. Aber alle unfre Sorge wacht für unfer kand und für Guch. Bietfache Gerüchte haben unsere Angst erregt, bag bath geschen konnte, was nach bem Gang bes Schicks fald gewiß einmal gescheben muß; und welche Angit! Schildern tonnen wir Dir unfere Bekummerniß und unfere Sorge nicht, da an mehreren Orten unfere Ausbrucke belauscht werben konnten; oft haben wir fie Dir früher ausgebrückt, und haben nur machtlose Bankbe. — D mochte fich bas Gewitter auflosen, mochten wir une auf unentweihtem und unverfehrtem vaterianbifchem Boben wieberfeben.

Bie es zugegangen, daß wir unsern ernsten Vorsatz ausgesben mußten, noch in diesem Monat über See nach Kopenhagen zu gehen; und Euch alle vor dem Winter wiederzusehen, ist eine lange Ckeschichte, die Wase Dir in jenem Briese geschrieben hat. Baren wir in Memel geblieben, so hatte sich alles schneller arranz girt, und wir waren hinüber gewesen, ehe die Jahrszeit zur Rückreise zu weit vorgerückt ware. Denn auch dort würde die Entlass sung mir ungern gegeben worden seyn; da man mich, vielleicht

mit einem ganz unbestimmten Gesühl, wozu ich eigentlich nüten solle, boch allgemein zu halten wünscht: und dies unbegreisliche, wirklich allgemeine Zutrauen (rechne mir es nicht zur Eitelkeit de von zu reben, und nimm mir die Bitte nicht übel, es nicht sur ein hirngespinnst in meinem eigenen Kopf zu halten) zum herzen spricht. — Mit einem Urlaub auf Zeit hätten wir nun uns wie dergesehen, und unsere ermatteten Seelen erquickt. Jeht wäre es zu spät: die Sache ist zu lange verzögert, um auch einen ertheilten Urlaub zu benuben.

Dein Brief vom 20. Juni ist der lette, ben wir erhalten haben, und das ist jest doppelt schmerzlich.

Es ift dumm, daß ich seit bem Anfang unfrer Flucht nicht ein Tagebuch gehalten babe; in bem Ihr einmal unfer lebendiges Bild in ben vielfach wechselnben Gemalben unserer verschiebenen Schidsale und Lagen sehen könntet. Wären es auch nur Gudfe ftenbilder geworden, fa hatten fie doch einigen Werth gehabt. Manchmal kann ich gar nicht schreiben. Und nun ba ich möchte, und also noch eber als manchmal sonft kann, ftort die Ungewißbeit, ob bies alles vergeblich geschrieben senn burfte! Und bei bem Gebanken gehen mir die Augen über. Seh habe es schon lange auf bem Bergen gehabt, mich über eine Sache mit Dir au ertia ren : nicht weil Deine Außerungen bariber mir webe gethan bab ten, sondern weil wir uns versteben muffen, und meil man von ben besten Freunden gern in allem richtig beurtheilt sen mag. Es betrifft Deinen Label meines Unternehmens Ruffifch und Glave nisch zu lernen, mit ber Aussicht bas Studium auch auf die andem geschriebenen Zweige biefer alten und von funfzig Millionen ge rebeten Sauptsprache auszubehnen. Rach meinem Bunfc batte Male Dir barüber gar nicht schreiben sollen, weil ich voraussab, daß Deine hierüber einseitige Ansicht Dich eber zum Tadel als zum Lobe bestimmen murbe. Ich will Dir nicht auf ben Ropf wider fprechen, aber ich glaube boch, bag Du bier feinen richtigen Ge fichtspanct gefaßt baft. Satte ich eine geniglische Rube, eine Beit innerer Lebensfülle nicht obne Bulfsmittel für vollendete Arbeiten jum Erlernen einer neuen Sprache angewandt, fo batte biefer Beit gebrauch allerdings Tabel verdient. Aber in Memel, mo ich mahr lich nicht aus der Gegenwart, und aus einer beklommenen Gegen wart heraustonnte, und schlechterbings feine Bucher batte, mar bas anders, und barnach rechne ich meine neue Sprachaequifitien

unbebenklich im Bewußtseyn mit biefen Winter fo gut als möglich benutt zu haben. Auch wenn die Natur mich zum Dichter bestimmt hatte, ware es ein anderes: folche mubselige Arbeit ift unter bem. Aber bem Geschichtschreiber; und wenn auch bas über mir mare, bem Geschichtsforscher ift es nothig, alle Bolfer, wenn es moglich ware, in ihren eigenen Bungen zu vernehmen. Die Sprachen find eines erften unbegreiflichen Urfprungs, wie alle Nationaleigenthumlichfeiten, und ber begreift ein Bolf nicht vollig, ber nicht in seiner eigenen Sprache es tennen lernt. 2Bet bie Sprachen bes Morgenlands kennt, ben argert mas bie über ben Orient gefagt und getraumt haben, bie fich an Perfer und Araber machten, ohne ihre Sprachen ju tennen. Wie wurde bet über die Franzofen urtheilen, Der etwa nur den Telemach in einer Übersetung gelesen batte. — Immer Schabe, bag man nicht alle Sprachen lernen kann: inzwischen ift bas so unmbalich, bag Du mir ben tollfuhnen Plan nicht zutrauen mußt. Es wird nun wohl damit bei mir ziemlich am Enbe feyn. Ich glaube aber von meinen Arbeiten biefes Winters ben Bortheil zu haben von alten und neuern Ruffen einen weit bestimmtern Begriff zu befigen als andre Anstanber, Schlozer'n ausgenommen. Mir hat bie Befanatschaft mit ber Glavonischen Sprache eine in ber Bolberge schichte - Allabstammung - febr wichtige Entbedung an Die Sand gegeben, die nicht so gang neu fenn murbe, wenn mehrere fich baran gemacht hatten. Ich las auch die Slavanische Bibel: auch da machte ich eine neue theologische Hypothese. Ulso habe ich nicht blog Borte geklaubt und tobten Stoff ins Gebachtniß geladen. - Daß componiren beffer ift als lernen, ift wohl . mabr: benn schaffen ift beffer als gelehrt fenn; aber zu jenem muß ich bes Zeitpuncts harren, wo die außere Belt mich nicht mit ihren eifernen Klauen faßt: sonst wird es boch nur mittelmäßig, und ich wurde mit vielen Arbeiten, die fich wohl ausführen ließen, ben Freunden eben so wenig gefallen, als mit Sprachstudien. Bird jene Beit einmal kommen? Bis bahin, Theure, beherzige ben Spruch Rathans, bag man nicht verlangen muß, bag allen Baumen eine Rinde machfe - auch einen gekopften Baum nicht bes wegen tabeln follte, weil seine Ufte keine jugendlich schone Krone bilben.

Lebe wohl! Dies Vielbefaffende fage ich Dir mit großer Beswegung.

#### 160

Landsberg an ber Barthe, ben 13. December 1807.

Morgen find es brei Bochen, das wir Memel vertießen und beute befinden wir uns noch achtzehn Meilen von Berkin. Gine tranrigere und schmerzlichere Reise babe ich bei den schlimmsten Beforgniffen, bie Sabrezeit und Umftanbe veranlaften, nicht befürdten können. Bon Memel bis Berlin find auf ber nachsten Straße, bie wir gewählt haben, hundert acht Meilen. Die andre über Danzig ist noch langer. Doch war es unfre Absicht biefen letten Weg zu nehmen, weil er burch ein weniger verheertes und freundlicheres Land führt, und weil Danzig ber Bohnort ber Familie umferer verftorbenen Freundin Golly ift, mit ber wir fur ben Mann und die Kinder Berabredungen zu nehmen vorhatten, wozu er selbst noch nicht Sammlung genug batte. Man fteute uns aber in So: nigsberg bie Unmöglichkeit vor durch ben Berber fortgutommen, vielleicht zu übertrieben. Inzwischen ift es keinem Zweifel unterworfen, daß fein Marschweg im Winter fo arg fenn mag, als bie Strede von Elbing bis Dirfchau, Die ganglich Stromalluvion ift. Über bie Frische Rehrung war auch nicht burchaufommen, weil bie wenigen Saufer in biefen Dunen, wo ber Reifende fonft für fich und Aubrmannspferde (Extrapost giebt es auf dem Bege nicht) Debach fanb, im Rriege gerftert worden find. Wir mußten alse ben gewöhnlichen Beg über Bromberg zu nehmen uns bequemen, welches wir fehr bereuet haben, indem die Erfahrung uns belehrt . hat, daß ber verschrieenste Beg mit Poftpferben in einem nicht allzuschweren Bagen boch immer noch zu paffiren ift. Wir verlie-Ben Memel am 23. Rovember. Unfre Abreise war ben Lag vorher angesett: aber ein Sturm hinderte die Uberfahrt nach der Debrung. Dir tam bies nicht ungelegen, indem ich bie Nacht vorber einen Rudfall ber Rachweben meiner letten Krankbeit, Die noch wohl eine Aortsetzung ber schweren Bartenfteiner gewesen mar, gebabt batte. Unfre Reise über die Nehrung ging febr gludlich vorwarts, bei beiterm Better. Wir fanden alles eber beffer ale auf den vorigen Reisen (es ift meine britte) durch diese in Europa einzige, furchtbare Ginobe. Wir legten ben Beg bis Konigsberg in brei Tagen werlick. Die letzte Station ift ein Moorweg burch bas fette, und bis vor furgem febr mobihabende Samland, mo fich leis ber jett bie trauriaften Beichen ber Kriegsverbeerung, eingeriffene und verobete Dorfer u. f. w. haufig zeigten. Mittwoch Abend also in Konigsberg, und bei unfern lieben Freunden Nicolovius. Beibe, Dann und Frau geboren zu ben reinsten ebeiften Menschen, bie wir irgendwo gekannt haben. 3mei Tage rafteten wir bort, wo ich auch Geschäfte hatte. Königsberg stimmte uns fehr wehmie thig. Einige unfrer Freunde haben burch bie Seuchen mehr als einen berben Berluft erlitten; Undre find burch andres Unglud gebeugt. Rie habe ich in einem Ort, in weniger als einem Jahr fo viel Glud zerftort gesehen als bort im Rreise unfrer Befannten. Um Sonnabend traten wir unfre weitere große Reife an, Dale noch ziemlich wohl, ich erträglich, und freier von der byvochondris schen Disposition, an der ich so lange gelitten hatte. Spat in der Nacht erreichten wir Braunsberg; wir konnten wegen ber Poffs vifirung und aus Mangel an Postpferben erst um Mittag am folgenden Tag, ben 29., abreifen. Wir kamen jest in eine der Gegenden, die am schwerften gelitten hat, burch Berwuftung und Seuchen. Es ift ein herrliches gand von Braunsberg ab bis binter Preußisch Mart, gehn Meilen, welches in ziemlich boben Sie geln sich erhebt: ein fehr fruchtbarer Boben; vor biefer Ungluckszeit von fehr mobihabenben Bauern bewohnt in ichonen Dorfern, wie es beren taum schönere in ben besten Segenden Solfteins giebt. Die Bege find aber bie allerschlimmften, um so mehr ba fie fo lange zur Kriegsftraße und zum Artillerietransport gedient haben. ohne daß fie hatten gebeffert werden tonnen. Denn jest find taum Menfchen und faft gar teine Pferbe ba. Das Land liegt alles in Stoppeln, und tragt, wie unfre Wirthin in Wehmuth fagte, nur Blumen. Bir tamen alfo nur bis Dublhaufen; ben 30. bis Riefenburg. Bon hier ab wird die Gegend mittelmäßig und fanbig. Im 1, Dec. tamen wir hinter Marienwerber vollig in bas tiefe Sandmeer, welches fich von Beftphalen ab bis tief in Poten binein, und in Preugen bis an die ermahnte Sugettette fortzieht. Wir blieben bie Nacht in Graubeng, einem Ort trauriger Erinnerung. Bis bierber mar alles gut gegangen, und obgleich wir nun polnisches Land betreten sollten, so hatten fich boch die Bebenklichkeiten, welche man erhoben hatte, als ob bort akes unficher und feindlich ware, verloren. Schlechte Roft hatte es gegeben. Dild, Gier, Butter, Beigbrot mußten wir mit uns führen und im Borrath antaufen, wo es zu haben war; Fleisch

klarungen und auf tausend unnothige Fragen Untwort geben muß. Dies hat mich während meiner großen Seiferkeit wahrhaft gemalt.

Sch erhielt heute erft Deinen nach Bartenftein gesandten Brief vom 15. . Ich erwarte morgen gewiß einen neuen. hier ethole ich mich bei unfern Freunden, in einem warmen Zimmer und guten Nachtlager, sichtlich; und wenn wir nur einmal wieber Rube hatten, fo wurde ich mich mit ber gewöhnlichen Glafticitat meiner Ratur bald wieder auf dem alten Rieck befinden.

Es ift mir, als ob eine unfichtbare Sand mich abhielte Dir taufend Dinge zu schreiben, die mir am Bergen liegen. - 36 vertraue noch immer auf ben eifernen Sinn ber Ruffen. Grafe Krubeners.

3ch habe auch einen Brief von Stein, ber borthin sehr ernst haft denkt. Hier ift von ihm die Rebe nicht wie ich es emat tet babe.

Es ift bunfel. 3ch muß fchließen; tann Dir noch eine gute Nacht wünschen, und uns beiden an biefem fur uns feierlichen Tage Duth, Beiterteit und einen festen Entschluß. Ein Paar Geschäfte habe ich doch gludlich beendigt.

#### 154.

Königsberg, ben 24. Mai 1807.

Daß ich immer noch hier fige, und Dir nicht einmal aus bem Bergen fchreiben, Dir meinen Rummer ausschütten tann, bas if freilich sehr schlimm. Aber was foll man babei machen, ander als harren und - hoffen. Aus ber morgenden Reise wird nun nichts, weil ber Konig erft heute hier angekommen ift. glaubt man gewiß, wir werden am Mittwoch gebn. Berburgen will ich bas nicht. Meine Erkaltung weicht nur langfam, und zeigt fich bald so bald anders.

Die Gelbgeschäfte, die ich für die Ruffen eingeleitet, baben mich unerwartet mit bem General Benningfen in Correspondent gebracht. Sein fehr verbindlicher Brief murbe mir vor vier Be chen Freude gemacht haben; nun ftedt er mir gleichgultig in ber Zasche.

Bas Du mir in Deinem Briefe über Ginmischungen fagfi, grundet sich auf ein Difverstandniß. In einem Collegio ift es leine ungebührende Einmifchung, wenn ein andrer über die fpecielle Partie best Einen auch seine Meinung sagt und Erlauterungen forbert. Man muß sich das gefallen lassen. Das ich personlich keinen Grund habe über Anmosungen zu Lagen, weißt Du schon. Aber so wie das Ganze zugeschnitten ist, geht es nun einmal nicht. Übershaupt tauge ich nur als Minister ober als alleiniger Vertrauter und Lieutenant eines Winisters für die Geschäfte.

Man fpricht heute von Bewegungen bei ber Armee. Die Franzosen aber haben sich ungeheuer versichtett. Ricolovins sind auf dem Lande: bas macht mich einsamer.

#### 155.

Konigsberg, ben 25. Mai 1807.

Einen ganz killen Abend, ben ich seit langer Zeit zum erstens mal in meiner ruhigen Stube zubringe, indem eine stark geschwollne Bade mich von der Conferenzversammlung abhält, will ich zum Theil anwenden Dir zu schreiben, zum Theil um Arbeiten von der Hand loss zu werden. Ich din in Correspondenz, beides mit Gesneral Bennigsen und mit dem Geheimrath v. Poposf gerathen; ein Berhaltniß, welches unter andern Umständen angenehm sehn würde; aber so wie die Dinge jeht stehen, eigentlich nur mühselig ist. Auch für den General Budderg soll ich einen Finanzplan aussarbeiten. Wie leicht, wie interessant unter andern Umständen! wie fruchtlos, wie wenig ermunternd in Zeiten wie die jehigen!

Ich fühle mich hier viel besser. In Bartenstein war ich wirklich recht recht frank, und der Mangel an allen Bedürfnissen war so groß, daß ich zulett nicht einmal Sabersuppe gekocht bekommen konnte. Altenstein konnte mit dem besten Willen wenig für mich thun: den Tag über ward er gestört, und mußte Rächte hindurch aussigen, um zu gebeiten. Schon war ganz in Geschäften absorbirt.

Durch das Geldgeschaft, welches ich für orn. v. Poposs beforge, din ich mit einigen Rufsischen Officieren in Beziehung gekommen. Die Aussen scheinen Zutrauen zu mir zu haden, und
ich glande, daß wenn ich allein mit ihnen zu thun hatte, sich immer viel wurde ausrichten lassen. Das geht nun aber nicht, weil
ich einerfeits dann im Hauptquartier wurde bleiben mussen, anbrerseits ich aber auch nicht auf meinem rechten Posten stehe; inbem ich es mir ohne Furcht sage, daß jede Art von Unterordnung,
bie nicht von dem Gefühl der Superiorität meines Chefs begleitet

ist, womit ich unter Stein stand, mich von dem Posten entsent, auf dem ich allein mit Erfolg arbeiten kann. Es geht mit den Sphären der Thätigkeit, wie mit den Lust und Atmosphäre Regionen, in denen verschieden organisirte Menschen sich wohl beswen. Für einige passen Sumpfgründe, für andre gewöhnliche Mittellust, andre können es nur in reiner Berglust aushalten. Ich gehöre zu den letzten, zu den Freiheitsbedürstigen der Seele und dem Geiste nach, und eben daher hätte ich mich nicht in den Seschästszwang begeben müssen. Dit wandelt mich ein Bedauern an über meine schönen Forschungen in der Geschichte; mein glückliches Nachsinnen und Vergegenwärtigung dunkler Zeiten, mein Mitleben im Alterthum. Wo seyd ihr hin? Werde ich euch zerneuern? Werde ich euch ze wiederherstellen können?

Den 26. Ich ward gestern gestort: ich wollte Dir noch eine Stelle aus Cicero ausschreiben, wo er sagt: "Mein Leben siel in die Zeit eines Ariegs, der auf einer Seite ungeheures Berbrechm, auf der andern großes Unglud batte." —

Man spricht heute wieder von Bewegungen vorwarts, um wenigstens Graudenz zu retten, da man sich über Danzig keine Flussonen mehr machen kann. — Die Engl. Schiffe gehen wieder auf die Rhede und Kamenskays Artillerie ist eingeschifft. Hätte die Festung Ammunition, so hätte sie einer so regellos gesührten. Belagerung noch lange Arotz bieten können. — Mir dleibt vieles undegreislich. Kommen auch neue Verstärkungen, so raffen Krankbeiten viele wieder weg; Mangel und schlechte Nahrung erschöpst die Kräste der Leute und Pferde.

Unfre Berechnungen über die Starte ber Ruffischen Armet find gang illusorisch : bavon habe ich mich unwiderleglich überzeugt.

Bennigsen hat das Vertrauen des Kaisers ganz verloren, boch rührt er ihn nicht an. Ift B. der, wofür der Kaiser und seine Vertrauten ihn ansehen, so könnte er ihn doch nicht schnoll genug entsernen. In dem ganzen Chaos der Urtheile über ihn scheint mir so viel klar zu seyn, daß er seine Lordeern ungern wieder aufs Spiel seizen will. Ob er nun diese Lordeern verdient, oder durch Jusall und Slück, zunächst nach dem Löwenmuth seiner Soldaten gewonnen hat, worüber sich die beiden Parteien zanka, das ist eine ganz dunkle Frage, welche, ungewiß wie sie sie sin Augenzeugen ist, nur zu sehr zeigt, wie wenig die Seschichte in strenger Wahrheit darzustellen vermag.

Auf ben Muth ber Russen kannst Du unvermindert rechnen. Aber über andres kann ich nicht blind seyn. Indessen kann ich das rüber schriftlich nichts sagen. Sest redet man erst am Ende der Woche von der Abreise nach Tilst.

Se find viel Lebensmittel inzwischen angekommen, und bas barf ich hauptsächlich als mein Berbienst ansehen.

## 156.

Königeberg, ben 25. Mai 1807.

Freilich habe ich Deinen gestrigen Brief noch hier erhalten, indem die verspätete Zurücklunft bes Königs Hardenberg, und mit ihm uns alle hier gehalten hat. Alle bleiben bei ihm bis zulett. Sch bin, wie wir alle dabei, ein blos leidendes Instrument. H. äußerte, es solle nun übermorgen die Abreise seyn. Sch wünsche, daß es wahr werde: denn wie beklommen, wie trostlos und gebeugt man auch allenthalben seyn muß, so wird mir doch bei Dir leichter seyn. Ich muß nun dis Tilsit auf Deine Briefe warten. Bon dort reise ich unmittelbar zu Dir. Wir bleiben dann ein acht Tage und beratbschlagen gemeinschaftlich, was weiter geschehen soll.

Mit meiner Gesundheit geht es besser. Es hat sich ein Bahns geschwur gebfinet, und ich habe Erleichterung.

Danzigs übergabe ist ein Tobesstreich, wenn nicht schnell und unverhofft Ofterreich aufsteht, wofür wenig Hoffnung zu seyn scheint. Ich will Dir auch nichts über die militairische Lage ber Dinge schreiben, weil es nicht gut ist darüber in irgend einem Fall dem Papiere etwas anzuvertrauen. Lebe wohl und erhalte Dich mir, wie ich bemüht bin mich Dir zu erhalten. Einen Brief schreis be ich Dir noch von hier auf jeden Fall.

### **157.**

Königsberg, ben 28. Mai 1807.

Morgen soll bas Hauptquartier nach Heilsberg vorgehen, wenn etwas baraus wird. Es find Verstärkungen bei den Russischen Armeen eingetroffen, und es geschieht wahrlich alles Mögliche, und weit über die Arafte des Landes um die Berpsiegung zu bestreiben. Der Kaiser will auch das Beste: er mit einigen. Las

geworben, wie Du es gewiß bei Deinem Aufenthalt im Sommer bemerktest und nur nicht sagen wolltest. Er ist nicht schwächer an Geist als er vor meiner Abreise nach England war. Aber das keben und Interesse, welches ihm Jahre lang sein Landbau gab, ift ganz wieder hin; und ich fürchte, daß es kein andres Reizmittel giebt, welches ihn wieder auf ahnliche Weise beleben könnte. Er hat sehr abgenommen seit jenem Herbst, da wir ihn zusammen saben, und die Schwäche seines Gesichts lähmt auch jede Anstrengung. Dies gles macht mich sehr traurig.

Ich schutte Dir mein Berz über diesen Kummer aus: mich baucht seit langerer Beit haben wir gegenseitig unfre personlichen Berhaltnisse zu sehr in unsern Briefen versaumt, woruber boch zwischen uns kaum einige Burückhaltung bestehen kann. Unser Gespräche an den Orten, wo wir uns wiedersahen, waren sellm so frei, daß wir Deine Berhaltnisse in ein lebendiges Bild hatten fassen können.

Rütichau, Februar 1808.

Der erwartete Brief ist nicht gekommen, und tresse ich ihn in Hamburg nicht an, so werde ich wohl auf jeden Fall abresen mussen. Es beunruhigt mich aber sehr, daß er ausbleibt: und sehr niederschlagend sind die Glossen des "Moniteur's" über Cannings Rede. Du weißt, daß mein Glaube an eine glückliche Entwickelung immer sehr schwach war: und auch diese Außerungen waren mir nicht unerwartet. Aber das vermindert ihre Schmenzlichkeit nicht.

Moltke habe ich zum Mittwoch nach Samburg zu kommen gebeten. Wir werden bort nur ein Paar Tage mit ihm seyn konnen. Schreibst Du uns bahin noch ein Mal?

Ich gruße Dich nicht von meiner Male, weil sie Dir selbst schreiben will. Lebe wohl! Und tausend Dank für die treu erhaltene Liebe und Herzlichkeit. Laß und dies in Arennung und Aummer, in stillen und unruhigen neuen Verhältnissen mit Zutrauen und Glauben erhalten, und jeder streben dem andern das innere Leben zu vermehren und zu starten, bessen wir so fehr bedürsen, um dem Druck der Zeiten zu widerstehen.

#### 163.

hamburg, ben 26. Februar 1808.

Um brei Stunden ift unfre Abreise nach Amsterdam angesetzt, und Male ist im völligen Paden. Da dies mein Geschäft nicht ist, ich auch nicht dazu tauge, so habe ich es besser und kann Dir schreiben, mahrend sie Dich freilich nur grüßen kann.

Wir nehmen ben Umweg über Osnabruck, welches die große Straße ist. In der Gegend dort ist das Winfeld Hermanns: ich werde keine Zeit haben dorthin abzubeugen, hatte auch eben wes nig Lust und Muth dazu, da nur das Gewonnene zerronnen ist. — Ich habe Antwort von Amsterdam, sie ist aber-wenig erfreulich. — Stein ist sehr krant gewesen und hat die Gicht im Kopf gehabt. Das kommt nun auch noch zu allem Unglück. Holft Du von der Gr. Werthern, so vergiß doch ja nicht, uns von ihr zu schreiben.

Meine Gesundheit taugt eben nicht viel, sie ist ein matt brennenbes vom Ruß verdunkeltes Licht. Wird es geschüttelt, so fällt die Schnuppe zuweilen herunter und das Leben brennt heleler auf.

In wenigen Tagen wird nun wohl geschehen was nicht geans bert werden kann. Eure Stadt, sagt man, wird wegen des Aufsenthalts der Konprinzessin vermieden werden. Da es immer gut ift so lange als möglich verschont zu bleiben, so freut es mich.

D. hat mir ben Italienischen Ortis gegeben. Der ift ganz vortrefflich: die Übersetzung ist aber flau. Laß ihn Dir schicken und lies ihn. Das sage ich getrost, daß ein Buch nicht unbedeuztend ist, bei bem ich wie ein Kind geschluchzt habe. Ich halte es sur keinen Roman. Bis jeht haben die Italiener gar keine geshabt.

#### 164.

Amfterbam, ben 15. Marg 1808.

Seit Sonnabend bin ich einige Wage unpostich gewesen: heute ist es besser, und ich bin in voller Bewegung auf's neue. Ich habe neue Bekanntschaften gestistet, durch die wir unter andern Butritt zu den Sehenswurdigkeiten der Stadt, wie z. B. den Sammlungen der Societat Felix maritis erhalten, und was noch Riebuhr.

mehr ift, zu ber herrlichen Gemaldegallerie des herm de Smeth selbst, welche die erste im Lande sepn soll. Du weißt, daß ich von Natur sonst ziemlich indolent bin, wenn man gehen muß um zu sehen, und die Mittel des Zutritts mühselig aufzusuchen gezwungen ist: ich handle diesenal aus Geundsatz ganz verschieden. Nach vielen interessanten. Dingen habe ich schan zehunal vergeblich gestagtz wismand weißt auch nur anzuweisen, wie man zur Kenntnis davon gelangen soll: am Ende wird man doch wohl an einen Kundigm kommen. Ich werde alles, was ich zu erzählen vermag, in meine Eirculairbriese fassen.\*)

### 165.

Umfterbam, ben 23. Mar; 1808.

Ich babe einige hoffnung in meinem Geschäft zu reussum Ich komme vor einer Stunde aus einer Gefelischaft bei frn. D. S., an ben ich biefen Morgen, nach mehrern mandlichen Conferengen mit ihm; v. d. P., und W. H. und L. einen ausgearbeiteten Plan gefandt hatte. Im Grunde war es violleicht eine gestellt Falle, ober vielmehr eine versuchte Probe, daß man biesen Plan von mir forberte, ba er von ihrer Geite batte entworfen werben follen. Inhessen übernahm ich bie Ausarbeitung bereitwillig, im Bewußtfenn bas Geschaft eben fo gut wie fie felbft ju tennen, und ich bin auch mit meiner Arbeit vollkommen aufrieden. Rab den Außemungen des treuberzigsten biefer heren, und nach ihm aller Aufnahme heute, glaube ich, baß bie Bache geben fonnt, und geht fie, fo barf ich meinen Combinationen bas Berbienk bavon zuschtreiben. Es mare ein unverdientes Difftrauen gegen Dich, wenn ich Anstand nehmen wollte, Dir dies treubergig # fagen. Db aber, Stein ausgenommen, Die Sache mit Beifall aufgenommen werden wird, muß die Zeit lehren. Ich muß er warten, daß die Ineptie behaupten wird, ich hatte viel ju batte Bebingungen zugestanden, befonders da ein altes Unrecht wieder gut gemacht wird, welches manchen Leuten immer eine große Ginde scheint. Stein wird anders urtheilen. Indeffen mag Gott wif fen, ob er lange auf feinem Posten bleiben wird. Ein gwiss Skiak ift, bas er mich nicht burch enge Infructionen gestört hat:

<sup>7).</sup> Diese waren beflimint, bei feinen Angehörigen im Rusife unifor in Ma

eine Sache, worin man sonst so beicht sehlt, und wosend mir früher — so manches verdorben ist. Swas Bedeutendes ausrichten kann aber auch nur in Geschäften, welche mannichsaltige und nicht vorherzusehende Combinationen zulassen, wer Muth und Kraft hat sie in feinem Geschäft souverain zu machen: solge daraus was mag. Daß ich dies in Kopenhagen nicht that, dient mir zu schwerer Reue; aber freilich sind Lehrjahre bei jedem nothig, und v. Steins Beispiel ist mir darin umendlich viel werth gewesen. Er nahm mich mit Glauben aus: dieser war gegenseitig undedingt.

Daß ich beim Studium ber Hollandischen Litteratur bin, haft Du Dir benten können. Man ruhmt gewaltig einen Eragiker bes siebzehnten Jahrhunderts, Bondel. Diese Sprache ist so leicht, daß Du mich nicht tadeln wirst mich mit ihr zu beschäftigen. Am Tage nach unserer Ankunft verstand ich schon die Zeitungen ganz.

Ich habe eine Bitte an Ch. H. — Gollte er nicht eine gelehrte Bekanntschaft hier ober in Lenden oder in Utrecht haben und
mir eine Empfehlung schicken wollen? Ich bin jest ganz auf kaufminnischen Umgang eingeschrinkt, und es halt bier sehr schwere
aus einer Classe des Umgangs in eine andre hinein zu kommen,
weil alles geschieden und geschlossen lebt. Dies ist ader freilich
auch die Ursache, daß die Wissenschaften und Litteratur bier so sehr
geblüht haben, und noch sich erhalten.

Ich mochte Dir die Frende wunschen Holland zu sehen, wie wir es sehen. Die Reise ist mir bochst intereffant: sie wurde auch Dich, wie Male, sehr frenen. Auch Du liebst diese alten Charaftere.

### 166.

Amfterbam, ben 30. Mary 1808.

Es ist mir ganz recht, daß der Circulairbrief die vier Seiten angefüllt hat; ich kann Dir nun noch eine Seite zum Eigenthum schreiben. Deute nicht in der hoffnungsvollen Stimmung, zu der ich vor acht Tagen derechtigt war, denn die Aussichten sind wieder dusterer geworden, aus Gründen, die sich vollkommen begreifen oder einsehen lassen, aber vielleicht auch durch verborgene Ursachen, die man mur errathen kann. Ich mag nicht gern zu viel rathen, wo man zu wenig gegebene Größen zu einer Aquation hat, und bes mühe mich nur, im praktischen Leben wie in der Wiffenschaft, scharf

au sondern was gewiß und was unbestimmt ift, bis am Ende in ber Dunkelheit die Gegenstande anfangen sich kenntlich ju machen. Benigstens angstigt man sich so nicht unnothig und sieht nicht Ge wenster. So suche ich mich so rubig zu halten als möglich, nichts au verfaumen, teinen falfchen Schritt au thun, und finde ben be ften personlichen Troft barin, baß jede wiederholte Prufung mich fester überzeugt, daß ich durchaus richtig gehandelt habe. Berge kann ich freilich nicht verseten. Bielleicht weicht aber auch bie Schwierigkeit, die sich jett noch immer endlos an allen Seiten, wo ich vormarts zu kommen versuche, vor mir hinzieht; alsbam kann erft die Kenntniß und Treue eines Ginzelnen nuten. — Um ser allgemeiner Spruch muß jest die goldne Regel des Da Bind fepn. Damit kann man Frieden finden, wenn man nur dem Un gewitter nicht zu unmittelbar bloßgestellt ist, und nach biefem Grundsat nute ich meine Zeit bier so emfig, ungewiß wie bie 314 kunft ift, als ob man noch nach einem Lebensplan feine Kenntniffe einsammeln konnte. Unfre außern Umftande find durch die allge meine Gagenkurzung betrachtlich eingeschrankt: aber bas ift eine geringe Sache, über die ich andre jammern laffe. Bie lange if überall unfre Bukunft sicher? Indeffen auch das beunruhigt mich Ist boch nicht jest ein Sahr zurudgelegt, feitbem ber Rais fer Alexander in Memel erschien? Saben wir nicht dies trauervollt Jahr boch weit gludlicher überftanden, als fo viele andre? Es if mir sogar sehr lehrreich und bilbend gewesen. Es ift ein großer Eroft jest ein ganges Sahr überstanden zu haben, zumal ba bie Beit fo langfam binfließt. Und in biefer Beit baben wir viel Gunf vom Schickfal genoffen: Male ift unter den gefährlichsten Umfian ben vollig genesen; bie nachften Gefahren baben uns verschont; ein Zufall hat uns von der Berwickelung in Kovenbagens Unglid errettet: wir find aus Seuchen und trauriger Verbannung entlaf: fen, haben Euch wiedergefeben, und find jest ficher in einem Lande poll Belehrung. In dem allen schopfe ich Berubiqung für die 311 funft, und Dant gegen Gott fur meinen Lebensweg, welcher mich iberhaupt vielleicht mehr erzogen bat als ich es abne. — Fir Euch ist unfre Unruhe bewegt. Ich gabe viel darum Dich von Riel entfernt zu wiffen. Riel ift von allen Orten ber bebrohtest: ich kann den Englandern die humanitat nicht autrauen, den wehr losen Aufenthaltsort der ehlen Königin zu verschonen, und ich trauk feinen Befestigungen ber Ufer,

### 167.

Amfterbam, Mai 1808.

Halte Dich überzeugt, daß, wie sorgsättig ich auch noch in den Circulairbriesen die Miene der Heiteteit zu behaupten suche, welche die erste Zeit des Ausenthalts mir gab, wie gestissentlich ich mir auch das Interesse an den umgebenden Gegenständen zu erhalten bemüht din, mein Perz darum nicht leichter ist, als es den Umständen nach sehn muß. Ich muß meinen Ausenthalt hier sast sien nutios ansehen, und das verleidet ihn mir. Dennoch, abgerusen zu werden, und nach Königsberg noch einmal zurückreisen zu müssen, davor graut mir auch. Und das leite zu bestärchten habe ich um so mehr Ursache, da Hu. v. St. auf einige Zeit zum König zurückgeht, und jeht schon abgereist sehn muß.

Ich habe in ber letten Beit ftarte Erfahrungen von ber Bahrbeit bes Sates gehabt, daß bas bloge ein guter Menfch seyn verzweifelt wenig ift: auch von dem trunknen übermuth des Geloftols zes ein Probaben gesehen. Ich habe biefen geahnet und bie Überzeugung bestätigt gefunden, daß man viet magen kann ohne ets was zu risquiren. Ich habe bas unangenehme Geschäft gehabt einen an fich febr guten Menschen, ber fich zu einem gemeinen Streich batte brauchen laffen, bis zur butflosesten Beiftesverwirrung bemuthigen zu muffen. - Bei folden Berbaltniffen ift es um ben ftillen Seelenfrieden gefchehen, bei bem ich, am Unfang unsers hiefigen Aufenthalts, geiftig und forperlich auflebte. Und von außen in ber Zeit ift teine Erheiterung, alles finftre, fturmis sche Nacht, die Bergangenheit die einzige tauschende Berftreuung. - 3ch muß Dir noch fur Deine Nachrichten von dem Buftande bei Euch banten: fie find die einzigen, die Inhalt haben. D. in A. schreibt fluchtig und wir haben nicht benselben Gesichtspunct, fo wie wir auch nicht mit gleichem Gefühl zuschauen.

## 168.

Utrecht, Mai 1808.

Daß wir körperlich wohl find, davon zeugt mein weitläuftis ger Brief. Male ist recht wohl, auch ihre Augen leiden weniger. Sonst ist unfre Lage hier nicht die angenehmste. Ob ich morgen ober erst übermorgen bem Konig vorgestellt werbe, weiß ich noch nicht; bann find alle Pflichten erfüllt, und ich reise wieber nach Amsterdam. Unser Aufenthalt bort ist noch ganz von unbestimm ter Dauer: fo wie es ift, konnten wir keinen friedlicheren haben, und Du glaubft nicht, wie viel ich bort leme. hier find wir vom Schabmeifter Boute und feiner Frau febr gutig aufgenommen, und ich habe an ibm eine febr intereffante Befanntschaft gemacht; nach: ber aber nicht viel benuben können, da er auch nach Amsterbem in Geschaften abgereift ift. Der ginangminifter Gaget ift im haag, und den verfehle ich nun gang, welches mir allerbings leid ift, in: bem er wohl einer ber kundigften Minner in seinem Sache ift. Es wird aber alles balb nach Amfterbam tommen. Der auswärtige Minister Roell ift ein feiner und kluger Mann, fo bag man in ber Ahat die hiesige Abministration unter den jetzt bestehenden mit gro-Ber Auszeichnung nemnen muß. - Bon Berlin, b. b. won Stein, habe ich seit acht Sagen nichts, für unser armes Lend ift also noch alles unantschieben: ein Zustand, ben bie Gewohnheit allein ertwe gen tehren fann. Bave boch mur Danemarts Lage hoffmungebol ler! In Memel war mie bie oft ein Troft und ein erquidender Rubepunct får das ermidete Auge. Aber wie mochte ich Dich berüber nech wehmitbiger fimmen? Ihr werbet nur zu vieles er fahren und glauben ternen mas Euch übertreibung fchien. Bie thouer ertaufte ich es gern, bag Ihr merfahren geblieben waret! hier hat man wohl tribe Tage gehabt, hat merfetich viel verle ren, und trägt schwere Lasten: aber ber Krieg hat wenig verlett. Ein Bierger bier klagte, daß ihm die Singuartierung 1795 nicht weniger als 150 Gulben gefoftet habe: ich lachte ihm ind Geficht Male fordert ein Platichen für fich. Lies zu Deiner Erheiterung, was wir jest lesen: Siemondi hist. des rep. Ital. Dank für Deine verschaften Empfehlungen: aber was follen bie Phyfile mait mir?

## 169.

Amfterbam, ben 17. Juni 1808.

Im Saag erhielten wir Deinen Brief, ber Dein langes, und in diefer marternden Beit noch viel schwerer als fonst zu ertragendes Stillschweigen rechtfertigt.

Unfre Reise war abereit und bis zu einem Grabe von Ermit

dung beschlennigt, bei der man zulest weber Rugen noch Bergnis gen bat. Bir eilten fo in ber 3bee; bag mohl Briefe bier fine mich fenn niochten: bas war nicht ber Rall. Zwei Domente unfver Reise batte ich Dir gewünscht mit uns zu theilen! ben Besuch im Saufe im Bufch, und eine Prebigt in ber fchottifchen Ravelle 211 Rotterbam, die mich bereuen lift, fie ebomals in England meniget blufig besucht zu baben, weil ich Anfangs auf Prebiger ftlet. Die bumut und verathtlich schienen. - Die Bekanntschaft von Prof. Brugmatie, Die mir ber burch Dich erhaltene Embfehtunge. beief verfchaffte, ift mir bie allerintereffantefte bier im Lande ger wordene. Denn fa lieb und werth mir bie Gollander nach ihrene allgemeinen Chavalter find, so wenig individuell Ausgeneichnetes baben bie Einzelnen. Pruftifche Menfchen wie man fie wimschen mag, aber in einer vorgezeichneten engen Sphare, wie bie Bamme in ihren Alleen, alle von einer Norm und Goobie, ober fast alle gefund, so doß fich nur die verkrüppelten ausgeichnen. Gerne hitte ich gesehen , baß fich Deine Reise mit Deinem setigen Bater auch bierber gewandt batte. Britgmans mitbe ihm fehr gefallen ba: Aber warum so etwas wunfchen, und nicht vielwehr ihn alieflich weifen, daß er von ber Erbe und ihren fummerlichen Herrlichkeiten befreit ward, ehe bie Noth auf's Sochite flieg. Bie ift bie Nortfetung von Rauft? Schreibe bas boch. 3ch muß Maken noch ein Platchen, bat fie forbert, einraumen. Deinen Brief vom 13. baben wir erhalten.

Man fpricht auch hier von Ahrontverseigungen, wie senst auf Gistern von Berschung der Hufner. Dieses Land könnts bei jes der Berseigung nur verlieren, und ich winde den Schniez der Werzständigen theisen. Die Regierung ist national und gut. Der Rösnig wur zu weichherzig und menschlich. Er war neuklich buchstätzlich von der Unterzeichnung einiger Erinstnalsälle, dei denen er nach zweimaliger Unterseichnung Milderung ummöglich sand, am Aage der Boliziehung trank. Male schreidt an einem ausschricheren Beiefe.

#### 170.

Umfterbam, ben 30. Juni 1808.

Schon neutich schnied ich in einer Circulairummmer, daß ber Stoff zu diesen Reisejournalen, wenn unfer Aufenthalt sich bier

verlängern follte, nicht mehr zu ihrer Fortsetzung hinreichen winde. Ich mußte absichtlich Gegenstände, die nicht unmittelbar unter meine Ansicht kommen, hineinziehen, um sie gleichsbruig sortzuse zen. Absichtlich, nur des Scheins wegen, und um dem Borwurf zu entgeben wieder in alte Fehler zu verfallen, mag ich nicht schreiden. Mir selbst aber ist es notthig geworden siesig zu schreiden, und ich sange an mich nach versäumtem freiem Gedrauch der Feder eben so behaglich zu schlen als, wer sich an starke Leibesbewegung gewöhnt hat, es spirt, wenn er diese zu lange versäumt. Es war wohl schwn früher mein Fall, ohne daß ich es ahnete, und die entgegengesetzte Gewohnheit abwarf. Wenigstens erinnere ich mich aus Kapenhagen langer Zeitperioden geststiger Unbehagtichteit, gegen welche es wohl kein besseres Mittel gegeben hatte, als zu schreiben.

Ich babe Briefe aus Königsberg erhalten - und nicht allein vom Minifter. Die feinigen find febr berglich und vertraut. Er verlängert meinen Aufenthalt: vielleicht weil er aus meinen Brie fen manches erfahrt. Die biefen Briefen augleich taen aber auch ein Refcript vom Lonig, wodurch ich — ba Aufter nach Berlin zu rückgeht um wieder in die ftandische Committe einzutreten - einst weilig mit ben biplomatischen Geschäften in Form beauftragt bin: eine Berfügung, die mir unter ben jegigen Umftanden unangenehm Barum fie es ift, fann ich Dir in einem Briefe nicht gang erklaren, und bies ift auch gleichgultig, ba Du bie Sache an fic nicht anreizend finden wirft. Daß unfre Lage als Staat folde Berhaltnisse jest demuthigend macht, ist einseuchtend, (als ich dem König vorgestellt wurde, waren somobt für Steins Geschaft, als für bas meinige Aussichten auf Erfolg) und bag ber gesellschaftliche 3mang bruckt, ift Dir gewiß klar genug. Ich wunfcte nun aber auch biefe Stadt bald zu verlaffen, die ich nachgerabe wie meine Tasche kenne, und genug bavon habe. Denn ein so einge zogenes Erben, wie wir es führen, in einem Gasthofe, ohne Bibliothet, mit einer größtentheils einformigen und trodinen Lettle re, mit wenigen Bekanntschaften und ber Überzeugung, bag bie überwundene Schwierigkeit, um einige andre zu machen, eine un belohnte Muhe fenn murbe; dieses veranlagt nach fast vier Mona ten ben Bunfch nach Beranderung. In ben Provinzen wan noch viel zu sehen, aber die Luft muß ich mir vergeben laffen we gen ber Entfernung und ber Roften.

Den 1. Juli. Ginige Beit ber ift mir nicht mobl gewefen, besonders habe ich an Schlaflofigfeit gelitten. Ich babe bis an ben bellen Morgen gewacht. Geftern mar mir befonbers übel; heute ift es viel besser. Aber wird es bauernd fenn? Ich babe bie frühere Erfahrung bier unwidersprechlich bestätigt gefunden, baß mein Rirper gang von ber Seele abhangt, und bag mein Rrantein fast immer aus einer gehemmten freien Geiftesbewegung ent ftebt, weiche eine Unordnung im Gang ber gangen forperlichen Mafchine hervorzubringen scheint. Bei freier, auf einen großen Gegenftand gerichteter Geiftesthatigfeit, wenn ich mit Erfolg von einem Puntt jum anbern, alle lebenbig verbinbent, vormarts gebe. fühle ich entweber teine torperlichen Befcowerben, ober fie verfcominben febr schnell, wenn fie fich auch zeigen. Rein Mensch kann eine lebendigere Ansicht bavon haben, bag Schaffen bas mabre Wefen bes Lebens ift, als meine innere Erfahrung mir giebt. Wenn ich aber burchaus auf einen passiven Geifteszuffand einge schräuft bin, wie bas jest ber Fall ift, fo gerath alles in Stocken, und bas innere Digbehagen bringt eine Berwirrung im Korper hervor, von der ich am Unterschied zwischen dem freien und ftarken Umlauf bes Bluts in jenem Buftand, und bem frampfhaften in biefem, ein unverkennbares angeres Beichen habe. Stande es nun in unferer Macht, wenn bie außeren Umftanbe ber praftifchen Thas tigkeit ungunftig find, uns eine andere intellectuelle sogleich au wahlen, und gang in fie hinuber zu geben, fo ließe fich bies Ubel leicht bezwingen; und ich habe oft gedacht, daß man sich baburch auf eine gewiffe Beife unfterblich mußte machen tonnen. Aber wie viel hinderniffe fteben ba nicht im Bege! Und welche Storungen machen nicht biefe Unabhängigkeit unmöglich! Bor allem bei einem Geschäftsleben in vorgeschriebenen Formen, wo man nur Ausführung bat und nicht aus der Idee arbeiten kann, sondern alles schon festgesetzten Normen anpassen muß: aber auch bei unferm biefigen Leben will es nicht geben. Bielleicht gelange es eis nem anbern beffer. Bielleicht gelingt es auch mir auf einen gewiffen Grad, wenn wir langer bier bleiben follten, und ich bie übernommene Aufgabe ausgeführt haben werbe: bies gand fo genau wie moglich, und soweit die Kenntniß sich in lebendige Unschauung und Begriff faffen laßt, tennen zu lernen; eine Aufgabe, von beren Solution ich nicht sehr weit mehr entfernt zu seyn glaube. Db wir indessen unsere Entwurfe auf eine getaume Zeit anlegen

thimen, wird fich wohl sehr baid zeigen. Denn wenn hier Beranderungen vorfallen follten, fo werben fie mobl nicht lange jogern. Die Ruslofigkeit meines biefigen Aufenthalts babe ich wiederholt, und mit noch bestienunterer Außerung: daß es recht und billig feb mich nicht langer bem Staat mir Boft fallen ju laffen, geschildert.

Es ift nun auf jeden Rall febr ungewiß, nicht allein wann. fonbern ob wir zu Euch nach housein kommen werben. Wer tann fest auch nur ahnen; wobin unfer Wen plotlich bestimmt werben tann. Bon ben Gerichten über Pr., bie in ben Samburget Bei timaen fleben, weiß ich eben fo weinig Gicheres als von anbern, welche in ben biefigen verbreitet find. Die letten febeinen mir febr wahrscheinlich, bie ersten nicht.

\*) Wenn Du bie Sorge für das physische Wohl Siellofer unbebeutond gut finden glaubst, so demte ich, daß Du Dich tan schoft, und ben intellectuellen Then bet Menschenmasse im allgemeinen zu wichtig machst. Ich gidube, bag wir berin überhaupt eine falfche Anficht haben, die Dich nicht ime leiten kann, gegen Die ich Dich aber lieber bestimmt erklart seben mochte, fo wie ich es aus ber festesten überzeugung bin. Sollten wir bariber nicht einig sewn, daß bie fogenannte Bilbung, sep sie men verfeinert, und befiehe aus mannichfaltigen Kenntwiffen und Fertigbeiten bes Berftandes und ber Talente, wer aus ben raben Elementen, bie man als unentbehrlich für bas Wolf reclamirt, nur infofern Werth hat, als fie eine mabre Approximation zu bem freier Geiftebleben ift, weiches in einer Belt von Ibeen und Begriffen verfirt, in ber bie Ginnenwelt verändert, und von ihr abhängig gemacht ift? Daß fie alfo gar feinen Berth bat, ober vielmehr fchabet, wenn ein Mensch, ber fic biefes tagtiche Leben bestimmt ift, babunt in bem wahtheitsvollen inftinetmäßigen Leben ber Anschamma und Handlung in seiner Sphare gestort wieb, ohne mehr als erborgte, abgeriffene Bogriffe zu erhalten? Und daß dieses doch bei aller Betehrung und Bilbung unvermeiblich ift, bie niche fehr tief faßt? baß 3. B. Lefen und Schreiben, für bie Maffe bes Balfa, außer in burgerlichen Berhaltniffen, fogar ale Stiefe bes Gebachtniffet Aberfikssig, wenn sie so auf's Gwathewohi benutzt werden, wie

<sup>&</sup>quot;) Das Bolgende bezieht fich auf einen Bunfc, feine Freundin als Borfie berit einer der dortigen großen Abbitthätigeeffeanfigiten gu fichen.

das Lott fie benugen muß, fo daß es eine Menge febr verworres ner Begriffe bekommt, ein verberbliches Geschenk find; weil fie den gemeinen Mann aus feiner finntichen Babrheit, welche ihm die Ratur zur Leitung verlieben bat, berausreißen, und ibm eine andere entstellte Wahrheit geläufig machen, die gar keine haltbam keit hat, und ihm alles Urtheil benimmt. Billft Du aber anftatt ber intellectuellen Billung eine moralische, so ift bie freilich bei eis ner Menge elternlofer Linder, als Maffe genommen, nicht wohl gu bewirken, außer infofern, bag man einzelne ausfonbert, nut bie welche nur jum Beruf bes gewöhnlichen Lebens gebracht mers ben konnen, in ber möglichsten Ginfalt babei erhalt. Und ob biefe Sinfalt, die bie guten und bafen Grundzuge ber menfchlichen Ras tur rein gesondert erhalt, wenn fie auch biefe letten nicht erstiden fann , nicht beffer ift als die Berwirrung , alles burcheitanber, ber bobern Stande, die nicht bis zur mahren freien Gulter erhebt, und über die am Ende ein Firmiß gezogen wird, brauche ich Dich nicht ju fragen. Die veine mabre Ratur nun aber scheint mir ber Befriedigung aller ihrer einfachen Korderungen nicht entbebren au konnen, und biefe, so wie ihr Mangel die Grundquelle der Zusartungen gewöhnlich ift, außer bei grundschlechten, von Anbeginn schlech= ten Gemuthern, auch die beste Sicherung ber Moral ber Menge ju fenn. Der hober gebilbete Mensch kann febr viel freiwillig entbehren, weil er in einer andern Welt lebt. Und fo scheint mir die Sorge für bas physische Wohl eine eben so meralisch als mensch= lich intereffante Sache zu fenn: fo wie es im Gegentheil unfer Beitalter charakteriftet, bag wir, bei bem immer machfenden Elend des gemeinen Mannes, so gewaltig beschäftigt find ihm Schulen m errichten: nicht von ber Thorbeit ber Bolksfchriften ju reben, die man ihn lefen laffen will. - Bahrscheinlich aber find wir einiger, ats es scheint, und ich sage Dir Dirme, die nicht auf die Berschies benbeit ber Meinungen passen, welche zwischen uns sehn mochte.

#### 171.

Amfterdam im August 1808.

Es wirde mich freuen, wenn Anobelsborfs Antunft mich aus ber jeht peinlichen Lage bier befreien und uns erlauben kounte zu Euch zu kommen. Iber dazu ift gar keine Jaffunng. Iwar ift er in Gelbern, und hat mir feine Auftunft gemelbet, aber die Hoffnung hinzugefügt, ber König werde ihm einen unbestimmten Urlaub geben. Er geht jest nach Spaa und hat also nicht die Absicht du kommen. Was werden für uns die Folgen des, allen Gerüchten nach nahen, Ofterreichischen Kriegs seyn? Seit drei Ronaten habe ich ihn voraus gefehen. Wiele sind dabei so sorglos, als ob von Ostindien die Rede wodre.

Es ist auch mein Wunsch nicht, und bei näherer Erwägung wird es auch Malens Wunsch nicht seyn, unsre theuere Natie Moltke in diesem Zustande zu sehen, zumal da wir bei ihnen nicht bleiben könnten. Gott mache es ihr und Moltke leicht! Sein Gelft, den Menschen eingehaucht, der Geist der Kraft, der Augend und Weisheit, der überirdischen, der Idee, ist doch nach nicht in allen erstorben. So wollen wir auch auf seine Hand hossen wo unsere Freunde seiner Leitung und Macht bedürfen.

Kleine Freuden sinden sich mitunter noch: so habe ich gestem die Bekanntschaft eines treuen Deutschen gemacht, ber mich schon lange gesucht hat. Es ist der Burtemb. Gesandte Gr. Autheim, ein junger Mann voll Berz und Sehnsucht sich anzuschließen, wie man sie nur unter uns Deutschen sindet.

### 172.

Amfterbam im Geptember 1808.

Dein letter Brief, und im Grunde auch ber vorige, find noch ohne Erwiderung geblieben, waren es nicht, wenn die Lebhaftig feit meiner Corresponden, nicht mertlich erschlafft wate, und wem nicht die, burch meines Baters Bunfche nothwendige Fortsehung ber Circulairbriefe hinderlich mare. Davon nicht mehr, aber ich muß es Dir nicht verschweigen, daß wir beide, nicht ich allein, mit bem ganzen Publicum biefer Stadt in einer Spannung leben, web che alle Freiheit des Geiftes vernichtet, und ein wahres Fieber ift. 3ch tenne biese Gemuthestimmung aus wieberbolter Erfahrung fürchte sie, und kann mich ihrer doch nicht erwehren, so wenig wit es wohl ber thun kann, welcher einmal ein leibenschaftlicher be zarbspieler gewesen ift, und am grunen Tisch als Buschauer ftebt, wenn er selbst auch keine Karte anruhrt. Und bei biefem Spiel ftehn andre Dinge als Gold auf ben Karten. Bare es moglich fich einzuschließen ohne Hypochonder zu werden, so ware es wohl thatiger nur alle vierzehn Tage unter Menschen zu kommen, und

bas geläuterte Resibuum aller in ber Zeit umber getriebenen Gerüchte zu horen, als jest biese bei ihrem Ursprung zu vernehmen, zu zweiseln, zu prufen ohne Data, und immer nichts sicherer zu wissen, als bas Daseyn bes Abgrunds, in ben wir alle hineinsturz zen können, und mit Angst an die Entsernten zu benken.

Wie wir die Rachricht von Mariens Tobe in ben Zeitungen lafen, ohne ibn, nach Deinem Briefe, fo nabe zu erwarten, wird Male Dir schreiben. Moltke hat mir nicht geschrieben, ober wir haben feinen Brief nicht erhalten. Gott helfe ihm! Seine Iw genderaft war in ben Erschutterungen seines früheren Lebens, und burch Augustens Tod sichtbar angegriffen, und je mehr er immer Gefühl und Phantafie in eine Flamme vereinigt hatte, je mehr burch biese bie innere Starte angegriffen war, mit ber man bem Schickfal entgegentreten muß, wenn Widerstand moglich seyn sollte, um fo mehr muffen wir fur einen folden Stoß gittern. Bare ich nur frei und konnte ju ihm kommen! Wenn wir uns wiebersehn, laß uns alle viel von Marien reben: Sie hatte alles, helle, Reinheit, Geift und Unmuth, und bas hinwelken ihres Leibes \*) hatte ihren Geist nicht ergriffen. Sie abnete nicht was sie war, Ber redete schöner, und wer war anspruchsloser? Auch noch in ihrer Krankheit, wenn sie von bem sprach, mas sie mit einer Unschauung aufgefaßt hatte, wie fein andrer, ber basselbe gefeben hatte: immer fprach fie fo, bag ber Borer es empfinden mußte, bag. fein anderer es ihr gleich gethan batte, und bag man furchten mußte nach ihr gemein ju erscheinen, obgleich bie Anmuth ihrer Rede jeden über bas Gewöhnliche stimmte. Auch Du wirst Dich vielfach einsamer fühlen. ---

Hofft nicht besser für unfre Zukunft, weil das Preußische Land zum Theil geräumt wird. Denn es ist nicht Räumung, obzleich man wegzieht. Es ist nicht unmöglich, daß jest die Convention ratissicit wurde; aber, so wie die Sachen stehen, könnten wir sie nicht erfüllen und hatten dann unser Urtheil selbst gesprochen. Die Unmöglichkeit ist so einleuchtend, daß ich lieber glühendes Eisen anrühren, als daran mit arbeiten möchte. Indessen Rath kommt mit der Zeit: ich meine für den Einzelnen. Wenn wir uns nur wiedersehen, und auch Euer Land ledig, welches man doch hoffen kann: denn was am dürren Holze geschieht, muß doch wohl am grünen erwartet werden.

<sup>\*)</sup> Sie war sowindfüchtig.

mehr ift, zu ber herrlichen Gemälbegallerie des Herrn de Smeth selbst, welche die erste im Lande sepn soll. Du weißt, daß ich von Natur sonst ziemlich indolent din, wenn man gehen muß um zu sehen, und die Mittel des Zutritts muhselig aufzusuchen gezwungen ist: ich handie diesmal aus Geundsatz ganz verschieden. Nach vielen interessanten Dingen habe ich schon zehnmal vergedlich gestragtz wismand weißt auch nur anzuweisen, wie man zur Kenntnis davon gelangen soll: am Ende wird man doch wohl an einen Kundigen kommen. Ich werde alles, was sich zu erzählen vermag, in meine Eirculairbriese sassen.\*)

#### 165.

Amfterbam, ben 23. Marg 1808.

Ich habe einige hoffnung in meinem Geschäft zu reussten. Ich komme vor einer Stunde aus einer Gefellschaft bei fen. D. S., an ben ich biefen Morgen, nach mehrern munblichen Conferengen mit ihm, v. d. P., und VV. H. und L. einen ausgearbeiteten Plan gefandt hatte. Im Grunde war es violleicht eine gestellte Falle, ober vielmehr eine verfuchte Probe, daß man biefen Plan von mir forberte, ba er von ihrer Seite hatte entworfen werben follen. Inhessen übernahm ich bie Ausarbeitung bereitwillig, im Bewußtfenn bas Gefchaft eben fo gut wie fie felbft zu tennen, und ich bin auch mit meiner Arbeit vollkommen zufrieden. Rach den Außerungen des treuberzigften biefer heren, und nach ihrer aller Aufnahme heute, glaube ich, bag bie Sache geben tonne, und geht fie, wo barf ich meinen Combinationen bas Berbienft bavon zuschreiben. Es mare ein unverdientes Distrauen gegen Dich, wenn ich Anstand nehmen wollte, Dir bies treubergig ju fagen. Db aber, Stein ausgenommen, Die Sache mit Beifall aufgenommen werden wird, muß bie Beit lebren. 3ch muß erwarten, baß bie Ineptie behaupten wird, ich hatte viel zu harte Bedingungen zugestanden, besonders ba ein altes Unrecht wieder gut gemacht wird, welches manchen Leuten immer eine große Gunde scheint. Beein wird anders urtheilen. Indessen mag Gott wiffon, ob er lange auf feinem Poften bleiben wirb. Ein großes Edick ift, has er mich nicht burch enge Instructionen gestört hat:

<sup>7).</sup> Diefe waren beffinnint, bet feinen Angehörigen im Rroife uncher ju geben.

eine Sache, worin man souft so beicht sehlt, und wobench mir scuher — so manches verdorben ist. Etwas Bedeutendes ausrichten kann aber auch nur in Geschäften, welche mannichsaltige und nicht vorherzusehende Combinationen zulassen, wer Muth und Kraft hat sid in seinem Geschäft souverain zu machen: folge daraus was mag. Daß ich dies in Kopenhagen nicht that, dient mir zu schwerer Reue; aber freilich sind Lehrjahre bei jedem nothig, und v. Steins Beisspiel ist mir darin umendlich viel werth gewesen. Er nahm mich mit Glauben aus: dieser war gegenseitig unbedingt.

Daß ich beim Studium ber Sollandischen Litteratur bin, haft Du Dir benken konnen. Man ruhmt gewaltig einen Tragiker bes siedzehnten Jahrhunderts, Bondel. Diese Sprache ift so leicht, baß Du mich nicht tadeln wirst mich mit ihr zu deschäftigen. Am Tage nach unserer Ankunft verstand ich schon die Zeitungen ganz.

Ich habe eine Bitte an Ch. H. — Sollte er nicht eine gelehrte Bekanntschaft hier ober in Lepben ober in Utrecht haben und
mir eine Empsehlung schicken wollen? Ich bin jest ganz auf kaufmannischen Umgang eingeschränkt, und es halt hier sehr schwere
aus einer Classe bes Umgangs in eine andre hlnein zu kommen,
weil alles geschieden und geschlossen lebt. Dies ist aber freilich
auch die Ursache, daß die Wissenschaften und Litteratur hier so sehr
geblüht haben, und noch sich erhalten.

Ich mochte Dir die Freude wunschen Holland zu sehen, wie wir es sehen. Die Reife ist mir hochst intereffant: sie wurde auch Dich, wie Male, sehr freuen. Auch Du liebst diese alten Charaktere.

# 166.

Amfterbam, ben 30. Mars 1808.

Es ist mir ganz recht, daß der Circulairbrief die vier Seiten angefüllt hat; ich kann Dir nun noch eine Seite zum Eigenthum schreiben. Heute nicht in der hoffnungsvollen Stimmung, zu der ich vor acht Tagen derechtigt war, denn die Aussichten sind wieder dasterer geworden, aus Gründen, die sich vollkommen begreifen oder einsehen lassen, aber vielleicht auch durch verborgene Ursachen, die man nur errathen kann. Ich mag nicht gern zu viel rathen, wo man zu wenig gegebene Größen zu einer Aquation hat, und bes mühe mich nur, im praktischen Leben wie in der Wissenschaft, scharf

bundenes vorzunehmen, lese ich Demosthenes gang: und nicht ohne Frucht. Aber es sehlen mir schmerzlich meine Bucher dabei; ich hatte sonst herrliche Muße um die Geschichte jener Zeit zu bear beiten, die uns jeht so ganz verständlich ist, als hatten wir sie durchlebt. Wir sehen darin das Ebenbild des Leichtsims, der Oberstächlichkeit und Talentlosigkeit unsver Zeitgenossen: selbst bis auf die Sucht nach Zerstreuungen, womit wir uns trosten, anstatt daß zu einer andern Epoche allgemeiner Weltzerstörung die verlachten Einsiedler in Wüsten, die Gebildeteren in Albster zusammentraten, um alle Kraft ihres Schmerzes auf ihr herz in ander Welten zu übertragen.

Wird mein Leben hingehen, ohne daß ich etwas schaffe, was bes Dasenns werth ist? Rimm dies als die Zusage, daß ich nicht laß werden, und mich nicht einer entnervenden Trägheit hinge ben will.

#### 175.

Umfterbarn, ben 12. 1808.

Buerst banke ich Dir für alles Liebe und Freundliche in Dir nem Briefe von dem Rath an: das unvermeidliche Unangenehme leicht zu tragen. Mit starken Schulkern trägt man leicht, aber wenn sie nun schwach geworden sind? Zudem trügest Du selbst bergleichen nicht leicht. Einfältigkeit hast Du manchmal mit Gebuld ertragen. — Das kann ich auch und thue es gewissenhaft, wo einige gute Eigenschaften entschädigen; was mich aber hin peinigt, ist etwas andres. —

——— Das muß ein wunderlicher Mensch, ein wahrer Nav gites, weder Graber noch Pflüger noch irgend etwas kundig sen, mit dem ich im Gespräch unter vier Augen gar nichts anfangen komte; vielmehr glaube ich die allermeisten in dieser Kunst zu übertressend und eben daher außer dem Vaterlande so sehr vielen lieb zu sen, weil fast jeder Stand und Beruf mich mittheilungsfähig sindet.— Wenn aber ein solcher aufstößt und aufgebunden wird, daß man sich nicht von ihm lasmachen kam, ein durchaus werthloser Rensch, wie sollte der sich des Widerwillens erwehren können, wie viele Resservon er auch auswieten mag! Und eigentliche Resservon ift nicht meine Starke; was ich einsehe gelingt mit einem Blick, und vom erreichten Ziel ab gelingt es mir erst. (aber es kann auch nicht miß

lingen) ben neuen Punct mit ben vorigen zu verbinden. Aber eben beswegen vermag ich auch weit weniger, als ber mit Rachbenten porschreitende, nach Willen zu geben: meine Kraft, was sie ift und wenn fie ba ift, bangt am außern Talisman, wie Simfons Starte. Über ben Glauben, im Allgemeinen und Ginzelnen, fcbreibe ich Dir gerne jum Erfat eines Gesprachs, wenn ein Sppochonbris fcher einen buchmäßigen Brief schreiben tonnte. Das Uhnungsvermögen wurde ich Dir nicht einraumen; nicht anders als wie eine Art von Poefie, Die allerdings etwas fehr Sobes ift. Rur ift Biffen und Glauben fehr verschieden, und beibes grundet fich, wie es mir scheint, auf Wahrnehmung; ein brittes gang eigner Art, wofür uns ein Bort fehlt, ift bas Ertennen bes Unbegreiflichen, ber Unmöglichkeit bes nach unfern Gebanken Gewiffen, worauf wir z. B. bei allen Cirkein in ber natur ftogen. Bas ich bamit fagen will, wird Dir vielleicht bei biefem unbehulflichen Ausbrud nicht flar fenn: es ift eine Sache, beren Ginraumung und ber fefte Sinblid auf fie ben Geber in ber Ratur von dem gewöhnlichen . Gelehrten unterscheibet: eine Sache, von ber 3. B. Dolomien ein fehr farkes Gefühl batte, und bie einmal unfre Biffenschaften meis fer machen muß. Dit ber Phantafie, wie man bas Wort gewohnlich braucht, kommt man am allerwenigsten babin; aber mit bem festen Sinblid, für ben es auch in ber Erkenntnig zulett bammert. Dir ift ein Glaube ohne Zeugniß unmöglich. Was aber ben Slauben in perfonlichen Berhaltniffen betrifft, ba glaube ich bei allem was beilig ift! Un alles erkannte Schone, Eble und Berrs l iche unveränderlich und ewig. Dahin gehört Theilnahme, Wohlwollen, Aufopferung, wenn biefe einmal ein Bug bes Charafters ift. Aber an Unveranderlichkeit bes Interesse, welches in feinen Urfachen und an fich felbft eine veranderliche Große ift, mid fich, ohne daß ber Charakter verändert wird, nach einer ganz andern Richtung breben kann, baran glaube ich nur in außerst feltenen Källen, und bies obgleich ich mir felbft diefer Festigkeit bewußt bin, die fein Berdienft ift.

Steins boser Genius hat ihn verblendet, und von einem falsschen Schritt zum andern gefährt: es sen nun, daß, wie einige meinen, ein Gewebe von List um ihn, den Arglosen, gezogen gewesen ist, oder daß ihn Unbesonnenheit und ein unüberlegtes Durchsbrechen wollen eben dahin getrieben hat, wohin man ihn hatte mögen loden wollen. Freilich ist es leicht im Glud groß zu scheisniedung.

nen und wirklich groß zu handeln; im Unglud bingegen sehr schwer: ber größte Mann wird im Unglud Rehler begeben, weil bas Dis verhaltniß zwischen 3med und Mitteln progressiv steigt und burch vergebliches Streben die innere Kraft geschwächt wird. - Du borst jest vielleicht burch Schönborn, der in Thuringen war, von ber Wertbern.

· Meine Zeit vergeht ziemlich nuglos. Muße genug ware gewohnlich ba, auch bei bem tobtenben Hofzwang, ber erft jest, seit: bem ber hof wirklich bier auf bie Dauer etablirt ift, febr fublbar wird, noch mehr zum Verderben ber Stadt und Ration, die mit ihren alträterischen guten Gewohnheiten alles verlieren wird, was ihr Berth und großen Werth giebt, als jur Plage eines armen Menschen aus einer andern Welt. Aber bie Ruße inswirirt mich nicht, und bas Getummel und Wehklagen von nabe und von fem übertaubt ihre Stimme, wenn sie auch einmal mit ihren alten To: nen ruft. Wie begreife ich jest bis auf den innersten Grund bie Geschichte mancher Zeiten und ben Berfall der Nationen und Lib teraturen! Aber wer kann eben davon reben?

#### 176.

Amsterdam, den 10. Januar 1809.

Gestern erblickte ich gang mvorbereitet in einer bollanbischen Beitung Steins Profcription. Eben fo unvorbereitet wirft Du fie gelefen haben, und Du wirft Dir die Bestürzung und ben Schmen benten, ber mich bei biefer nachricht ergreifen mußte. Es ift aber eine Beit, in ber man feinen Schmerz in fich verschließen muß: befonbers in einer Lage wie die meinige, und in Briefen. Gott til fte bie arme Werthern. - Mit flopfendem Bergen febe ich ben bew tigen Zeitungen entgegen, die vielleicht icon bas außerfte fagm werben. Das Berhangniß, welches ihn feinem Schickfal entgegen geführt hat, ift zu entschieben sichtbar, als bag ich seine Rettung von Berlin zu hoffen mage.

Dein Wohlwollen wird Dich unter biesen Umftanben veran laffen, ofter als gewohnlich mit Gorge an mich zu benten. um Deinen Gebanken entgegen zu kommen, theils um die Spar nung ber Erwartung zu vermindern, habe ich die Feder ergriffen: ich habe hier mohl viele gute Bekannte, aber keinen, beffen gange bergliche Theilnahme in solchen Augenblicken wohlthatig wirkte, und

sehe fie also lieber in diesen Tagen gar nicht. Ich wiederhale Dir zu Deiner Beruhigung die Berficherung, bag St. mir nie ein Wort geschrieben bat, wodurch ich compromittirt werben konnte; und bag ich nie etwas auch nur entfernt in bem Sinn geschrieben habe, ber ihn unglucklich gemacht bat, wirft Du um so gewisser glauben, ba wir wohl im vorigen Minter über Deutschlands Lage gerebet haben, und ich alsbann Dir, wie jedem andern, meinen Unwillen über bas Gefchwat berer geaußert babe, bie von verzweifelten Schritten wie von einer Tragodie redeten. Meine Maximen maren feit bem Tilfiter Frieden Die, welche Phocion ben Atheniensern feiner Beit predigte, und unter ben Declamatoren auf ber anbern Seite fab ich nirgends einen Demosthenes ober auch nur Opperis bes; aber mohl manchen Diaus. Gein Schieffal mit Burbe tragen, und mit Mugheit, bag bas Joch leichter wurde, bas war meine Lebre, und ich unterftubte fie mit bem Spruch bes Propheten Jeremias, ber unter bem Ronig Bebefias zur Beit Mebucabnegars fehr weise handelte und sprach, und unter Judas Maccabaus gur Beit bes Untiochus Epiphanes anders geredet haben murde: bleis bet im Lande und fend feinen Fürften unterthan - bag wenn es ihnen wohlgeht, es euch auch wohl gehe.

Wir sind in eine philosophische Discussion gerathen, und ba es immer schlimm ist auf halbem Wege stehen zu bleiben, so was ge ich es Dir meine Ansichten zu entwickeln: lege sie aber niemans ben zum Urtheil vor: der nicht Zunftige hat kein gutes Spiel.

Schwerlich habe ich gelagt, daß alle unfre Ideen auf Bahrnehmungen beruhten: und wenn es geschehen ift, so war der Ausdruck allerdings schief, und mußte zu einem Misverständnis führen, zu dem nämlich, als sep est meine Meinung, daß wir nur von wahrnehmbaren Gegenständen Ideen hatten. Du hast gewiß sehr recht, daß es Ideen gerade entgegengesetzter Art giebt. Ich glaube aber, daß wir ihre Matur erläutern, wenn wir nicht bloß die metaphysischen, wie die von der personlichen Fortdquer der Seele, dahin rechnen, sondern auch die poetischen und auch die von uns selbst combinierten, die Bilder der Phantasie: selbst die Abstractionen, die in unserm Geist selbstständige Wesen sind, und doch als solche nicht eristiren. Du kennst die merkwurdige Ertravaganz der Platoniser und Scholastiser, welche die Welt der Eristenz und bie ber Gebanken in einander verwirrend, die reale Eristen ber Gegenstände der Abstractionen lehrten. \*)

Bas Du über C. fagft, ift wohl febr mabr; aber mochteft Du es anrathen ihn unter Knaben seines Alters zu bringen? Beißt Du gang, was bas für eine Gefellschaft ift? Und ist er nicht ge rabe in ben schlimmften Sahren um unter fie zu kommen? 36 weiß aus eigner Erfahrung, welchen Schaben altklug fenn thut: man gehört zu keinem Lebensalter; ift allen fremb, ben Altergleichen und ben Alteren; und ift in einem bofen Migverhaltnif, awischen ben Ibeen, in benen man lebt, und benen, bie man me lifiren fann. Gludlich wer fich nach feinem Alter ausbilbet, gang Rind und gang Jungling war! Er wird fur fein Leben mahr, und zwerlaffiger für sich felbst fenn. Aber einmal außer ber Gesell schaft von andern erwachsen, über fie gebilbet, wie fann man bineintreten, befonders in dem Alter, worin fast alle Knaben mans fabe find, nicht mehr Kind, noch nicht Jungling?

Ich muß wohl schließen.

## 177.

Amfterdam, ben 24. Januar 1809.

Nach einem langen Zwischenraum hat endlich bie gestern at gekommene Preußische Post Briefe gebracht, und man hat endlich aufgehört die einzige Note anzuschlagen, von der man bisher nicht schien ablassen zu wollen. Golz kundigt mir an, bag ich zurud berufen werben foll, und daß die Rappellichreiben erfolgen wer ben, fobalb man bie Unterzeichnung bes Konigs bat. Diese Arten flude werben mahrscheinlich in einigen Posttagen eintreffen, und es ift also moglich, daß wir nach wenigen Wochen von bier abrei fen konnten, wenn die Uberfchwemmungen an der Gelberfchen Pffel, die, wenn Thauwetter eintreten follte, fich noch weiter verbreit ten werben, die Landftrage nicht unwegsam machen. Dies tomte uns aufhalten, ober zu bem großen Ummege burch Sollanbifd Brabant und über Duffelborf zwingen. Es fcheint entschieben, baf ber Sof nach Berlin geht. Altenftein labet mich officiell ein bahin Die Außerungen über eine zugebachte Stelle find au fommen.

<sup>\*)</sup> Riebuhr führte diesen Gegenstand noch weiter aus; die Deduction foin aber den perausgebern für den 3med biefer Briefe zu weitläuftig, weshalb fie fie nicht aufnahmen.

sehr unbestimmt: ehrenvoll, frei von Detailgeschäften, Muße für Wiffenschaften. — Dabei läßt sich nichts bestimmtes benken. Wir werden nun sehen. —

Deine Theilnahme an Steins Schickfal rührt mich. Viele werben sein Schickfal nur aus einer mitempfundenen Angst beklasgen. Es ist unter manchen Großen eine verdissene Bitterkeit gesgen ihn sehr sichtbar; weil man ihn in Verdacht hat Hochverrath am Abel im Sinn zu haben: — welches nicht wahr ist; außer in sofern personliche Schähung als Recht und nicht als Gutigkeit bei vielen immer dafür gilt.

Wenn Du bald antwortest, so erhalten wir Deinen Brief ges wiß noch hier.

#### 178.

Amfterdam, ben 15. Februar 1809.

Amaliens Augenschwäche, die große Schonung erheischt, vershinderte sie am Schreiben.

Sestern sind aus Königsberg Nappellbriefe für mich, und Knobelsdorfs Ernennung angekommen, aber da die Ereditive und Insstructionen für ihn noch sehlen — die man aber baldmöglichst send ben will — auch noch das Nöthige wegen des Anleihegeschäfts regulirt werden soll, so müssen wir noch die Ende des Monats, oder vielleicht die Mitte des nächsten bleiben. Nach der "Allgemeinen Zeitung" hat Stein in der Nacht auf den G. Januar Berlin verslassen und sich nach Österreich gestüchtet. Andere wollen wissen, daß er wirklich in Wien ist. Wie leicht uns das Herz ist ihn gesrettet zu wissen, denkt Du Dir.

## 179.

Amfterbam, ben 26. Februar 1809.

Rie erinnere ich mich bei dem Ruckblick auf den Ansang eines umgetaufenen Jahrs, daß er so nahe vergangen, die ganze Zwisschenzeit so kurz in sich zusammen gezogen, geschienen hatte, wie diesesmal. Die Erinnerung eines Monats schien sonst viel langer. Ist dies, weil unser Leben so beispiellos einsach verslossen ist? Weil ich es in der That in einer Art Mussiggang verlebt habe? Denn Ansangs, so lange es ernsthafte Geschäfte gab, war es so nicht.

Alfo thut bas vorrudenbe Alter es auch nicht allein. ien Millionen ift es ein langes Jahr gewesen, beffen jeglicher Zag ihnen mit Bitterkeit und Elend zugezählt worben ift! Ift unter allen meinen Ditbeamten in Preußen ein einziger, und find viele unter meinen ehemaligen Amtsgenoffen in Danemark, bie mich nicht beneibet, ober Ursache gehabt hatten mich zu beneiben? Die Gefühl ift mir unbeschreiblich brudent gewesen. Daß bie Beteitelung meines Gefchafts biefen unschulbigen Scheelblid noch bitte rer machen mußte, brachte ein Diggefühl in mir hervor, mit bem ich in Berlin aufzutreten ben bochften Wiberwillen empfand; auch wenn ich gewiß gewefen ware in allen Menfchen ursprungliches Bohlwollen anzutreffen, welches weit entfernt war ber gall ju Auf einer anbern Seite konnte mich bas Diflingen wenis ger gramen, weil ich mich felbft über ben Erfolg fehr wenig hatte freuen konnen, außer wie man fich an jedem Gelingen einer planmaßigen Unftrengung freut. Ich habe Dir langst geschrieben, baß alle Ausfichten, bie ich mir anfanglich eroffnet hatte, verschwunden waren, und neulich wiederholt, daß ich alle hoffnung aufgeben muffe, umd jest gelaffen vielleicht fehr unglimpflichen Richtern entgegengebe. - Muf eine unbegreifliche Beise bat fich auf einmal eine Möglichkeit bargeboten, und zwar burch eben bas Mittel, auf beffen Erfinnung ich Dir Anfangs geftand etwas flotz ju fenn, welches Erfolg versprach, und verfagte, welches gang als lein helfen konnte, fo bag alles verzweifelt war, wenn biefes ver fante. Erklaren tann ich mich barüber noch nicht; auch murbe es Dich boch nur mittelbar interessiren, aber bas kann ich Dir nicht verschweigen, bag ich, ber feit Enbe Mai zwischen ber unüberwind: lichen Scheu vor unfern Untragen und bem unaufhörlichen Untreis ben von Konigsberg ber, in ber Rlemme mar, feit gehn Tagen ernsthaft unterhandle, und zu einer großen Wahrscheinlichkeit ge tommen bin ein fehr großes Geschaft abzuschließen- fo groß wie ich es Anfangs bezweckte. Freilich muffen wir noch nicht frohoden, und wenn wir am Biel find, wird vieles bas Frohlocken bam pfen: ich werbe aber bas Bewußtfenn genlegen, bas befte möglis che ausgeführt zu haben, und ben Duth zeigen, es gegen bie Beurtheilung ber Menge zu thun, die fich voraussehen läßt. nige werden loben und zufrieben fenn, bie mich sonst ohne Zweifel immer mit einem beimlichen Tabel betrachtet hatten, und bas ift wieber eine mertwurdige Erfahrung: benn ohne ben Bufall ober bas Sika, welches die Gelegenheit herbeifkhrte, konnte nichts gesschehen; boch war ich berfelbe als jest, um nichts schlechter: bin jest um nichts besser.

Den 28. In diefen beiben Tagen find meine Unterhands lungen nicht wenig geforbert, und ich fannte vielleicht schon morgen eine Appunctuation unterzeichnen, wenn sich nicht noch eine Schwierigkeit aufgethan hatte, bie wir aber boch mahrscheinlich Dann ift ein Bunber gefchehen, welthes überfteigen werben. mich felbst eben so fehr befrembet als es Dir auffallend fenn muß, ba ich Dir so oft gesagt habe, bag und warum nichts aus ber Sache werben konne. Mile biese Grunde besteben noch immer in ihrer vollen Kraft, und ber Widerspruch zwischen bem was ich sebe, zu Stande bringe, und bem mas boch auch unläugbar und allem Unsehen nach bamit unvereinbar, mabr ift, fest mich fast in bie Stimmung eines Menschen, ber nicht weiß ob er traumt ober Ich kann noch immer nicht glauben, bag bie Sache bis wacht. and Ende gebracht werben fann, wenn wir auch alles unterschries ben haben werden: und auf jeden Kall wird, ich wiederhole es, bet Beifall ben manche mir geben konnten, wenn bie Sache gelingt, fast eben so unverdient senn als bas Lob welches die Bauern mit vermeinter Dankschulbigkeit Fauften und seinem Bater bringen, benn bag man zufieht, und vernünftig biscutirt, bas ist eine Sache die fich von felbft verftebt.

3ch habe eine febr intereffante Bekanntschaft gemacht. Der ebemalige bollanbifche Gefanbte in Spanien, Baldenaer, ein gang vorzüglicher Ropf, und von einer hier ganz fremden Lebendigkeit und viel umfaffendem Intereffe: ein Friefe. Bon feinem Bater bat er berrliche philologische Kenntnisse, und es ist, wenigstens seit vielen Jahren jum erstenmal, bag ich einen geistreichen Kenner der alten Litteratur antreffe, bem Rom und die Classifer so vertraut bekannt find, wie 3. B. und Deutschen ober andern Bols fern bie eine Litteratur baben, ihre eigne Litteratur und Geschichte, und mit bem ich auf einem gleichen Tug reben tann: benn bie eminenteren Philotogen, die mir fonst vorgekommen find, haben alle einen verzweifelten Ton von Einweihung angenommen, ben ich ihnen gar nicht einraume. Baldenaer hat fich viel in ber Belt umber getrieben, und versteht bie Alten burch einen anbern Schluffel als bie Grammatik allein, und fucht auch mehr in ihnen als Antiquitaten ober Worte. Unfere Anfichten barmonieren febr. Biel

Chrgeiz und heftige Leibenschaften hat er gehabt. und sein Leben ist voll Sturme gewesen. Bei ihm lebt ein alter Dichter, auch ein Friese, van Rooten, ber liebliche lateinische Gebichte geschrieben hat: eine Arbeit, beren Werth man nicht verkennen muß, wenn ber feltene Fall fich ereignet, baß ein bichterisches Genie eine Spra che bes Alterthums fich gang jum freien Gebrauch aneignet. Dann ift es kein Spiel noch Affectation; und wenn, wie es fur den hob landischen Dichter mahr ift, ihn bas Schickfal trifft wahlen ju muffen amischen einer boch allgu plebejischen Sprache, ber auch Regeln und Formen ber Poeffe vorgeschrieben find, bie er nicht brechen kann, ohne aus bem Ton herauszugehen, an ben er mit feiner ganzen Nation von Jugend an gewöhnt ift, und einer alten Sprache, und Kormen ber Poefie, die freilich gang unverletlich, und alfo mahre Feffeln find, aber welche ber bochfte Sinn ber Schon heit schuf, so bient er, bente ich, seinem Genius, wenn er bies schwerere wählt. Es giebt hier noch manche lateinische Berfifice toren, und einen ber für einen großen Dichter gilt, aber van Rooten ift ber einzige Dichter unter ihnen. Wir Deutschen find jum Glud nicht auf biese Wahl eingeschrankt.

Ich soll Dir von unsern Aussichten reden: wer kann mit wahrem gläubigem Ernst davon reden! Altensteins Einladung geht auf Berlin, in der Boraussehung, daß der Hof nach Berlin komme. — Übrigens ist es natürlich, daß der Gegenwärtige besper für sich sowgen kann als der Abwesende; auch habe ich nie für mich sordem können, und so wird es sich für mich auf jeden Kall nicht gar zu gut arrangiren. Wo der Zustand des Ganzen unglücklich ist, bedeutet es sür dem Einzelnen wenig, ob er der zweite oder der zehnte ist — wenn es nur sonst eine leidliche Lage ist — wo das Ganze groß ist, da table niemand den, der nicht wenig darin seyn will.

Die unerwartete Wendung ber Dinge hier wird mich nun auf jeden Fall noch langer hier aufhalten. Ich gehe am liebsten durch Oftfriesland. Da sehe ich ein merkwürdiges Land. Gehen wir aber über Deventer, so ist es nur ein kleiner Umweg den lieben edlen Stolberg in Münster zu besuchen. Aber können wir es auf diesem Wege rechtsertigen so weit nach Norden, nach Solstein zu gehen?

Fenelons Leben von Bouffac kenne ich nur aus einem fram zösischen Journal. Seines Zöglings Erziehung war merkwurdig: aber konnte ihm keinen Geist geben.

Bas fagft Du zu bem Gerücht, baß bie Belagerung von Saragossa aufgehoben sen, nachbem Palafor, ber ein Hannibal ober ein Jubas Maccablus ift, einen Sturm abgeschlagen hat?

# 180.

Melborf, ben 4. Mai 1809.

Ich hoffe, daß auch Du heute wohl und ohne Unfall von Rutschau zu hause gekommen fenn wirft, wie wir am Montag zu früher Stunde bier ankangten.

Wir haben hier die Unfrigen alle leidlich wohl gefunden. Rein Bater ift ziemlich unveranbert, ein wenig blaffer, weit blinber, und es fcheint, daß die Blindheit ihn in einfamen Zeiten zu mißmuthigen Grubeleien verleitet, Die feine Beiterkeit vermindert bas Diesen Hang zu fruchtlosem Verbruß hat er freilich auch früher gehabt: er bezieht sich wohl großentheils auf die unvorsich= tige Berfplitterung seines Bermogens, worüber wir ihn zu beruhis gen suchen. Rubrend aber find bie ungerechten Bormurfe, mit benen er sich tabelt, auf seiner Reise versaumt zu haben. - Alfo ta= beln wir uns allemal am leichtesten nicht aufs außerste gethan zu haben, mas uns vor Sanden lag und bas leichtere war; nicht über die Berfaumniß des wichtigeren, bem wir entgegen geben muße 3ch habe es immer für ihn beklagt, und beklage es noch, daß er, zuruckgekommen mit diefer Fulle von Beobachtungen und Entbedungen, beren Berth ein etwas mehr kaum bedeutend er: boht haben murbe, seine Thatigkeit schloß, anftatt, ausgeruftet mit biefer Anschauung, ein Studium zu unternehmen. Daber ift es boch, daß fein Geift schon lange wie ein Mann barbt, ber ein fauer unter nicht wiebertehrenben Conjuncturen erworbenes Ber: mogen weggegeben bat. Er abnet bie Urfache feines innern Dig= behagens nicht, und ahnete fie nie. Wehe auch bem, ber fie ihm anbeutete!

Wir fanden unterwegs Zeitungen, welche die peinliche Erwartung, mit der wir Nutschau verließen, durch angstigende Rackerichten verschlümmerten. Hier erhielten wir mit den späteren Zeitungen zugleich einen Brief von unserm gefälligen Freund, welcher die anliegende Abschrift enthielt. \*) Das Geschehene bekunnnert

<sup>\*)</sup> Diese enthielt bie Radricht von ben Kriegsvorfallen vom 19. bis 24. Upril bei Regensburg u. f. m.

mich tief und faft boffnungslos. Sillers Sing, wenn er fich auch bestätigt, wird bie Berstellung ber Dinge wenig beforbern; bem ich begreife kaum die Möglichkeit einer Junction zwischen ihm und bem Ergbergog, wenn biefer wirklich, es mußte bei Regensburg gemefen fenn, über bie Donau gegangen ift. Un großen Erfolg ift nach ben Fehlern, die schon gemacht find, auch in diesem glud: licheren Kall kaum zu benken; bagegen ift febr großes Unglud im Gegentheil moglich; obgleich es beutlich fcheint, bag bie Drgani: fation ber Armee sehr gewonnen hat, und augenscheinlich ift, daß ber Muth und bie Kraft ber Ofterreicher ben Reden ihrer Regierung gleich, und biefe wahrhaft, mas fie immer fenn follten, bie Frucht und ber ehrliche Spiegel bes innern Gemuths find.

Der Sieg war offenbar so nabe! Und bann war alles gereb tet! Dann begann fur uns ein Leben, beffen Stunden nicht mehr laftig bingeschlichen waren. Aber noch giebt man Beere an Ansben, weil fie Rurftenkinder find : Divisionen an Generale, Die Befangenschaft überlebt haben; und wer innig fühlt, daß er rathen und anführen konnte, bleibt zurud, nicht bloß weil taufend unglud: liche Rudfichten halten, sondern weil noch die Auflösung nicht da ift, in ber er vordringen murbe. Ich habe, wie Du seben wirft, feinen Plan gang errathen gehabt, auf hundert Reilen Entfer nung: bie ibm gegenüber standen baben es offen nicht.

Erftredt fich bie Bernunft im Gangen, wie fie fich in ihmt physischen Form andert und umbildet, auch auf die Gesammtheit ber lebenden Individuen: nimmt sie in ihnen die Gestalt an, welche allgemeine Beranberungen möglich macht! Ich febe ihren Kinger nicht im Segnen: nicht im Glud: aber wenn die Berftorung um aufhaltsam wird; bann scheint boch ein Urtheil ausgesprochen ju fenn, und ich gittre.

Lies im Gibbon die Geschichte Majorians, fieh einen Mann, ber alle Kaifer, die auf Roms Thron gesessen hatten, an Tugend übertraf, an Geist und Tapferkeit keinem wich, ber noch eine ge waltige Macht zu seinem Gebot batte, nur klein verglichen gegen altere Beit: fieb, wie er nicht bloß au regieren mußte, wie er inne war, bag er bem Bolf nur burch angemeffene Freiheit belfen ton: ne: aber ware er auch nicht fruh und mit Berbacht gestorben, er batte nichts gegen sein Beitalter vermocht, und für ihn einzeln war ber Tob ein Glud: bas bochfte Glud. Er farb'im Genuß ber Tauschung bes möglichen Erfolgs.

Ich habe Malen einen Raum auf biefem Blatte zugefagt. Lebe wohl! Habe Dank, bag Du zu uns kamft. Wir werben gewiß zu Dir kommen, und ich benke, etwas ruhig verweilen. Ich hatte Dir viel zu fagen, aber ich bin zu betäubt. —

#### 181.

Melborf, ben 14. Mai 1809.

Ein ftartes Verlangen meinen bittern Rummer und troftisse Betrüdnis durch ungehemmten Erguß gegen Dich zu erleichtern, hat einen Zag nach dem andern dem Getreibe weichen muffen, von dem wir auf allen Seiten befangen find. Ich komme endlich dazu Dir zu schreiben, aber nicht nach meinen Bunschen: denn zwar bin ich allen Andern im Aufstehen zuvorgekommen, und genieße seit langer Beit zum ersten Mal die labende Schönheit eines Maismorgens. Aber wir wollen auch fruh nach husum abreisen.

Statt bes Allgemeinen muß ich Dir zuerst von bem, was uns unmittelbar personlich angeht — wenigstens wie man es zu bestrachten psiegt, schreiben. — Du mußt barum nicht glauben, baß ich gefühllos für die uns Näheren geworden sen, wahrlich im Gegentheil; aber unsre Einzeln heiten kommen mir immer mehr so jämmerlich vor, daß ich über die Wichtigkeit lachen möchte, mit der wir uns betrachten, als ob unser Dasenn noch Werth hätte. —

In ein Paar Stunden reisen wir nach Husum ab. Unsere lieben Behrens sind schon mehrere Tage dahin zurückgegangen. Sie haben uns ihre Tine hier gelassen, und wir bringen ihnen das liebe Kind wieder. Wenn's möglich ist, kommen wir Donnerstag zu Dir. Wenn es nicht möglich ist Dich ganz ungetheilt zu sehen, woran viel fehlen wird, so ist es doch wenigstens unentbehrslich, daß wir ein Paar Tage allein seven. Ich bedarf Ruhe und Sammlung, Du kennst ja selbst dies Bedurfniß.

Hier frage ich mich stets, ob wir benn wirklich in einer Zeit leben wie vormals, in ber man auf Zeiten voraus ruhig rechnete, ober sich Luftschlösser bauete; ober ob nicht alles vor uns, wie ums ser Auge es sieht, Chaos und Nacht ist: eine allgemeine Zerstörung von allem was da ist!

Mein alter Bater ahnet und begreift nicht, daß alle meine außern Verhaltniffe ein Kartengebaude sind: er trostet sich, es habe keine Noth! Seiner selbst wegen suche ich ihn auf das Gegentheil

vorzubereiten: aber es wird für ihn immer eine fcredliche übenaschung bleiben.

Piehl \*) habe ich bober schätzen gelernt als je zuvor. — Ich versichere Dich ohne Übertreibung, daß ich von ihm Administrationsgrundsätze gehort habe, die er sich zu Maximen genommen hat, auf die man Minister vergebens hinweist, und die bei ihm bloß allein die Frucht sehr gesunden Sinns und benutzter Ersahrung sind.

Schill's verzweifelter Schritt entscheidet, surchte ich, Preu-Bens Schicksal ganz. Das ware auch nur consequent, und das lette, worüber ich den Kaiser tadeln werde. Denn er wird und so gen: entweder ihr willigtet ein oder nicht. Ift jenes, so sept ihr meine Feinde: ist dieses, so sept ihr kein Staat mehr, weil ihr eure Unterthanen nicht mehr beherrschen könnt.

Ist Schill ein Abentheurer ober ein großer Mann? Auf ie ben Fall ein glücklicher, auch wenn er fällt. Das ist das este Neue und Unerhörte, was seit vielen Jahren geschah. Die Auslichfung ber bürgerlichen Bande und Formen ist vollendet. Da be ginnt nun entweder völlige Berstörung und Fäulniß, oder es bil det sich ein neues Leben. Wo sind aber dessen Keime?

Was argert mehr? Der dem Wagehals wie einem Geiltanger zuklatscht, weil das Spectakel amusirt, oder wer ihn der Unbe fonnenheit wegen schilt?

Ich kann mich jest vernünftigerweise nicht auf ben Weg nach Berlin machen. Napoleon ist wohl schon in Wien. Liebst Du nicht bie Aproler? Plebejer sind ihre Ansührer.

## 182.

Samburg, ben 18. Juli 1809.

Ich hoffte, daß wir heute eine Abschrift von dem Beicht (Brünn den 9.) erhalten würden, um sie Dir zu senden; daraus ist nichts geworden; und so will ich Dir in der Kürze die Nachrichten mittheilen (Folgt die Erzählung der Kriegsvorfälle an der Lodau, bei Markgraf Neussedel, am Bisamberg, dann sügt er hinzu): Das Ardstliche, das einzig Ardstliche ist, daß die Öster reichische Armee keineswegs in Unordnung ist, sondern sest und um erschütterlich sieht: das Arauriaste, das die Communication mit

<sup>\*)</sup> Rirchfpielvogt in Brunsbuttel in Guber : Dithmarfden.

Ungarn abgeschnitten, wer weiß wie bald schon die dortigen Arsmeen der Zerstdrung preisgegeben sind. Mir scheint alles sehr schlimm zu stehen, aber Manner sind diese Österreicher! Und das ist tröstlich, wenn sie die zum letten Augenblick ungebengt und ungeschreckt ausharren, fallen und nicht sliehen, damit ihr Andensten rein und unverstellt lebe, wenn auch der Staat und alles unstergehen muß — daß sie sterbend sagen können, wir und die Nachstommen sagen können, daß wenn Rettung möglich gewesen wäre, ihr Arm sie bewirkt haben wurde. Meine Hossnung geht mehr und mehr aus, und an die bessern Gersichte glaube ich gar nicht: aber es ist mir das ein großer Arost, daß die Manner der Sache werth waren, daß eben ihre Bravheit über alles Raisonnes ment darthut, daß die Güte und Hertichkeit der Sache kein Araum war, wie viele sagen werden, so bald alles aus sehn wird.

Lange bleiben wir hier nicht. Bon Nutschau, wo wir Entscheidungsbriefe aus Preußen erwarten, schreibe ich Dir. 3ch freue mich auf bas Schreiben, so bald wir in der Stille seyn wers ben. Denke oft zu uns herüber: unfre Gedanken werden sich treffen.

## 183.

Rutfchan, ben 25. Juli 1809.

Du siehst, daß wir langer als unser Vorsatz war in Hamsburg geblieben sind. Es ist mir dort etwas widersahren, welches durch seine Natur und seine augenscheinlich möglichen Folgen schon nicht wenig beunruhigt und mich sehr erschreckt hat. Ein Brief von Balckenaer, welcher seine Antwort auf die Mittheilungen entshielt, die ich ihm von Hamburg aus über mein Geschäft geschriesben hatte, ist Monate lang dort liegen geblieben; weil er eine Abstresse gebraucht hatte, die den Brief für einen gleichgültigen geslehrten aus London gehalten und ihn die zu meiner Ankunst hatte liegen lassen, um mich nicht durch englische Correspondenz\*) zu compromittiren. In der Realität ist nichts dadurch verloren: denn auch hier sind dieselben Bedingungen gestellt, die noch so weit von ihrer Ersüllung sind. Aber ich brauche Dir nicht zu sagen, welschen Schein es gegen mich giebt, daß ich mit diesem Briefe erst

<sup>\*)</sup> die zur Beit ber Continentalsperre in holland verpont mar.

jest und gerade nach bem Abschluß des Wassenstillsandes henoretrete. — Bierzehn Zage langer in Holland hatten mich von der Responsabilität befreit, die jest gegen mich erhoben werden kann. Am solchen Faben hange das Schicksal. Was geschehen konnte um zu redressiren habe ich nun freitich gleich gethan: aber wie weit reicht das?

Rraft zu einem bieß buldenben, bloß leiderben Berhalten witer bem Druck eines fehr schweren Unglücks, diese schöne und erhabene Kraft, zu beren Anstrengung und Stärkung Du ermahnstift leider meinem Gemuth fremder als jede andere Kraftäußerung, die sich durch ihre Hervordringungen nahrt und stärkt. Aber so versichert, daß ich nicht nur underzagt, sondern selbst getrost sur jetzt vorwärts gehe, wurden wir auch nach Konigsberg gerusn, ebe die Kolgen jenes Unfalls sich aufgeklärt haben können.

Moltte mart in Samburg noch franker, reifete auch febr unwohl vor uns hierher ab. heute ift er Gottlob in ber Befferung.

Wir sind noch eigentlich hier nicht recht eingerichtet — wie es sind, wie es mir mit den Arbeiten geht, zu denen ein tief empfundenes Bedürfniß mich hinzieht, die aber durch lange End wohnung erschwert sind, schreibe ich Dir nächstens.

über bie schreckliche Entscheidung bes großen Weltgerichts mag ich Dir nicht viel fagen. Wir wiffen gleich viel, urtheilen in glei chem Sinn barüber. Die Aufopferung Tyrols trieb mich ju innerer Bergweifelung: aber fie mar mir bei bem erften Gerücht wahrscheinlich: fo gang mar fie in seinem Sinn, in bem Sykon bes Besubelns und Berachtlich = machens: wie die Riesenschlung ihre Beute mit ihrem Schleim überzieht, um fie gemachlicher # verschlucken. Es ist nun aber eine schwere Aufgabe fich barein # finden ohne alle Soffnung zu leben; fast noch bitterer, die ichen wieder aufgeblichten bem Tode übergeben zu feben. Gallizien, fo gar Ferrol und Coxunna geräumt. Romans batte ein vortieffit thes heer von 30,000 Mann. Die Armeen in Eftremadum MP einigt, die aus Sicilien wahrscheinlich in Catalonien gelandet; die große Expedition nach Bayonne ober Biscapa bestimmt. ber Schneibe bes Schwerts stand bie Rettung. Gine große Priv fungszeit für jeben Berufenen: ein schöner Abend fur ben, ber ft durchlebt hatte. Und nun! Gludlich wer fich nie zu weit von dem Beruf und ben Beschäftigungen entfernte, bie jest fur jeben Mam ber einzige Troft fenn konnen! Der empfindet vieles doch nicht fo

zerreißend, als wer sein Schickfal auch über solche Beränderungen hinaus an einen andern Beruf band: glücklich auch wer sich früh resigniete, und, wie Du, in andrer und früher Übung ein Kreuz und Joch tragen lernte.

Mir ist übrigens wohl. Der lette Schlag hat meine Gesundsheit nicht zu Boden geworsen. Meine hoffnungen hingen an einem so schwachen Faden. — Un die Berwundeten, an die zertrestenen Einwohner freilich zu benten — an die Tyroler — das erträgt man nicht. Und der Gedanke an die Zukunft für jeden von und, da wir schon geschieden sind, bald wahrscheinlich weiter gestrennt werden, ist freilich sehr ernst.

Es ift hier fehr schon in diesen Zagen: aber es ist das erfte Mal, daß wir hier ohne Dich sind, und wie fehlt uns Marie!

### 184.

Nutichau, ben 3. Auguft 1809.

Es wird Dich verlangen von uns zu boren. Daß mir bas Leben mit Moltke, bie Stille bieses Orts und die reine gandluft wohlthun wurde, bafur hat Dir bas bringende Beburfnig nach Erholung Burge fenn tommen, welches Du in allen meinen Bugen nur zu oft gelesen haft. Manche Fiber, die feit Jahren immer schmerzlicher und immer heftiger bis zur volligen Erschopfung ihrer Rraft aufgereizt worden ift, ruht und schlummert hier, wo weber bas fleine Feuer fets genahrter Reuigkeiten noch die ergreis fenben Leidenschaften bes Gesprachs martern. Es gelingt mir bie Beschauung troftlofer Dinge, und fogar bie ernfte Erwagung bes eignen Schickfalb zu entfernen: aus ber entfernteren Gegenwart in den engeren Rreis ber nahen und augenblicklichen Gegenwart gurungenen: es gelingt mir manches entwohnte Intereffe, manche halb vergessene Ibee wieder ju beleben; und bie frei umgebenbe Luft, Welb, Balb und Gras fiogen von ihrem Leben zur Gesundheit ein. Ift mir auch noch oft nicht wohl, felten leicht, fo fühle ich boch, daß es bier im Freien beffer ift als es in der Stadt fenn wurde, und bag Genefung und Bergnugung nicht unmoglich maren.

Indessen scheint es mit boch, daß ich für jest nur zu einem negativ bessern Bustand gelangen werde, welches wohl verhaltniss maßig ein wahres Gut ist, aber boch an sich weit davon entfernt

befriedigen zu können, und die außere-Ruhe, in der er entstand, schwerlich lange überleben wird. Bu der freien, selbstbestimmten, schopferischen Meditation, erleuchtet durch lebensposse Phantasie, worin allein ich Kulle und Befriedigung des innern Sinns besigen und genießen wurde, zu der bin ich noch kaum, und vielleicht kaum in einzelnen Augenblicken gelangt. Ist es, daß ich nach einem Element strebe, welches mir nicht eigen ware? Der Instinct, welcher dahin welft, kann doch wohl kaum täuschen: ich sande boch wohl Befriedigung in einer niedern Sphäre, wenn ich nur sür diese bestimmt ware. Aber meine Flügel sind zerknickt, meine Gelenke durch langen Nichtgebrauch steis geworden, die Kewohnheiten des Geistes haben sich verhartet. Meine Willenstrast versagtist ungeschickt oder unachtsam, während die Gewohnheiten die imme Ehatigkeit in eine entgegengesetzte Bahn bewegen.

Daß sich die Bücher auf meinem Tisch häusen, wirst Du verzeihlich sinden, wenn es auch zweckwidrig ist. Denn ich habe den großen Genuß einer Bibliothek zu lange entbehrt, um nicht die Bersuchung vielsach zu empfinden in ihr zu naschen; auch hat dies auf einigen Seiten wieder seinen Nugen. Nur dadurch, duch das Anschlagen an hundert seit Jahren unberührte Saiten stellt sich mein Gedachtniß wieder ber, und ohne diese Herstellung wurde in einiger Zeit sehr vieles ganz in mir absterben, was schon jest nur noch so schwach hinlebt, daß ihm die Krast fehlt mit eigner Dietigkeit wieder in den Sinn zu treten. Selbst das gelehrte Swehen und Lesen muß ich durch übung wieder lerken, und dadum wird mir doch, aus's Beste, der Stoss sommen mussen, wenn et mir noch so gut werden soll etwas zu bilden.

Im Dionysius von Halicarnassus habe ich Beitrige zum Gegenstand meiner alten Arbeit zusammengesucht, und die Spur von Beweisen sur meine Überzeugung, daß schon sehr früh ein gegenseitiger Verkehr und gegenseitige Kenntuiß zwischen Kom und den Griechen bestanden hat, verfolgt: dies hat mir auch nebenhr einige Ausbeute zur Übersicht der altesten Belterstämme des westischen Europa gegeben. Mit großer Bewunderung und Respect—und ist nicht die Empsindung dieser Affecte einer der stärkendsten Genusse? dann habe ich einige sinanzielle Schriften Mirabeaus gelesen, deren ich schon lange vergebens gesucht habe habhast zu werden. Sie haben mich an selbst begangene Fehler erinnert, über die sich schon länger klar gesehen habe, sie vielleicht mit dieser Be

lehrung früher vermieben batte: aber nicht weniger an bie ungebeuren Fehler andrer, vor beren Augen, und als fie völlig reif batten fenn follen es zu gebrauchen, dieses Licht angezundet morben war, und die boch verzweiselt im Blinden zu tappen erwähle ten! Und das ift benn ber gepriesene ober geträumte Rugen auch großer Schriftfteller! Sein Baterland war taub fur ibn, und fturate in ben Abgrupd, ben er mit Angstgeschrei anzeigte; auch fur ans bere Regenten war die Warnung des Beispiels, wie der Babrheit, Sochst merkwurdig find mir Baabers physisch sphiloso= phifche Schriften, beberricht von einem Geift bes ergltirteften Myfticismus, und im allgemeinen gewiß so schablich als verloren burch Unverständlichkeit. Denn so unbezweifelt es fur jeden senn muß, ber fich nicht mit Wortbegriffen und Erklarungen befriedigt, Die im Rreife umber fcließen, daß es eine Beisheit und Bahrheit über unfre Wiffenschaften giebt, bie fich zu ihnen verhalt, wie bas lebenbige Geschopf zu seiner Zeichnung, so konnen wir ja boch nicht ohne biese Wiffenschaften rathen, und bie Uhnungen und Aussichten, welche fich uns flüchtig eröffnen, haben ihre Wahrheit und tiefere Bedeutung boch nur burch und in ber festen eindringenden Beschauung ber Grangen ber Wiffenschaft: abgesonbert von ihr werben fie Traume und Luftbilber. Das Interesse an ihnen erregen, ebe bas Bedürfniß nach ihnen, und bie Fähigkeit sie hervor zu rufen erwacht find, ift ein gefährliches Geschent, und es ware wohl zu wunschen, daß diefe Unfichten in Mufterien ber Eingeweihten, und nur Geprüften geoffenbart wurden. Gben wie die Unsichten über Freiheit und burgerliche Ordnungen, wo das Befte von dem Bestehenden gar zu weit abweicht, ohne daß bieses für den Augenblick allgemein unerträglich, und jenes anwendbar ift. Dir empfehle ich aber jene Abhandlungen, bas heißt alle, welche nicht zu bem Syftem einer Physit geboren, die mir wenigstens bochft gewagt und schwindelnd vorkommt: namentlich alle, die Gegenstände erdr= tern, über bie tiefe Sammlung, ein erhabenes Gemuth, einbringende Beobachtung und ein inniges und reines Berg Licht verbreis ten konnen: benn bieses alles bewährt sich in meinem Mystiker.

Horaz lese ich auch viel und täglich: er ist mein steter Ge-fährte, und mir lieber als je.

Wir find hier ben Bormittag größtentheils allein. Abends ließt Moltke vor, und Du weißt, wie schon er ließt: aber er hat ben Kreis ber Lecture aus einer, wie mich baucht, übertriebenen Riebuhr.

Ricksicht auf Karl, zu eng eingeschränkt. Wagnus\*) hat uns durch seine Gesundheit und Kräftigkeit sehr überrascht. Er ist ein ganz andres Kind, als das bleiche, siebernde, matte, welches wir im Frühling mit Dir mit Sorge und Wehmuth sahen. Er intersessischt uns außerordentlich: seine Spiele, seine Thorheiten, seine Luftschlösser erinnern mich, wie nie ein anderes Kind, an meine eizgene Kindhoit Male ist sein Liebling, mich fängt er erst jeht an zu toleriren. Es ist merkwürdig, wie dies kaum fünfjährige Kind oft in einem wahren Rhythmus redet.

Dessen kann ich mich doch nicht erwehren, oft darüber zu grübeln, ob nicht die große Erpedition nach Biscapa bestimmt ist, und eventuell darüber manchen Plan auszusinnen. Sonst können wir gewiß nichts anders als für Deutschland die härteste Entscheisdung erwarten, obgleich einzelne sonderbare Nationassymptome da sind, wie z. B. Giulays Ungehorsam. Der sonderbare räthselzhafte Aufsatz aus Holland ist ganz gewiß vom Könige. Auch darin ist kein Resultat: falsche Logik, Schiesheiten, wie immer, wenn man gezwungen und mit abgemessenen Worten schreiben muß. Da man nun aber noch weniger handeln kann, wenn man nicht einmal zu sprechen wagt, könnte man es eben so gut gar bleiben lassen: es macht nicht einmal dem Herzen Lust, und man wird persissirt.

Male ist hier sehr wohl und gern.

# 185.

Rutichau, ben 24. August 1809.

Bielleicht glaubst Du, da dieser Brief noch von hier geschrieben ift, daß wir noch nicht abreisen werden. Aber das bleibt unversanderlich. Wir gehen morgen von hier nach Hamburg. Um Sonntag kam ein Brief, nach welchem endlich dem Gesandten der Aufstrag gegeben wird, der allein seines Amtes ist. Den 30. gehen wir von Hamburg; in Berlin werden wir nur etwa drei Tage verweilen. Es erwartet uns wieder eine muhselige Reise, auf der das Auge nur auf niederschlagende Gegenstände trifft. Von Hamburg schreibe ich Dir wieder.

Ich empfinde es mit Dank, bag Du mich aufforderst mir eine

<sup>\*)</sup> Moltfes zweiter Cobn.

Welt zu bilben im Geiste aufzunehmen, und bin auch ruhig, daß Du darüber nicht zu viel sorderst; weil Du es selbst erkennst, daß ihr Keim in uns erwachen muß, nicht durch Wahl genommen werden kam; jenes aber außer bei einem sehr durchgearbeiteten und gegen außere Eindrude gestählten Geiste, nur in tieser Ruhemöglich ist. Auch in dieser hinsicht ist es mir hier sehr wohlthätig gewesen, ich sühle mich durch Sammlung und Nachdenken im Geiste gestärkt. Die Gedanken strömen mir wieder freier und reichlicher zu, und dann hosst man von sich selbst wieder mehr und bildet Vorsätze. Dazu nun der Austausch der Gedanken mit einem wahren Freunde wie Moltke!

Male ift fehr wohl; nur leiben ihre Augen noch immer.

# 186.

hamburg, ben 29. August 1809.

Auf ber entgegengesetten Seite schrieb ich Dir in ber erften Warme ben Inhalt eines Berichts, ber auch Dich nicht falt laffen wird, da er Thaten erzählt, für die unfre Zeit abgeftorben schien, und einen Erfolg, der bis jest den edelsten Unternehmungen verfagt worben ift. Db biefer Lichtstrahl Reime treffen wirb, die nur Barme erwarten um fich ju beleben, ift eine andere Frage. Ich selbft fange an ben wohlthatigen Glauben zu nahren, bag Roth und Leiden taufend Bergen bewahrt und geftarkt hat, und daß im allgemeinen, obgleich eingeengt und gedrudt, ein Beift lebt, beffen Rraft machfen muß, und ber etwas weit Befferes ift, als jener kleinbehagliche Zustand, welchen B. als ben Sinn bes golbenen Beitalters vor dreißig Jahren schilbert, beffen Ungenügsamkeit bas ziellose Berausstreben gebar, welches fo fehr wie die allgemeine Erfchlaffung zu ben beillofen Dingen führte, bie er ale unfern fpåtern Buftand fchildert und wir alle empfunden haben. Wollte Gott fich unfer erbarmen, ich glaube fast, wir konnten, obgleich mit bitterer Noth und Leiden, zu etwas weit Besferem gelangen als vormals ba mar. Freilich fteben wir auf einem Scheibewege, wo uns als noch mahrscheinlicher ber zwiefach große Schmerz brobt, biefe in fich verstärkte Gluth gewaltsam ausgeloscht zu sehen. 3war bleibt uns alsbann noch viel am Gefühl bes Berlufts, und ich mochte Dich bitten biesesmal gegen bie Stimme Deines Bergens ber Analyse in Dir entgegen zu arbeiten, worin Du mehr als ein

Mal Beruhigung suchteff, wenn wir über bas Elend ber Zeit mb Bukunft redeten. Auflosen lagt fich freilich ber Werth jebes inbi schen Guts und Gluds, eben weil was es gut und lieblich macht nicht im Begriff gegrundet feyn kann: aber wenn man es bam nicht vermag fich gang und burchgebends in Klingers falten Geift zu verwandeln, so baucht mich muß bei dem hellsten Geist ein Ber tauschen ber Gefühle eintreten, welches zwar wohl in ber Gegen: wart genügen mag, aber nicht gut ift. Bergieb mir biese Bar nung! Es ift die einzige, beren ich glaube bag Du bedurfen tom teft; wegen Deines Hangs alles burch Raisonnement aufzulbim. - Bielleicht marne ich auch, weil ich Dir die Kabigkeit benedt, ohne daß ich barum Gebrauch bavon machen mochte. — In biefem Kall nun mochte ich Dich gern unter Deinen Freunden, welche mabrlich zu fehr in bem abgestorbenen Alten Beil feben und suchen, zur Vertreterin besjenigen haben, welches noch im Schoos ba Dunkelheit sich meistens nur regt, aber zuverlässig ba ift. Mign fie, moge namentlich &. Stolberg, was noch auf ber Dberflicht steht, und eine eingestürzte Trummer andrer Zeit ift, nicht als bas Einzige ansehen, was uns noch geblieben sen. Dogen fie emis gen, daß es nicht das übrig gebliebene Bekannte ift, was frommen kann, daß biefes allenthalben nur schadet: fondern bas Berborgne, welches ans Licht treten muß, und hier und da gewaltsam herop bricht; wo eine einzige seiner Regungen mehr werth ift, als taus fend Bewegungen hin und her des Abgelebten und Abgenuhien. Wer hatte es getraumt, daß wir die Tage von Morgarten und Mafels wieder sehen wurden? Wer kann es laugnen, daß die Ep roler feit 1790, 7, 9, 1800, 1805 aus Kindern Manner gewor ben find ? baß Spaniens Geift, ber Martyrergeift bes beiligen Bo ters, fein Bannfpruch ausgesprochen am Sochaltar mitten with franzosischen Soldaten, Die Tyroler gehoben haben; ihr Beispid wieder auf die Spanier, belehrend gegen Geburtsvorurtheile, mb belohnend für ihre Leiben wirken wird? Denn bas muffen fe fich fagen, daß fie dieses Saamenkorn gelegt haben. Saft Du Kolget bes gehört? Als Lannes's Abjutant nach Saragoffa kam um bie Stadt aufzuforbern, mar bie Junta versammelt im Begriff in bie Rathebrale zu gehen, wohin ihn ber Prafibent aufforberte ihnen zu folgen. Zwei taufend Bewaffnete ruckten militairisch in bie Rirche, und ber Abgeordnete befragte ben Prafidenten, mas bieb bedeute? Antworten Sie, erwiderte biefer, bem Marfchall auf

feine Aufforberung, daß dies die Wache ist, weiche heute aussieht, und hier die Messe hort um sich zum Tode vorzubereiten: das ist die Ordnung alle Tage. Würde nur von oben der rechte Imputs gegeben, wir wurden auch bei andern Bollern, bei jedem Bolle, wie es nach dem Maaße seiner Empfänglichkeit dessen fähig ist, große Dinge sehen.

Ich gehe mit schwerem Herzen nach Preußen. — Auch graut mir vor der angreisenden Reise, von der unerholt ich Unannehmliche keiten mancher Urt werde entgegen treten mussen; vor den schmerze lichen Scenen auf der Reise; und was meine Sesundheit betrifft, vor dem Ausenthalt und Klima in Königsberg. Indessen ist dabei ja nichts zu thun.

Ich muß vieles aufgeben, was ich Dir noch hatte fagen wollen. Villers habe ich geftern kennen gelernt: wit haben uns gegenfeitig mit gutem Vorurtheil gefehen. Er und die Robben grufen Dich. B. scheint mir ein geistvoller und wahrhafter Mann au seyn.

Laß uns ziehen mit der Gewisheit eines gegenseitigen treuen und lieben Andenkens, auch wenn uns für die Zukunft alles außer dem Andenken versagt wäre. Nimm dieses nicht als die Möglichskeit eines Zweisels, wo ich fest daue auf erkannte überzeugung. Lebe wohl, lebe glücklich während langer oder kurzer Arennung!

#### 187.

Berlin, ben 15. September 1809.

Seit Sonntag find wir hier. Du benkft es Dir, in welchem Strudel wir leben, und wie wenig Zeit uns bleibt Dir nach Herzenswunfch zu schreiben. Altensteins Mutter hat uns mit großer herzlichkeit empfangen. Sie sehnt sich unbeschreiblich nach ber Ruckehr ihres nun drei Sahre abwefenden Sohnes.

Reulich hatte ver Minister Golz Conferenz, als ich bei ihm vorfuhr; heute traf ich ihn; unfre Unterredung begann sehr formblich; indessen hat sie besser und ohne alle Unannehmlichkeit geensbigt. Übrigens ist es mir ergangen wie oft; wo manches Rathsel sich löst und manches sich knupft. —

Der Österreichische Friede ist wohl unwahrscheinlicher als jemale, was auch die Zeitungen sagen mogen. Gegen uns herrscht ein Mochterliches dumpfes Schweigen, als ob schon alles hin = und Herreben vorbei und überfluffig ware. Was ich Dir von Antican als Gerüchte schrieb bestätigt sich größtentheils. Übrigens haben viele hier eine unbegreisliche Stärke darin Rathsel als deutliche Begriffe zu gebrauchen, welches ein schreckliches Symptom von hoffnungslosigkeit und huflosigkeit ist.

Steins Schwester, Deine liebe Gr. Werthern, ist auf ihrem Gute Cytra, ungebeugt, und ihr Geist hat sich wieder zu seine alten Stärke erhoben. Sie schreibt wieder mit der ihr eignen Kast und Beredtsamkeit, seit. das Maaß ihres Unglücks gestütt ist: wie die Todesgesahr des Baters dem stummen Sohn des Arbsus die Sprache gab. Stein ist in Troppau.

Freitag oder Sonnabend reisen wir: ich schreibe Dir noch vor ber; alles Ubrige melbet Male. Samme nicht uns auf bem be

wußten Wege gu fchreiben.

# 188.

. Ronigsberg, ben 21. September 1809.

Du kannst nicht mit größerem Berlangen Nachrichten von und entgegen gesehen haben, als wir seit unsrer Abreise von Berlin gewünscht haben Dir sie zu geben. Aber mahrend der Reise zu schreiben war nicht möglich: wir reisten zu schneu; wir machten die sie benundachtzig Meilen in neun Tagen: nur bei unserm Frund Östreich in Braunsberg blieben wir einen halben Tag. hier sind wir seit zwei Tagen, und wie Du benken kannst, sehr gestört.

Wir nahmen den Weg über Frankfurt, Landsberg, und grude der durch Westpreußen auf Marienwerder. Bon der Neumaktschaft Grenze dis an die Weichsel herrscht in dieser sonst von Fremden sall nie betretenen Gegend die altpolnische Barbarei. Auf der Bronze berger Straße hatte sich doch schon alles deutsch gestaltet. Sin sieht man selbst in den sogenannten Städten sast nichts als klassen de Bretterwände, Giebel von Reisicht; ein Elend, welche nicht aus Armuth allein, sondern aus bloßer Angewöhnung und Zusied den der die Leutschen, von denen ich mit Befremdung den ganzen Sind die Deutschen, von denen ich mit Befremdung den ganzen Sind die Conig bevölkert sand. Selbst die Kirchen sind eben so elemb wie die Wohnhauser. Zwar ist das Land auch sehr schlecht: aus manchen Feldern erhält man nur das zweite Korn; und die ganze Gegend erinnert an die wildesten von Nordamerika, indem die

Marten ber wenigen Ortschaften nur ausgerobete Flecken in bem meiten noch immer von Wolfen und wilden Schweinen bevolkerten Balbe find. Beffer wied es fcon unmittelbar von ber Granze Westpreußens, mit bem Punct wo die Berrschaft ber beutschen Rite ter vor vierbundert Sahren eine Gultur eingeführt hatte, welche bie polnische Herrschaft nie hat gang vertilgen konnen. Jene Wieftenei gebort zum Nethbistricte. Bu Neuenburg und noch mehr zu Marienburg haben wir bie Refte ber romifchen großen Denfmda ler dieser außerordentlichen Manner bewundert, Rirchen, und am letten Drie bas Schloß ber Beermeifter, Deifterwerke ber ichone ften gothischen Bautunft. In Diesem Dete faben wir auch bie Grabsteine dieser großen Manner — und die Barbarei ber vorigen Regierung, welche aus bem hauptgebaube bes Schloffes ein Mas gazin gebaut hat. Bei Marienworder faben wir Die schone Nieden rung, bort keine Flugmarfc, sondern eine Unbaufung fruchtbates, leichtes Bodens; eine Reibe aneinanderhangender Dbftgarten: bier batte ber Krieg, wie die neu bergestellten Saufer und Baune bezeugten, viel verwuftet, aber Muth und Fleiß schon alles bergeftellt. In ber weit reicheren Marienburger Rieberung fab man auch die Berheerungen nur an der geringen Anzahl des Biebel. Diesseits Elbing mart bas Etent aber nur allzu fichtbar; nicht fomobl burch Spuren zerftorter Baufer, nicht burch weitlauftige vers laffene Felber — beren sab ich nur wenige unzweideutige — aber weit schrecklicher burch Lumpen und ben Sungerblick ber Einwoh ner, burch bie jammerlichen Sutten, welche fich viele am Bege errichtet batten, aus benen sie mit flummer Roth bervortraten und mit Seftigkeit für Gaben bankten. Es ift bier bem allgemeinen Beugniß nach ein fo febr gutes Bolt. In Braunsberg fanden wir bei unfern Freunden den Muth, den große Thatigkeit giebt. Große Freude über die neue Stadteordnung, Steins Berk, wohnrch alle Stabte eine felbstftanbige Municipalperfaffung erhalten haben, bes ren Werth man in diefer Stadt am besten kennt, welche bis 17.72 frei mar. Unfer ehrmurdiger Freund Offreich mar von der Burgerschaft jum Prafidenten, und von feiner Baterfigdt und allen Ermlandischen Stadten zum Reprafentanten auf bem Landtage ermablt; eine ibm mit Recht theure Belohnung fur vieljabrige treue Thatigkeit. 3ch werbe Dir einige Eremplare seiner einfachen scho nen Rebe für Reventlows u. f. w. fenben, bamit ihr ben febonen Charafter dieses uns so lieben Mannes, und ben Ausspender ber

von Euch übersambten Gaben naber tennen lernt. Auch enthält fie einfache Erklarungen über jene neuen Einrichtungen, bas ein gige Ausgeführte von einem entworfenen aber vereiteken Syftem allgemein freier Verwaltung. In biefen Gegenben beftrebt fich alles Die Berftorung bes Kriegs herzustellen. Auch ift Beiligenbeil, fo wie die außere Borftadt, größtentheils wieder aufgebaut: gam anbers aber ift es in ben entlegenen Gegenben hober binauf an ber Paffarge. Da find Dorfer und die hier auch auf ben Gutem fehr fcbiecht gebauten Wirthschaftsgebande verfcwunden, und auch in vielen nicht vernichteten die Bevölkerung entweder ganz ober größ tentheils burch Planbern, Sunger und Seuchen verffigt. Bon d nem folden Dorf ift nur ein einziges Madden übrig geblieben. Eben fo verodet find die jum Dheil auch eingeafcherten Glabte, und jeder Bewohner diefer Gegend ift in eine fast gleiche Armuch gefturgt. Dan fieht im allgemeinen bem Banterott faft aller Emb eigenthumer und einer volligen Bertaufdung bes Befiges entgegen: ein großes Unglud; weil die in Krieg und Noth entstandenen Reb den gewiß die schlechteften find. Die reiche Erndte ift wenig hill reich, weil die Preise so niedrig find, und die Rachten bei bet Ausfuhr ungeheuer boch. Eine sonderbare Erscheinung find bie feit einem Jahr entstandenen Gefellschaften für Bolkswohl. Aus allen Ständen zusammengesett arbeiten fie auf Gerftellung burd Benutung aller verfaumten Buffsquellen burch gemeinschaftliche Anstrengung; wo dieses, wie zu Braunsberg, mit einem so guten Geifte geschieht, verdient es boch mohl alles Lob.

Ich hatte Dir von uns viel zu sagen, wenn man den Postatuen konnte. So viel nur kann ich Dir sagen, daß die Lagt bes Staats bufter, und im Innern nicht erbausich ist.

Über meine Anstellung finde ich Undestimmtheit. — Ein het tiger Partheigeist zerreißt meine nachsten Bekannten. Erbitterung gegen St. veranlaßt einige zu heftigen Invectiven gegen ihn, die mir das Herz zerreißen. Es ist schlechterdings unmöglich über den Grund dieser Borwürfe gegen St., so wenig als über das historische seiner letzten Momente und der unglücklichen entscheidenden Borfälle, überzeugung zu bekommen. Die wahrhaftesten Mewschen selbst erzählen alles widersprechend, und zwar auf mancheile Beise.

Male wird ben-übrigen Raum benuten. Lebe wohl!

# 189.

Ronigsberg, ben 28. September 1809.

Ich schried Dir von Nutschau — trot Malens Unglauben — ich wollte diesmal Glauben haben. Dieser Bersuch hat sich freislich übel bewährt. Ich habe eine merkwürdige Ersahrung gemacht, daß Achtung und Juneigung auch in einem guten Gemuth, und wenn sie bei langerm Umgang die Farbe der Freundschaft angenommen haben, eine schwache Gewähr für Handlungen leisten, wenn dieses Gemuth nicht frei von Egoismus ist. Übrigens würde ich mich hier vielleicht bald in einen schönen Weg innerer Thätigkeit hineinsinden, wenn nur eine leiblichere Wohnung zu bekommen ware. Auch empsinde ich die Folgen eines schon mehr als dreisährigen unstäten und von außen bestimmten Lebens schwer, und dis zur Bekummerniß. Ein solches Leben hat keine Araft in sich; es ist nur wie eine Blume, die von ihrem Stamm abgeschnitten ist: es verwelkt und läßt keinen Saamen.

Hier finde ich alles, so wie ich mir es nach früherer Erfahrung gedacht hatte. Ein Tag vergeht nach dem andern ohne eine Spur zurückzulassen; kein Ernst, keine Tiese der Betrachtung; wie das Leben eines Leichtsinnigen, den Schwindsucht verzehrt, der den Tod und eine surchtbare Ewigkeit erwartet und den Schmerzscheut in sich zu gehen. Diese allgemeine Stimmung, — daß es Ausnahmen giedt, versteht sich — ist die allergräßischste, und in ihrer Mitte besangen zu seyn, erregt eine namenlose Bedangstigung. Schrecklich ist dabei die Selbstzufriedenheit und die Meinung Mancher, daß alles mögliche und nothige geschehe; daß jedes Mehr vom übel seyn wurde.

Humboldt, den Chef der Gelehrsamkeit, habe ich noch nur eins mal gesehen. Sein Empfang war außerst verbindlich; auch erwartete ich in der That mancherlei Belehrung von seinem Umgang. Er gedachte Moltkes sehr freundschaftlich.

Bieles sehr Schone über Pantheismus im weitern Sinn sinbet sich in Schellings philosophischen Schriften, in den Untersuchungen über die Freiheit. Hineindenken konnte ich mich beim Lefen dieser Abhandlung vollkommen in sein System; aber es in mich hineinziehen, das wollte nicht gehen. Auch schaudert mir bei der Anmaßung den himmel auch auf aufgethürmten Bergen erstei-

gen zu wollen, fo lieb mir bie weitere Aussicht von ber Sobe ber Diefe Abhandlung verbient febr gelesen zu werden; fie ift voll Klarheit und Kulle. Was ihr fehlt liegt in ber Natur bes fruchtlos verwegenen Unternehmens, welches nach Begrangung bes Unendlichen frebt. Sonft fuble ich mich fait langerer Beit, wie fast nie, zum Suchen bes mahrhaft Wirklichen, bes Lebendigen, binge: zogen und in der hinficht bat er mir wohlgethan. In vielen Dur cten habe ich mit mahrer Freude die innigsten Überzeugungen meiner lichteften Stunden wieder gefunden. Aber gum Biel bemag ich nicht auf feiner Leiter binauf zu fteigen , noch mit ben Fittigen anderer zu fliegen. - Ginige ernfte und fast bittere Außerungen treffen Schlegels Recenfion von Stolberge Rirchengeschichte, die auch mir nicht zufagt: obgleich in andern hinsichten. Ich fam mich schlechterbings nicht in biefe Deutung bes alten Teffaments finden, die meinem Gefühl bistorischer Kritik so berbe widerspricht daß fie für mich mehr als irgend etwas dem Glauben im Bigt ftebt. - Benn Dir Lord Chatbams Briefe an feinen Reffm Thomas Pitt in die Bande fallen, fo lies fie; Du wirft eine ange: nehme Stunde bei bem Bilde vaterlicher Bartlichkeit und ber Ut banitat eines wahrhaft großen Mannes hinbringen. Lafest Du schon Goethes Benvenuto Cellini? Wenn ich mit Dir murtte, baf Du ber gewaltsamen Rraft zu viel Werth einraumtest, ober eine ungerechte Borliebe für sie begtest; wenn ich Dir darin auch un recht that; so wird Dich doch diefer Mann eben so sehr wie mich intereffiren. Es giebt auch tein lebendigeres Gemalde des Kunft lerzeitalters, als diese Biographie; und webmuthig fieht man bie fes ichone Beitalter mit bem Selben binwelken; ibn ze überleben. Es find rohe, und schlimmere als rohe Stellen barin, Du wift fie aber leicht nach bem vorgesetten Inhalt umgeben konnen.

. Einen Mithemunderer bes Fauft , babe ich an Surft Rabzivil gefunden, und feine Bewunderung bleibt nicht fo unfruchtbar wie bie meinige. Er hat sehr erschütternde Compositionen aller sans baren Stellen gefett: boch tann ich mich noch nicht gewöhnen Grit chens Lieb am Spinnrad für große Mufit paffent zu finben. Das beißt : eine hachst einfache ware mir lieber. Sch freue mich seines feinen Sinns für jebe Schonheit, obgleich er tein Deutscher ift. Sch mochte wiffen, ob Billers ben Tauf wirflich bona fide fast und liebt? Banderbourg bat etwas febr Gehaltlofes darüber ge fdrieben.

In ber unerhörten Lage ber Welt sonbert sich alles schärfer als je ab: und Einzelne treten mit einer Festigkeit, Bestimmtheit und Wahrheit auf, die sonst so rein vielleicht felten waren.

Mit großem Interesse habe ich Davys chemische Entbedungen studirt. Da thut sich ein verschlossenes Seiligthum auf. Ich fürchte nur, daß man wieder an der Außenseite stehen bleiben wird.

# 190.

Ronigeberg, ben 29. November 1809.

Male hat Dir bereits alles Wesentliche mitgetheilt. Unsere Abreise ist auf ben 11. Dec. festgeseht. Der hof und alle Behörden geben nach Berlin. Krusemark ist aus Paris zurück. Die Reise wird Beschwerlichkeiten und Unannehmlichkeiten in Menge haben: aber die theilen wir mit vielen. Meine Erholung nach langem langem Siechen ist freilich noch nicht vollendet: aber es geht boch vorwärts.

Ich arbeite jest an sehr schwierigen Gegenständen, an Plannen die hoffentlich dem Lande wohl thun werden, und hoffe fie angenommen zu sehen und auszuführen.

# 191.

Ronigsberg, ben 11. December 1809.

Wir schrieben Dir lett, Du wurdest schwerlich von hier noch einen Brief von und erhalten: aber die sich brangenden Geschäfte und Störungen sollen mich doch nicht abhalten Dir noch von hier ein Lebewohl zu sagen. Das alte Bedurfniß Dir alles ohne Verzung zu erzählen, was unser Schücksal wesentlich hestimmt, fordert, daß ich Dir noch heute sage, daß meine Lage endlich entschieden ist, indem ich diesen Morgen zum Geh. Staatsrath und Sectionschef sur das Staatsschuldenwesen und die Gestoinstitute, gemeinschaftlich mit Labage, ernannt bin. Diese Ernennung zweier ist eine Anomalie, welche ich selbst veranlaßt habe um eine höchst schälliche Theilung der Geschäfte zu verhindern, und möglichen Kränkungen zuvorzukommen und einen alten verdienten Geschäftsmann nicht zu beleidigen. Ich habe keine Gehaltsvermehrung angenommen; weil ich es für sündlich balte jest mehr zu beziehen als ich unvermeiblich brauche; obaleich alle meine Collegen 2000 Thlr. mehr

Schalt haben. Da nun aber jest manche Abzüge und Abgaben vorfallen, so diene ich jest schlechter als vor drei Jahren, und glaube also mit so viel besserem Gewissen eine doch leer stehende freie Amtswohnung annehmen zu können, die auch Hr. v. Stein mir schon vor drei Jahren nebst 1000 Ahlr. Zulage bestimmt hatte, die ich nie gefordert habe und jest ganz ausgebe. Ausreichen werden wir gewiß, wenn wir unsre Zinsen zu Huse nehmen.

Schon seit einiger Zeit war ich überzeugt, daß die Sache sich so entscheiden würde, und nahm daher um so weniger Anstand einen Antrag aus Carlsruhe, als Viceprassident in dortige Dienste zu treten, mit der Erklärung zu beantworten, daß ich eine endscheidende Anstellung für sehr nahe halte: und nur im entgeger gesetzten Fall an eine Wanderung denken könnte und möchte. Das Wild des schönen Landes, des südlichen Kimas und der sansten Luft könnte wohl reizen: aber ich sehne mich nach sortdauenden Verhältnissen und nach Ruhe, und hänge durch die Vande der Theilnahme und gemeinschaftlicher Leiden an Regierung und Volk. Fremd würde ich mich dort gefühlt haben, wie ich es vielleicht in Verlin dem Varbeilnahme meiner Tugend. Ich sich ein die ihre hand nach körelegungsgründen weggegeben hat, es fühlen kann.

Wirst Du mir es glauben — Du wirst es, — bag mich ber außere Schein ber jest erhaltenen Stelle auch nicht einen Augen blick gereizt und erfreut hat? Bon dem Chrgeiz, der seinen ge häffigen Namen von einem supponirten schlimmen Motiv hat, fühle ich mich frei: nicht von bem, ber aus bem Gefühl und Bewuft fenn eines Berufs jum Sanbeln und Wirken entspringt; und ben wird niemand tabeln konnen. — Mich jammert bas Bolt, mb ich fühle einen Beruf feine Noth zu milbern, wenn auch bas größte Ubel feine Beilung zuläßt. Dein Bunfch und mein Plan geft barauf bin die armen Staatsglaubiger, welche in ber griffen Roth find und feit Sahren teine Binfen erhalten baben, ju reitet, ohne daß bem Bolt mußten neue Laften aufgelegt werben, die bit ligften Unspruche von tausend Unglicklichen au befriedigen, bie Provinzialfculben mit einer großen Erleichterung des armen Bolls gu reguliren, bie Grundeigenthumer ju retten. Die Berftellung des Papiergelbes zu feinem vollen Werth wird hoffentlich die Folgt eines von mir entworfenen Plans feyn. Außere Greigniffe konnen vereiteln; innern Widerfand zu überwinden fühle ich Araft genug in mir; denn der Gegenstand delebt und giebt Kraft, niemand hat mir etwas vorzuwersen, und ein bestimmter Beruf ist der Auhepunct des Hedels um jede Wasse zu dewegen. Und gelingt das Unternehmen auch mur dis auf einen gewissen Grad, so daß man sich für das, was am Erfolg sehlt, keine Lässgkeit vorzuwersen hat, so lohnt es sich süß, man schläft sanft, und ist friedlich im Herzen, auch dei dits tern Täuschungen und unersetzlichem Verlust. Wollte ich diese Sprache gegen andere sühren, so möchte man es Prahlerei oder Ruhmredigkeit nennen; das ist sie gegen Dich nicht, mit der ich gewohnt din zu reden wie mit mir selbst.

Wir reisen morgen ab über Pillau und Danzig, ben besten Weg ben es giebt, obgleich auch ber schlimm genug ist. Male ist im Einpacken und kann Dir nicht schreiben. Sie ist etwas erkältet. Gott gebe eine bessere Reise als vor zwei Jahren. Sie grüßt herzlich. Wir werben frühestens ben 22 ober 23. in Berzlin sehn.

#### An den Vater.

#### 192.

Stettin, ben 22. December 1809.

Die wenigen Zeilen, wodurch ich Ihnen, bester Bater, kurz vor der zu unser Abreise von Königsberg bestimmten Stunde, mit der eben abgehenden Post die endliche Entscheidung meiner Amtsverhaltnisse meldete, wurden unter sehr heftigen Zahnschmerzen saft besimnungslos geschrieben, so daß ich nicht weiß, ob ich Ihnen darin versprochen habe unterwegs mehr zu schreiben. Mein Borssah war es, aber die wirklich großen Beschwerlichkeiten der Reise haben seine Ausschhrung bisher unmöglich gemacht. Und so ist es dem Mangel an Pserden auf der Post, wodurch wir gezwungen wurden hier zu übernachten, zuzuschreiben, daß ich heute ansangen kann ein wenigstens stillschweigend gegebenes Bersprechen auszusschren; und dieser Zusall fügt es, daß ich Ihnen den ersten Brief auf der Rüssehr von Königsberg nach Berlin gerade von dem Ort aus schreibe, woher Sie den ersten auf unserer Flucht von Berkin nach Ostpreußen erhielten. Möchte nur, wenn ich noch so lange

430

leben foll, auf die feitbem verfloffenen brei Jahre und zwei De nate voll Unruhe, unftates Umbertreibens, Kummer und Berfidrung aller Art, eine wenigstens eben so lange Beit von Rube folgen, beren ich num auch, um nicht vollig zu Grunde zu geben, bringenber bedarf als geschriebene Worte es schildern konnen.

Aus unfrer Abreife warb an bem bestimmten Tage nichts. Die Poftpferde blieben jum großen Glud, bei ber großen Menge ber Abreisenden, über bie angesetzte Beit und so lange aus bis bir Schmerz einen folchen Grab erreicht hatte, bag es Unfinn gemefen mare in bem Buftanbe eine Reise von funfgehn Deilen am Setfteande zu unternehmen. Lange verschieben ließ sich indes die Reise nicht ohne die größten Nachtheile. Wir magten es zwei Tage spater auf den Donnerstag fie festzuseten, und viele Bor ficht , vor allem aber gutes Glud haben alle uble Folgen von bie fem gewagten aber unvermeidlichen Entschluß abgewandt. Ge ich Ihnen aber etwas über die Schickfale auf einer nirgends burch ben Unblick eines intereffanten Gegenstandes belebten Reise erzähle, muß ich Ihre Theilnahme an unserm Schickfale, befter Batt, burch eine nabere Erorterung ber Berhaltniffe, zu beren bestimmtem Befit ich endlich gelangt bin, befriedigen. - -

3ch war entschlossen keine Anstellung anzunehmen, bei ber bie Musführung meiner Plane in andre Bande gegeben murbe, benn ich weiß, daß biefe Plane heilfam find, und ich fuble einen un ameibeutigen Beruf dem armen Bolke zu helfen. Die Finangabe ministration ift keine Wiffenschaft, welche sich burch ein Spstem erternen ließe: fie ift eine mahre Kunft; viele von ihren Regeln haben für den, der fie durch übung anschaulich erlernt hat, gar ter nen fruchtbaren Sinn, auch giebt es in ihr hundert Rimfte und Handgriffe, die man sich durch eignes Angreifen und langen Be trieb felbft herausgefunden haben muß. Diese Runft inne ju he ben bin ich mir bewußt, so wie ich auch sagen barf, daß ich mur fehr wenige kenne, die etwas mehr als Pfuscher barin waren. Auch ware es wohl fehr schlimm, wenn ich fie nicht besäße, indem ihr Erlernung mich die besten Sahre und den eigentlichen Beruf meines Lebens gekoffet hat. 3mar trieb ich fie in Ropenhagen nur noch als Lehrling, bennoch werfe ich es mir ewig vor burch Rach giebigkeit und Schwache verschulbet zu haben, bag mas ich richtig einsah nicht in's Werk gerichtet ward. Die schreckliche Zerflorung woverch bas Sebaube, welches ich aufführen wollte, ehe es fich über

ben Grund hatte erheben tonnen, verschättet worden ware, berubiat mein Gewiffen bieruber nicht; benn von mahrhaft guten Einrichtungen Meiben auch bann noch einzelne Folgen, wenn ihr Ganges burch Unglud gertrimmert worden ift: ein aufmerklamer Bes obachter fieht allenthalben um fich herum bie Spuren von Thaten und Sandlungen langft vergangener Sahrhunderte felbft in ben gewöhnlichen Dingen. Die letten Jahre, faure Lebensjahre für mich, in benen ich immer mehr von meinen frubern Befchaftigungen entfernt worben bin, find übrigens als Lehrjahre nicht verloren gewesen : aber um fo größer ift die Pflicht bas Erlernte auszunben ; um fo größer im Berhaltnig ber bittern Roth, in ber jebe Lins berung ein Segen ift. Bas bleibt mir felbst auch übrig, als bies fer Troft bes Bewußtfenns wohlthatig zu wirken, ba mir meine Lieblingsbeschäftigungen und Lieblingsgedanken verloren und uns tergegangen find? Wenn fich biefe Reglitat nur erhalten ließ, fo war ber Schein gleichgultig, und wenn Aufopferung an Schein Schwierigkeiten aus bem Bege raumen konnte, fo mar fie Gewinn. Ich felbst wunschte und forberte alfo, bag mein alterer College Labage, anftatt baf ihm fein bisberiges Inftitut als eine Section und mir bas Staatsfchulbenwefen als eine andre übertragen wurden, mir als Chef beiber Sectionen, ben Geschäften nach beigeordnet, ber Uneiennitat nach vor mir genannt werden mochte. Denn bei jenem Plan wurde er entweder jum Theil unter meine Direction gerathen fenn, welches hart und unbillig gemefen mare, und nur Schaben gethan haben fonnte, ober es hatte eine lahmenbe Theilung ber Geschäfte Statt finden muffen. — Labage ift ein bejahrter verftanbiger Geschaftsmann, von vieler Routine, und einem mit Recht unbescholtenen Ruf. Wir werben im Gangen gewiß fehr eintrachtig banbeln, und wenn auch einmal zu bem Bunfch Anlag fenn mochte, daß ich lieber allein ftande: so wird bie Überzeugung, bag es unter ben gegebenen Umffunden auf ans bein Geiten nachtheiliger fenn wurde, ihn nicht zur Reue über einen mit guter Uberlegung gethanen Schritt ausarten laffen. Die Bezirke unserer Geschäfte muß ich nun erst felbst abgranzen und eintheilen. Im Allgemeinen gehort ju meinem Departement bie innere und außere Staatsschulb; bie Banknoten oder fogenannten Treforscheine, bas Finanzielle der Domainenveraußerung, die Benusung aller Caffenbestanbe, die nicht bringend erforderlich find, bie Einziehung ber Activa bes Staats, bas Salzmonopol und

Banquiergeschäfte für den Staat. Personlich werde ich auch wohl, bei dem Vertrauen, welches der Minister Graf Dohna mir zugesteht, eine Oberaufsicht über Provinzialschuldenwesen und die Ere ditspsteme, so wie über die Privatbanken, deren Einrichtung ich vorschlage, erhalten. Der Umfang dieser Arbeiten ist sehr gwh, und ohne eine glückliche Gesundheit werde ich sie allerdings nicht leicht bestreiten können. Aber mit Ordnung und einer sehr einge zogenen und darauf eingerichteten Lebensweise wird es doch wohl möglich sehn meinem Gewissen Genüge zu leisten.

Ich habe die große Freude, daß die von mir entworfene Ber ordnung über die Tresorscheine einen außerst gunftigen Gindrud gemacht hat. Sie haben sich bereits auf 80 gehoben, und et ist kein Zweifel, daß sie in zwei bis drei Monaten nabe an pan seyn werden. Diese Beranderung, welche dem Lande ein Paar Millionen Courant mehr giebt, wird burch eine verhaltnigmaßig fehr geringe Unstrengung bewirkt: und eben so hoffe ich auch die Zinszahlung von den Staatspapieren ohne die Lasten des Bolk au erschweren geleistet au seben. Ich schrieb Ihnen, liebster Bu ter, daß ich überzeugt mare, die Konigsberger Obligationen wur ben steigen sobald ich mit der Regulirung der Staatsschuld be auftragt ware. Meine Erwartung hat mich nicht getäuscht, sie find in der That von 64 auf 72 gestiegen. Dies Volkszutrauen ist mir die schmeichelnoste Auszeichnung; und burch Populari tat läßt sich unglaublich viel in ben Finanzen ausrichten. Ge lingt es mir bei ber nachsten Erneuerung eines Theils ber hiefigen Municipalitat \*) ober ber sogenannten Stadtverordneten gewählt zu werben, so hoffe ich die Stadt aus ihrer Creditlosigkeit zu ret ten, wie ich ben Plan fur Konigsberg bereits entworfen habe. Die neue Municipalordnung hat an vielen Orten fehr üble Folgen gehabt, weil die sogenannten Bornehmen sich zurückgezogen be ben; allein der Geift diefer Ordnung ift vortrefflich und wird bit Musführung schon lautern. Es muß aber ein Beispiel gegeben wer ben, daß ein angesehener Beamter sich nicht scheut unter handwet ker und kleine Burger zu treten, als seines Gleichen in dieser Be ziehung.

Ich hoffe, daß weder Sie, liebster Bater, noch einer von unsern Angehörigen, benen Sie diesen Brief mittheilen — nament

<sup>\*)</sup> b. b. ber Berliner, wo er ben Brief vollenbete.

lich wird er Behrens interessiven —, in meinen Außerungen Ruhmredigkeit, oder ein Großthun mit Taschenspieler=Kunsten zu sehen
glauben werden. Keiner von Ihnen allen kann mich so verkennen, und wer meinem Worte glaubt muß auch glauben, daß ich
alle diese herrlichkeit gern gegen die herstellung der Welt hingabe,
worin ich vor Jahren glücklich lebte. Doch ist es ein wohlthätiges
Bewußtsen Noth zu lindern, Gutes zu stiften, und Boses zu
verhüten: Wenn das herz schwer ist, fühlt man, daß man sich so
Kreude im Stillen und selbste im himmel erwirdt. Ich habe mit
Geldern, die in meiner Casse sonst fruchtlos gelegen haben würs
den, eine Spesulation für meine armen Ermelander gemacht, die
hoffentlich über 12000 Thir. einbringen werden. Die sollen manches herz zum erstenmal seit drei Jahren wieder erfreuen.

Run aber auch noch einiges über unfre Reife. Bir haben eilf Zage auf bem Bege zugebracht, und find geftern fpat am Beibnachtsabend bier in Berlin angefommen. Satte unfer alter Wagen, ber nun ganz aufgebraucht ift, uns nicht manche Gorge gemacht, fo hatten wir biefe Reife ohne alle Beforgniffe gurudlegen konnen; benn auf ben Stragen, bie wir mablten, waren bie Wege im Ganzen ziemlich gut. Auf ber Sauptstraße, welche fonft fast jedermann gewählt bat, sind mehrere Bagen im Roth nicht bloß steden geblieben, sondern versunken, wie die Ranonen bei ber Urmee bei Pultuft. Gine Reife in biefer Jahrszeit, wo man faft immer im falten Bimmer übernachten muß, und in Gegenben, wo der Reisende fast allenthalben auf seine eigne katte Ruche eingeschränkt ift; eine folche Reise von breiundneunzig Meilen ohne ausguruben, ift freilich febr beschwerlich : Mondschein und Better begunftigten pus im Ganzen, und ber Ubergang bei Pillau gludte ungeachtet bes Treibeises ohne Befcwerbe. Der hof mar vor uns icon bier eingetroffen. Gott verleibe uns nur Rube! Bestimmt mage ich sie nicht zu hoffen; obgleich boch wirklich ein wahrscheinlicher Unschein für einige Beit ba ift, und man hoffen muß, bag bas Gange mehr Confifteng befommen wirb. Done getroften Muth fann nichts gelingen, und fo gebe ich mir alle Mube ben au erhalten. Personlich wird es mir auch im schlimmften Kall nicht übel ergeben konnen. In Umgang giebt es bier für einen fehr beschäftigten Geschäftsmann nur gar zu viel: ich werbe ibn ausschließlich auf die Abendftunden einschränken. Außer unsern Ronigsberger Freunden und Befannten, die bieber und gurudge: Diebuhr.

434 Briefe mahrend des preufifchen Staatsdienstes,

kommen find, giebt es hier noch so viele, bie ich entweder schon kenne ober bald kennen lernen werde; auch besonders unter ben Gelehrten.

Ich erwarte noch biefen Winter Lord Walentins Reife, von der ein Cremplar mit der letten Convoi für mich abgeschick ift. Ich bin sehr neugierig auf diese Nachrichten über Abyssinien. Ich glaube, liebster Vater, daß in Ihren gesammetten Nachrichten über Abyssinien auch Wörter aus der Gallosprache stehen. Bon der Oftseite von Afrika (von lam) so wie aus Afun und Bornu siad in demselben Heft Worte, und alle diese nicht mit arabischen Buch staden geschrieben, so daß meinerliebe Schwester ober Cartheuser sie gern lesen können.

An die genster.

LOUR MY DE LANGE

193

Berlin, ben 27. Januar 1810.

ari filo di la tipini

RMale hat Dir gesagt, wie viele Arbeiten mir burch die nun wirklich zur Eröffnung kommende Unleihe auf den Sanden liegen. Gewiß kennft Du bie Urt auch fonst fehr ehrwitzbiger Geschäfts: manner, welche keinen Begriff bavon haben, daß man bie Beit, bie nach den Berufvarbeiten übrig bleibt, bringend bedarf, bamit man sich selbst nicht verliere - worlber und mancher Abend verloren geht. 3ch komme gar nicht zur Rube, kaum bazu meine Bucher zu vermiffen, und bas Richtvermiffen bes Unentbehrlichften ist boch das allerschlimmste. Indessen thut biefes abgespanme Leben meiner Gefundheit eber mohl. - Meine Gefdafte nehmen allmählich Form an, und gewinnen Grund, wozu bei ber allgemeis nen Auflösung ber Bermaltung, die der Krieg erzeugt hat, viel gehort, und Beit erforderlich ift; benn ein großeres Chaos kann man sich kaum benken als bas, worin unfre Abministration liegt, in der die alten Formen aufgeloft find, die neuen fich einzeln, uns zusammenhangend u. f. w. bilden; indessen ware es gar nicht fo schwer als Geist viese Materie zu durchbringen, wenn man im Mittelpunct fage. Daß vom Mittelpunct aus nicht fo nach meis nen Absichten gewirkt wird, macht wohl manchmal Limmer; aber man kann es fich boch aus bem Sinn schlagen, wenn man nur fein eignes Gartchen anbanen, gebeiben feben, und feinen Baun

gegen Ginbruch eind Berrouftung ichugen kann. Meine erfte Dperation hat ben herrlichsten Erfolg, auch ben bas gang erloschene Butraken und Bohlwollen bes Publicums für die Magregeln bes Staats herzustellen. Dies ift weit schneller geschehen als sich er warten ließ, und weil ich bies nicht hoffte, übertrifft ber Erfolg bisher in ber That meine Erwartung. Ließe es fich nur mit einis ger Buverficht hoffen, daß unfere außere Lage mit leidlicher Schonung und Nachsicht — nicht aus Wohlwollen fur uns, fondern and thiger Berechnung bes eignen Intereffe, fefigelest werben murbe, fo hatte ich gar beine Rurcht in bem Unternehmen zu scheis tern bas öffentliche und Privatvermogen herzustellen, und die Seis lung unfrer tiefen Bunben fo weit zu forbern, bag ber freie Sana ber Ratur sie allmablich vollenden konnte. Aber so kam uns freis lich jeber Courier Nachrichten bringen, die alle Träume von Zukunft vernichten. Bas barüber einigermaßen beruhigt, ift die verhaltmismasia auffallende Daginung Rapoleons; bie Angerung, bas alle Borfalle mabrent bes Rrieges vergeffen fenn follten, und bann bas hollándische Unleihen, bessen Fortgang er sich durch gewalts fame Mangregeln gegen und rauben murbe. (Dazu gehort benn freilich: Erfolg, und barüber kann man nicht ohne große Sorge fenny wenn ein gewaltsamer Schlag auf Solland bas Bermogen ber Rentiers größtentheils vernichten follte.) - Das ift Eroft für ben Angenblick, und mehr fann fein Berfidnbiger gut haben glauben, benn gang gewiß fteben noth im Allgemeinen neue Erfchutterungen und neue frampfhafte Bewegungen bevor, wenn men nuch an feine einzelnen Gerichte barfiber glauben fann. -Die: Ariegscalamitat foftet bem Uberreft unfere Staats bis jest mobil nicht weniger, als hundert Millionen Thaler, - und boch fieht es bier auf bem Lande im Allgemeinen wohl nicht schlimmer, als an vielen anbern Orten, wo ber Krieg nichts verwustete: in ben fleinen Stabten fieht es freilich fchlimmer aus. Du wirft mit rime mohl zugeben, bag ber Sandel mohithatig und erfte Lebensbedingung einer Ration ift. Go viel fcheint mir jest handgreifikh bewiefen zu fenn, bag ein fo vorgerudter und verwickelter gefellschaftlicher Buftand wie ber, worin wir leben, nur burch gegenseitige Berbindungen auch ber entfernteften Bolter erhalten werden tonne, und bag bie Entziehung bes Sanbels ben Ginfturg bes Gangen verursachen muß, wie bie Untergrabung einer Grundfaule — auch bag ber Sandel bas Bobitbatige und Menfchliche in fich hat, baß

436 Briefe mahrend bes preufifchen Staatsbienftes,

der Wahlstand jedes Bolks ber Bortheil von jedem ift, welches mit ihm in Beziehung steht.

Ich schreibe Dir kunftig in rubigen Stunden hoffentlich mehr. —

## 194.

Berlin, ben 16. Februar 1810.

Dieselbe Einsamkeit beren Druck Du empfindeft, fie ift über all, und oft ift es mir weh babei bie vollige Unmoglichkeit zu empfinden auch nur ein recht herzliches befriedigendes Berhaltnis schließen zu konnen, und es geht mir mit allen meinen Bekannten aus neuerer Beit, wie Rouffeau mit bem Schachspiel, in bem er am ersten Abend alle Geschicklichkeit erlangte, Die er je zu erreichen vermochte. Sattest Du nicht an ber Ibee ber Bablverwandtichaf: ten Unftoß genommen, fo wurde ich fagen, bag feiner von allen, die uns vorkommen, eine eigentliche Attraction auf mich ausübe, und daß in den wenigen Källen, wo ein schwacher Grad bavon eintritt, dieser boch so schwach ift, bag einige Beit fie ganz aufbebt, wie es in der Natur geschieht wenn ahnliche Umftande obwalten. 3ch fuble es fehr wohl, daß bies großentheils in mir eben fo gut als in andern liegt, aber es ist nun einmal so, und ich fühle, daß wenn wir eine vertrauliche Bekanntschaft anknupfen wollten um und bied große Glud zu verschaffen, ich wenigstens mehr anbieten wurde, als ich auf die Lange gewähren konnte. Gin liebenswurbiger, zwar in jeder hinficht eraltirter Mann ift uns mit großer Herzlichkeit entgegen gekommen. Du weißt, bag Berschiebenbeit ber Unfichten, felbst übertriebene philosophische Religionsmyfift mich nicht abschrecken: aber nicht diese macht das Gefühl ber Unmoglichkeit aus, ein eigentliches foftes Band ju schließen, sonbem bas Gefühl, daß ich immer unter Fremben bin und bleibe, nie eine von allen Puncten ausgehende gegenseitige Bereinigung mir aufs neue möglich ift. Übrigens ift man mohl im Allgemeinen burch Die Sturme ber Beit betaubt und erschopft; und Bieles wird fich hierin vielleicht mit ber Zeit andere gestalten.

über die zahllosen hindernisse und Storungen, welche mir die Befriedigung entziehen, die aus den Geschäften gezogen werden könnte, habe ich Dir schon lettens geklagt. Waren diese nicht, wodurch es mir unmöglich wird zu leisten was ich sollte und moch

te, so wurden mir bie Geschäfte, wie traurig auch die Ruinen find. unter benen ich aufraumen und aufbauen foll, boch manche Befries bigung gewähren; aber fo ift bas naturliche Band zwischen Bebanten, Birten und Folge, wenn auch nicht ohne Erfolg, gang gerriffen. Anscheinend unbedeutende Dinge erschweren und bindern bas Allerwesentlichfte. Ambern Rummer macht mir ber Geiff, in bem die Berwaltung geführt wird, und die Grundsate ber allgemeinen Finanzadministration, die fehr von den meinigen verschieben find. Sparfamteit, die moglichste, mit 3wedmäßigkeit und billigen Rudfichten verbundene Ginschrankung in ben Ausgaben ; Beforberung ber Erwerbequellen ; moglichft gelinde Belaftung nach Local = und andern Umftanden; gemiffenhafte und einfichtige Beamtenanstellung, strenge Aufsicht, das find einige ber unerläßlichften Bebingungen fur eine Abminiftration wie mir fie bedurfen; am beren Ausführung aber eine nicht lange bazu vorbereitete zund tief burchichmienbe Einficht icheitern wird und muß.

Dabei wacht aber benn freilich ber Jammer über die Aufopserung meines innern Lebens an diese traurigen Finanzgeschäfte oft heftig auf. Ein Geschl, wie theurer man einige Bolkommenheit in dieser Kunst erkauft, wenn man zu etwas Besserm taugt, ist wohl die eigentliche Ursache, daß so sehr wenige rechtliche Leute Meister darin geworden sind. Dies Borgesühl, welches ich im Allgemeinen lebhaft empfand, ehe ich überhaupt in die Geschäfte einging, warnte mich nicht, als in diesen mich ein Weg zu den Finanzen lockte. — Ich habe mich eine lange Zeit her sast gar nicht durch Studien auffrischen können, und doch wird man so ärmlich in sich, wenn man nichts Anderes benkt als höchst einsormige Geschäfte. Die Entfremdung von meinem eigentlichen Leben währt nun sast schon viertehald Jahre. Die Zeit sührt immer weiter sort von dem verlassenen Ufer, bis die Rückkehr unerreichdar wird.

Won ben hiefigen Gelehrten habe ich nur noch fehr wenige gesfeben.

Unfre Zukunft betrachte ich noch immer als sehr precair: mauchmal fast zweiselhaft, doch sichert sie einigermaaßen das hollandische Anleihen. Das arme Holland geht mir nahe und sieht oft vor meinen Augen. Daß wir uns nicht wenigstens noch eine Weile hinschleppen sollten, scheint mir kaum zweiselhaft; und soffen wir, daß in unserm Schickfal uns nichts hindern wird Dich

438 Briefe mahrend bes preufifden Staatsbienftes,

hier im nachsten Sommer zu sehen, und wie berzlich! zu ems. pfangen.

Die Werthern ift sehr schwach; ihre Schwester ift endlich in Paris in Freiheit gefest und nun bei ihr. Stein foll in Brunn, und heiter sepn.

Man spricht hier wieder bavon, bag über hardenbergs Bus rudberufung unterhandelt werbe.

### 195.

Berlin, ben 19. Februar 1810.

Der kleine mir von Male gelaffene Raum ift bei bem Gest brange ber Geschäfte mir heute fast noch zu viel.

Ich bekomme jest eine Wohnung neben ber Seehandlung, wo zugleich die wichtigsten Bureaus Platz sinden. Dies war der Hauptzweck, weswegen ich eine freie Wohnung verlangte: Ich habe endlich diese Einrichtung erlangt. Der Hauptzweck ist diese Bureaus gesund oder krank — wie ich es ja leider oft din — den ganzen Tag neben mir zu haben, alle Papiere zu jeder Stunds einsehen, und vom Morgen dis zum Abend beständig handeln zu können. Ende April werden wir diese Wohnung wahrscheinlich beziehen.

# 196.

Berlin, den 12. Marg 1810.

— Über meine Gesundheit könnte ich viel klagen, die eben darin so traurig ist, daß sie jede Beschäftigung, selbst die der herzlichsten Mittheilung zur Anstrengung, jede Anstrengung zu einem verderblichen Gist macht, sobald meine Nerven verstimmt sind. Das ist nun in der letzten Zeit wieder oft und lange der Fall gewesen, und kann nicht anders senn, da mir vieles sehr erschwert
wird, und eine wirklich unmäßige Last von Arbeiten auf mir ruht. Die ganze Maschine ist in Berwirrung, und jeder keidet dadurch
an seinem Theil. Aber ganz kann ich auch die Ursachen nicht außer
mir suchen, wenn ich mir in meinem innern Zustande mißfalle.
In der Fülle und dem Leben der Ingend wird vieles versämmt, vies
les nicht vermieden, was nicht beunruhigt, oder doch nur leise beunruhigt, weil das Versäumte dann noch wieder eingeholt, das

Schabliche nach wieder entfernt werden tenn, und fben beswegen verliert man, die Beit fur bas eine und bas anbre. in falfcher Sie derheit. Bliebe man immer jung und frei, so ware es wohl auch nicht zu fpat, felbst wenn man nur frei bliebe: aber wenn man in burgerlichen Berhaltniffen gebotene Pfabe geben muß, auf benen teine Erquidung fpriegt, bann empfindet man die Folgen. Go habe ich von früher Jugend an wohl ben Mangel an Gemohnung jur 3mangearbeit, an Gewohnung 3mang leicht zu tragen, geabnet, aber nicht ihn zwierlegen gefucht. Ich fuchte mir bann biefe Beschäftigungen zu einer Ert von Lieblingsarbeit zu machen, um fie beswegen mit Gifer ju treiben. Daburch marb mir eber nur mein unforlinglicher eigentlicher Beruf fremder, jum Theil und gu Beiten gang fremb, und die Berftorung ber lebten Sabre bat mich bebin gebracht, jeht mit Schmerz bie Entdedung zu machen, bag meine alten Lieblingsbetriebe mich nicht mehr erholen und ftarten. weil fich wie eine Art Rinde über meine Seele gefete hat. Wird fie sich je wieder ablasen? Bobt nie ohne, die Rücksehr zu einem Buftand tiefer Rube, innres Friedens, und entichiebener Entfagung auf eine Betfatilitat, bie wegen ihrer Geltenheit und Runftlichkeit verführerisch ift, beren Febern aber mit ber Lebenstraft erschlaffen. 3d komme mir in der That oft wie ein Greis vor, der fich wundert, daß sein Copf nicht mit grauen Sagren bedeckt ift.

. Sind wir boch alle fur uns felbst und die, welche uns die thenersten find, in unebwendlicher und nicht selbst erregter Gorge. über Holstein hat man uns die ganze vorige Boche mit peinigenben Geruchten und Erfundigungen gequott, in ber Meinung wir murben wohl etwas nieht wissen, wahrend man an der Bahrheit bes Gerüchts nicht zweifelte. Unfer eignes Schickfal ift auch noch immer bochft unficher. Und wenn fich auch noch kein nabes Gewitter über und zusammenzuziehen scheint, so bedarf es doch wohl nur eines Windfloßes um es über unfer haupt zu führen. In bies fer Noth, nachdem alle gewöhnlichen Mittel ber Conferengen, ber Noten erschönft find, will man mich nach Paris fenden. Du weißt, wie innig wir und nach Rube gefehnt haben. Derausgeriffen gu werden um mit geangstetem Bergen in ben Festen und Salons ber herrschenden Sauptstadt einherzugeben mare ein hartes Loas; vor allem die Unterbrechung in dem Gange meiner Geschäfte; wie vieles ungefcheben, wie vieles mas geschabe nicht in meinen Plan paffen, und wie ich bies alles bei meiner Rudfehr finden wurde, stellt sich zur Frage. Rur bie Frage, wem ber Austrag bann wer ben wurde, kann mich zweiselhaft machen. Doch ist die Sache auch noch nicht ganz bestimmt, und ich sehe mit klopfendem herzen der Entscheidung entgegen.

#### 197.

Berlin, ben 23. April 1810.

Du kannst Dir schwerlich den Zustand meiner Gesundent westellen, in dem ich mich seit Königsberg befunden, und wie viel ich gelitten habe. Daß dieser Zustand hauptschlich aus gemittlichen Ursachen hervorgeht, weiß ich. — Ich habe Dir über die alles neulich geschrieben. —

Die Academie der Wissenschaften hat mich vor einiger 3et zu ihrem Mitgliebe erwählt, eine Ernennung, die das Angenchme hat, daß sie mich mit dem, was hier einigermaaßen in den versche benen Wissenschaften ausgezeichnet ist, in eine personische Beziehung bringt, und ein für den Geschäftsmann, der wenig less kann, sehr erleichterndes Mittel gewährt viel Neues und Intensantes zu erfahren.

Mittlerweite ist hier die Verwirrung und die Bahrscheinlichkeit einer Ministerialveranderung sehr gestiegen. Es ist nicht möglich Dir hierüber viel zu sagen; auch wirde es ekeln den Kamps matter Intriguen und unbefugter Ambition zu lesen. Ich weiß, wie peinigend es für mich ist von beiden Seiten alles zu ersahren, welches die Folge meiner, aus der Überzeugung daß das Gute und die Wahrheit auf keiner Seite sind, behaupteten Neutralität ist. Es ist eine höchst traurige Zeit und sie wurde gefährlich und verführerisch seyn, wenn ich nicht von Ambition dieser Art frei wäre.

Die außern Verhaltnisse haben sich ein wenig aufgetlatt: abn boch bleiben sie sehr unsicher. Österreichs ebeles Benehmen und andere Umstände werden die Gefahr für jett wohl abwenden. Die se war sehr nahe und drohend. Wenn nur im Innern nicht allet todt oder verkehrt ware! Die Angst vor verderblichen Beschlisse bringt mich selbst dahin vieles lieber ruhen zu lassen, damit es nicht ohne Heilmittel verdorben werde. Es ist hier der unbegrissische Conslict zwischen einer wirklich revolutionairen Wuth dunkelvoller und mittelmäßiger Menschen, und der größten Planlosigkeit, web che nur auf elende expedients benkt, und nur vom Morgen bis

jum Mond leben will. In Gangen fügt bie lette, und fich mit jener gegen fie verbinden ju wollen mare mehr als verwegen.

Auch kann ich mich nicht des Eindrucks erweizen, den die Meinung erregt, daß eine Englische Erpedition gegen Gevland bestimmt sey; denn daß diese Unternehmung ganz zweckloß seyn würde beweist dei der Plantosigseit der Englischen Minister nichts: Auch diesen ist die Aufgabe jest zu schwer, welche sie losen sollen, und um nicht unthätig zu seyn werden sie wahrscheinlich wieder dumme Streiche und neue Unglischliche, ohne auch nur einen Bortheil zu erlangen, machen.

Dein nachster Brief wird uns wohl Deine Abreife anzeigen, und dann zählen wir die Wochen bis Du zu uns kommft. Wir haben Dir nie mit herzlicherer Liebe entgegen gesehen.

# 198.

Berlin, ben 12. Mai 1819.

Meine Gesundheit ist um vieles besser; die außerordentsiche Schwäche, welche so lange anhielt, scheint für jetzt gehoben zu seyn, und überdruß und Gleichgültigkeit sind so ziemlich verschwumben. Bleibt es bei diesem Zustand, so werde ich Dich heiter empfangen können, wie auch meine Berhältnisse seyn mögen, die freilich leicht gestört seyn können. Meine hartnäckige Weigerung in keine Urt von Intrigue hineingehen zu wollen, selbst in nichts was nur dahin gedentet werden könnte, hat mir freilich Feinde gemacht. Ich siehe zwischen den Stößen zweier Factionen: aber aus ganz eigenen Umständen wird keine mich antasten, und ich hosse vertraus ensvoll mich in Ruhe zu den Wissenschaften zurückziehen zu könsnen. Laß uns bald wissen, wann wir Dich sehen werden.

# 198ª.

Berlin, ben 27. Mai 1810.

Wir bedürfen es sehr Dich zu sehen und bei Dir der qualens ben Lage zu vergessen, worin wir leben. Sardenberg, welcher für jetzt wohl noch kaum als Minister in die Berwaltung eintreten kann, verwaltet eine Art heimlicher Premierministerschaft und ars beitet auf einem Landhause, eine halbe Stunde von der Stadt, Plane aus über Gegenstände, in benen er und seine Gehülfen

Fremedfinge find. Das jedige Mittiftenium ift in ber That aufer aller Thatigkeit gelett, und berbintet: fich ohne ben Entschluß foffen ger fonnen, abgutreten: - Sth bin ber Abengeugung fireng treu geblieben; bag man Gutes nicht burch Bofes und nicht burch Gemeinfchaft mit Schlechten futhen batf: bag ber rechtliche Mann, wenn er auch Geschick besitt Intriganten mit ihren eigenen Baffen zu bekampfen, es nicht thun muß, und bas man fichmie burch bie Meinung nutlich Inou zu kommen verleiten laffen barf zu thm wozu man fich nicht bekennen michteil. Ich überlaffe bem jetigm Ministerium feine eigne Bertheidigung, aber übergeugt, bag ber je gige Buftand nicht taugt. und die Entwicklung ihn nicht beffen wird, habe ich bem Konig eine febr kindringliche Darftellung ber öffentlichen Lage überfandt, ibm bas Benberben geschilbert, mb um meine Entlaffung, aber auch zugleich um Unstellung als Im fessor der Geschichte bei der hiefigen Universität, die zu Michaelis eroffnet werden foll, gebeten.

Male ist sein Paar Tagen an einem Flußsteber unpaplich. Sia grußt Dich ut f. w.

An feinen Vater.

199.

Charles All St.

2007 NO 15 NO 15

Berlin, ben 3. Juni 1810.

Reine Verhaltnisse so wie sie jest senn sollten, hat Ame lie Ihnen geschrieben, und Sie haben auch seithem einen aus der hiesigen Beitung genommenen officiellen Artikel darüber im Samburger Correspondenten gelesen. So frei von Seschässtsbeziehungen wie ich es wünschte din ich allewdings nicht geworden: sonden hänge noch immer mit dem Finanzdepartement zusammen. In dessen die des nicht doch aus aller personlichen Verdindung mit der Finanzommission, und das übrige wird sich wohl allmählich sinden. Sollte es indessen fortgehen wie in den letzten acht Aagen, wo die Andarbeitung von Gutachten mich ganz beschäftigt dat, so ist wenig Opffnung da, das sich meine Gesundheit herstellen, und ich zu den alten Studien zurücksehen könne. Sch nähme jest besonders gerne das Studium des Arabischen wieder auf, waran ich der Kord Vatentin auch daran erinnert worden den, das ich es mit nicht vergeben kann in Kapenhagen mich begnügt zu haben die

gegen Einbruch and Bermuftung ichuten fann. Meine erfte Dres ration hat ben herrlichsten Erfolg, auch ben bas gang erloschene Butraken und Bothwollen bes Dublicums für die Magregeln bes Staats herzustellen. Dies ift weit schneller geschehen als sich er warten ließ, und weil ich bies nicht hoffte, übertrifft ber Erfolg bisher in ber That meine Erwartung. Ließe es fich nur mit einis ger Buverficht hoffen, bag unfere außere Lage mit leiblicher Schonung und Nachficht - nicht aus Bohlwollen fur uns, fonbern and fliger Berechnung bes eignen Intereffe, feffgefest werben winde, fo batte ich gar teine Rurcht in bem Unternehmen zu icheis tern bas offentliche und Privatvermogen berguftellen, und bie Seis lung unfrer tiefen Bunben fo weit ju fordern, bag ber freie Gang ber Ratur sie allmablich vollenden konnte. Aber so kann und freis lich jeber Courier Nachrichten bringen, die alle Traume von Bukunft vernichten. Bas barüber einigermaßen beruhigt, ift die verhaltmismasig auffallenbe Dassigung Rapoleons, bie Augerung, bas alle Borfalle wahrend bes Rrieges vergeffen fenn follten, und bann bas hollandische Unteiben, bessen Fortgang er sich durch gewalts fame Mangregeln gegen und rauben murbe. (Dazu gehort benn freilich: Erfolg, und darüber kann man nicht ohne große Sorge fepng wenn ein gewaltsamer Schlag auf Bolland bas Bermogen Der Rentiers größteritheils vernichten follte.) - Das ift Troff fir ben Augenblick, und mehr kann fein Berfidnbiger zu haben gleriben, benn gang gewiß fleben noth im Allgemeinen neue Erfchitterungen und neue frampfhafte Bewegungen bevor, wenn man auch an feine einzelnen Gerlichte barüber glauben fann. -Die Ariegocalamitat toftet bem Uberreft unfere Staats bis jest wohl nicht weniger, als hundert Millionen Thaler, - und boch fieht es hier auf bem Lande im Allgemeinen wohl nicht schlimmer, als an vielen anbern Orten, wo ber Krieg nichts verwustete: in ben fleinen Stabten fieht es freilich folimmer aus. Du wirft mit erme wohl zugeben, bag ber handel mohithatig und erfte Lebensbedingung einer Ration ift. Go viel scheint mir jest handgreiflich Dewiefen zu fenn, bag ein fo vorgerudter und verwickelter gefellschaftlicher Buftand wie ber, worin wir leben, nur burch gegenseitige Berbinbungen auch ber entfernteften Boller erhalten werden tonne, und bag bie Entziehung bes Sanbels ben Ginfturz bes Ganzen verurfachen muß, wie bie Untergrabung einer Grundfaule - auch bas ber Sandel bas Boblthatige und Menschliche in fich hat, bag

#### 444 Briefe mahrend Des prenfiften Staatsbienftes,

kann es von der Goddkate aus gewiß nicht fedlicklagen das migleich näher gelegne Kaschna zu erreichen. Bon Gowdar nach Dar sur gehen, nach Salt, regelmäßig Karavanen, und von dort die Tombuktu. Ein schner Plan würde es auch seyn in großen Beten den Strom von Benin hinaufzusegeln, welcher gewiß der Riger ist. Freilich muß man wohl erwarten an Wasserstelle zu kommen, wo dieser Strom aus dem Gebirge herauskommt, welches das innere Sudan von der Kuste Guinea, die mahommedanische Givilisation von dem Heidenthum abschneidet. Aber dazu miste man die auseinandergemmmenen Materialien zu andern Böten mit sich nehmen, die man oberhalb der Wassersälle zusammen sehn könntez welches nichts weniger als unausssubedar ist.

## An die hensler.

## 200.

Berlin, den 10. Juni 1810.

Als die Plane laut wurden, welche jest Hardenbergs Emmung zum ersten Minister herbeigesuhrt haben, sicher aber dabei nicht stille stehen werden, dußerte ich Dir die Hoffnung, das ich bei dieser Gelegenheit zur Ruhe kommen konnte. Es waren zwei Wege offen, der des Ehrgeizes und der der Reinheit. Welchen ich wählte wird Dir nicht zweiselhaft seyn. Der letzte mußte zwar nach einem harten Rampf aus dem Labyrinth und zu meinen abten Beschäftigungen zurücksichen; war aber wohl einen harten Rampf werth. Ich hatte nach meiner Denkart keine Wahl. — Ich bin von den Pianen, die als heilbringend dargestellt werden, unterrichtet, und sinde sie durchaus verwerslich. Hatte man mit eine Lage angetragen, in der ich den Strom hätte hemmen konnen, sware die Frage von Psiicht ausgekommen.

Ich hoffe nach einigen Wochen volliger Trennung von ben Geschäften zu meinen alten Studien und Ideen zurücklehren zu können, deren Gang freilich ganz zerriffen war. Aber wie wiele Kruften mussen erst, wie in jenem Strom der Unterwelt bei Lucian abgespült werden, ehe ich recht zu mir selbst komme!

Ob Deine Andeutung, daß mein tibel Hypochondrie fen, tichtig ift, mag ich nicht beurtheilen. — Anstrengung des Billens habe ich wohl unendlich oft verfucht, aber damit nicht vermei-

den könmen in einen sieberhaften Zuftand zu fallen, bei bem ber Kopf sehr angegriffen war, und ben jede Anstrengung verschlims merte. Das scheint dech etwas Andres als Hoppochandrie zu swyn:

#### 201.

Berlin, ben 1. Juli 1810.

Wir haben Dir biesetmal umser Jusage, Dir, sobeth meine Berhaltnisse entschieden seyn wurden, ben Ausgang der qualenden Berwicklungen zu melben, die, als wir Dir zuletz schrieden, noch nicht ganz beendigt waren, nicht erfultt. Indessen wist Du aus den Zeitungen gesehen haben, wie meine Lage officiell bestimmt ist. Ich hatte Dir allerdings vor acht Tagen geschrieden, wenn ich einige Muße gehabt hatte; allein ich din seit meinem Abgang mit dem Ausarbeiten alter Sachen, und seit vierzehn Tagen mit einer dringenden Pslichtarbeit, der Prufung der neuen Finanzplane, so beschäftigt gewesen, daß ich fast nicht habe zu mir selbst kommen können. Auch solgt aus dem jezigen Berhaltnis, daß Bekannte, die mit allen ihren Gedanken in den Geschäften leben, häusig zu mir kommen, und es mir unmöglich machen Dinge aus dem Sinnt zu schlagen, woran man besser nicht weiter dachte als die Pslicht es fordert.

Es sind Plane im Werk, zu benen ich nicht schweigen kann: ich habe alles daran gewagt um sie in ihrer nothwendigen Versberblichkeit darzustellen; und wenn auch die Folgen davon für mich sehr unangenehm werden sollten, so habe ich nie eine so helle überzeugung genossen recht und richtig gehandelt zu haben. Ich bint sicher, wenn es auch mißlingt sie in der Geburt ganz zu ersticken, daß sie nur halbgestorden zur Welt kommen. Mein Widerstand, den die Achtung vieler lohnt und ehrt, giebt auch andern Zeit und Muth auszutreten, obgleich ich lange allein dastehe um den Staat gegen diese Projecte zu schüchen. Eine Lage, die nicht undedenklich, in der mir auch wohl einmal beklommen geworden ist; allein in dem Bewußtseyn für eine ungemischt gute Sache zu stehen oder zu sallen, ist mir wieder heiter geworden; und wie es auch gehen mag, ich werde das Andenken dieser Zeit nie bereuen, und viels mehr immer gern dabei verweilen.

Wenn biese Krisis sich entschieden hat, bann merbe ich boffentlich die Geschäfte so ziemlich beseitigen und zu den Buchern zurittfebren kommen. Wir erwarten endlich moine Bibliothet mit unfern übrigen Sachen. Einige Monate Rufe wurden binreichen incibrer Mitte, fo viel Bubverbichenes in meinem Gedachtnif auf aufrischen, und bann ben Pinfel wieder zu ergreifen. - Wenn nur nicht bas Schickfal mir Rube, zur Strafe baß ich mich nach Aufregung gesehnt habe, ganz versagt hat!

Du bift uns jest nabe, und boch kann ich mir Dein Berkom-

mem noch gar nicht als gewiß und mase benten.

ทรงคุณโดย ของ (ขอดูดเลา ค.ศ. พระหมิดเสาะดับ ของผู้ที่สามารถสาราช ใช้ **&**n (40 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (

Berlin , ben 15. Suli 1810.

Wir haben Deinen zu Dresben geendigten Brief erhalten, ber uns Deinen Besuch benn als gewiß und nicht fehr entfernt ankun: bigt. 3ch hoffe, daß wir uns fehr ungeftort feben werden; meine Gefundheit erholt fich; auch Male ift gefunder und heiterer als vor einiger Beit.

Ich fehre zu meinen Wiffenschaften mit verjungter Luft aurud, und fpure, daß auch mein Gebachtniß wieder auflebt. Dies empfinde ich auf eine angenehme überraschende Weise bei einer Urbeit über die Umphiktyonen, wozu die Beurtheilung ber bei ber Ukabemie eingegangenen Preisabhandlungen veranlaßt; ich beschäf= tige mich fehr lebhaft bamit, theils wegen bes Intereffe, welches ber Gegenstand hat; theils auch um meinen Collegen zu zeigen, baß ich kein bloßes Ehrenmitglied fen. Die Greigniffe Diefer Epoche find praktisch außerst lehrreich: sie bemabren, mas freilich bie Beschichte in größern Beispielen zeigt, daß in Zeiten, mo ber Beift mit bem Charafter tief gefunten find, nur eine gewiffe Claffe von Menschen bem naturlichen Gange nach oben bleiben kann, andre weichen muffen. ad an ita apata) in this in a graterials con-

nd miene pie, w seed and teinen väter. Edeal und der web un 1800 mach de vid ander geschaft von der 1865 machene India

nessing to the less of the little of the land of the second of the little of the littl

stero film generališe par 1890 ir

Berlin, ben 21. Juli 1810.

The Low D. Seesal . In the Month of the Contract of the Contra

Sch bin Ihnen, bester Bater, nicht nur auf einen Brief Untwort, fonbem auch far die Überfendung Ihrer Nachrichten übet

Abyffinien Dunt fchulbig. Gie haben bamit einen lange gehegten Bunfch erfüllt, und ich winde eine Belegenheit angemeffenen Ges brauch bavon zu machen fehr geme ergreifen. Inzwischen ist eine vollständige übersehung von Lord Balentins Reife bereits angelim bigt, und baburch meine Absicht bie barin enthaltne Saltiche Reife au überfetzen und mit Abhanblungen au begleiten nothwendig vereitelt. Ich bente es ift Schabe. Much Salts Reise erklart bie wunderbare Unvereinbarkeit ber Ihnen mitgetheilten geographischen Rotizen init beninbrigen geographischen Nachrichten gar nicht. Bei ber außerorbentlichen Genauigfeit ber Rachrichten, Die Sie über bie entlegenften Bogenben Arabiens gefonnmelt habon, ift es mir nun gang unglaublich , bag Gie einen ungetreuen Erzähler über Abufs finien angetroffen haben follten, und ich fann mir mur burch zwei hoppothefen betfen. Die erfte ift, daß die Araber biefetben Orte und Gegenven mit andern Namen benennen durften, als bie Abnft finier, und die zweite, daß bie Karavanen verfchiebene: Wege nube men. Galt ergabit ale eine Gigenthumlichteit bes Lanbes, bag bie Ribrer nie benfetben Weg betveten, fonbem ihn auf bem Wege von Autalon nach Abova, ben er breinal genncht, immer auf wers fchiebenen Pfaben geführt hatten. Gollte Galt feine Gefandtichaft gludlich gurudlegen, und fich nicht gang in fein Beichnertulent vertiefen, fondern auch das weit wichtigere geographische Jutereffe auffaffen, fo tonnen wir wohl in einigen Sahren etwas gang Bolls ftanbiges über Abpffinien erwarten, woraus fich biefe. Berfchieben heit nothwendig erlantern muß. Indeffen wird er mahl gewiß nicht mehrere Jahre verweiten wie Bruce, und ba man schon unt Renfahr zu London Nachricht von feiner Ankunft in Mofambil hatte, so wird er feine Bestimmung jest langft erreicht haben, ja ift vielleicht fogar ichon im Begriff balb gurudzureifen. Tuener und Symes blieben auch nur furg an ben Bafen, wohin fie abgefandt maren. ..

Ich glaube fest, das diese Gesandsschaft, da Salt als ein dus gerst verständiger und beschährer Manu erscheint, der die Einges bornen in keiner Hinsicht ärgern und beleidigen wird, sur die Abost sinier höchst wohlthäng werden kann, indem sie in einem ganz vorzäusschan Grade zur Ausmahme europäischer Känste und Civilisation gestimmt sind. Rur ist wohl zu vesturchten; daß die unzeitige Thåstigkeit der Londner Missionssocietät, die den Frieden in Indien ges

Abet bat, auch bort bas anfangisch gewiß vollkommne Bernehmen mit ben Englandern als nicht katholischen Europäern in Gefahr beingen wird. Die Aboffinier fteben mit einer lebbaften Bifbe gierbe ungefahr auf ber namlichen Stufe, wo fich bie Ruffen wi Petet bem Großen befanden, und unter biefem iconen himmelt ftrich kann fich ihre Gultur vollkommer und eigenthumlicher ent wideln als bie im Buschnitt verborbne jener Nation. tand politische Bortheile, ober auch nur einigermaßen bedeutenden Handelsgewinn ernbten follte, ift wenig wahrscheintich. Eine Ber bung fehr brauchbarer Golbaten konnen fie vielleicht bort anlegen; aber ber gesammte Handel bes Landes felbst und besjenigen Theils von Afrika, womit man burch Abriffinien in Berbindung kommen tann, wird nur wenige Schiffe beschäftigen tonnen. Benigftens noch während vieler Sahre: benn nach einem Sahrhundert fam freilich auch in biefen Gegenden ein großer Markt geöffnet fem, und bies mag bie Politik eines Staats erwagen, ber feiner fortbauer, wenn er fich nicht felbst zerstort, gewiß senn kann.

Daß England in einer schnell vorwarts gehenden Berneterung seiner Bluthe und seines Wohlstandes begriffen ift, kam gewiß niemand läugnen; aber ob es ohne Gefahr vor innern Erschtterungen und Veränderungen ist, läßt sich gewiß nicht mit gleichn Bestimmtheit beantworten. Die gegenwärtigen Minister sind ihm Aufgabe nicht gemachsen, und aller innere Wohlstand kann es nicht verhindern, daß darüber nicht ein Misvergnügen und Sahrung entstehe, deren Ausgang leicht etwas weit Schümmeres werden kann als alles worüber man jeht unzufrieden ist, die aber doch vielleicht nicht am Ausbruch verhindert werden dürfte. In Zeiten außerordentliches inneres Wohlstandes und großes äußeres Berust ist, der Mangel an großen Männern sast ebenso verderblich wir in Zeiten großer Noth, und es läßt sich nicht läugnen, daß England nie so arm an großen Männern gewesen ist als jeht.

Den Tod unfrer Königin haben Sie aus den Zeitungen erschren. Dies ist ein sehr trauriges Ereignis. Dem König wird die Leere, welche er neben dem tiesen Schmerz empfindet, durch Richts erfüllt werden können. Für jeht ist er sehr fanft und mittheilend gestimmt. Möchte er in dieser Stimmung Freunde sinden, an die er sich setzauensvoll mittheilen könnte! Der Tod der Königin ward nach dem Sang der Krankheit nur zu bald wahrscheinlich: sie selbst aber ahnete ihn nicht

und glaubte sich in keiner wesentlichen Gefahr. Sie hatte gerne gelebt.

Dieser Brief sollte am Dinstag abgeben und ich hatte ungefahr bie Halfte geschrieben, als Dore, die wir erst am Abend erwarteten, schon am Bormittag ankam. Sie wird nicht lange bei uns bleiben, sondern schon Mitte August nach holstein zuruckgehn.

Die Gemuther sind hier im Allgemeinen niedergeschlagen und mit beunruhigenden und störenden Gedanken erfüllt. Inzwischen mehr oder weniger ist Arauer über die Gegenwart und Hoffnungs-losigkeit für die Zukunft wohl das Loos aller Länder und Bolker. Auch dei Ihnen kann man wohl nicht forgenlos leben. Und daß man auch da, wo das Glück und die Macht ihren Ahron ausgeschlagen haben, jeht nicht vergnügt ist, sagen Reisende. Wer nur eine Sesundheit hätte, mit der er der Wandelbarkeit des Schickssals trohen und seinen Seelenkräften gebieten könnte! Das macht den, der Resourcen in sich hat, jeht gesicherter als ein Vermögen, wosur gegenwartig nirgends Sicherheit ist. So z. B. das arme-Holland, dessen Papiere, seitdem die Zinsen vorläusig auf ein Dritztheil reducirt sind, ohne daß man einmal hossen darf die Reduction werde dabei stehen bleiben, fast werthlos geworden sind.

Br. Roentgen ift in diefen Tagen gurudgekommen. Freundschaft für die Familie Bathurft hatte ihn bewogen seine Reise zu suspendiren und Nachforschungen nach biesem unglucklichen verschwundenen Mann anzustellen. Raum mar er von ben Reifen zurudgekommen, die er zu diesem Behuf unternommen hatte, als er bie Miftreg Bathurft antraf, die bier angekommen war um felbft fich von ber Möglichkeit ober Unmöglichkeit eines beffern Erfolgs Mit ihr reiste er wieder ab, und ift nun wieder zu überzeugen. hier, im Begriff balb nach England abzugeben. Sein Plan Scheint sich babin entschieden zu haben, daß er über Senegal geben will, wo er im Januar, nach ber Regenzeit bie für ben neulich angekoms menen Europäer beinabe unvermeidlich tobtlich ift, anzukommen porhat. Ich habe ihm nach Ihrem Rath empfohlen von ber Golds kufte abzureisen, und ihm dabei bemerkt, daß er gewiß von ben Mahommedanern zu Tombuktu weit mehr als von den Beiden im Gebirge zwischen Affiante und Raschna zu besorgen haben werbe; ja, bag ber Weg von Cave Coaft nach Kaschna nicht weiter fenn konne als von Senegal nach Tombuktu, und daß er, wenn er auch in Kaschna nicht weiter sollte vordringen konnen, sondern umkeh: Miebuhr.

450 Briefe mahrent bes preußifchen Staatsbienftes.

ren muffen, er bennoch weit mehr als in jenem Fall, wo er beis nahe nur schon bekannte Lander mit wenigstens eben so großen Gesfahren durchreisen mußte, entbeckt haben wurde. Er halt sich hauptsächlich an den Bortheil, daß er zu Senegal das Maurisch= Arabische erlernen könne, wogegen er auf dem Wege von Guinea mit großen Schwierigkeiten in hinsicht der Sprache zu kampfen haben wurde. Diese Rücksicht ist nicht ohne Sewicht, aber sollte doch wohl nicht entscheiden.

# Niebuhrs gelehrtes Ceben in Berlin

vom Commer 1810 bis jum Frühling 1813.

kann es von der Gotokake aus gewiß nicht sehlschlagen das migleich indher gelegne Kaschna zu erreichen. Bon Gowar nach Dar sur gehen, nach Salt, regelmäßig Karavanen, und von dort die Tombuktu. Ein schöner Plan würde es auch senn in großen Biten den Strom von Benin hinaufzusegeln, welcher gewiß der Wiger ist. Freilich muß man wohl erwarten an Wasserfälle zu kommen, wo dieser Strom aus dem Gedinge herandsommt, welches das innere Sudan von der Kuste Guinea, die mahommedanische Givilisation von dem Heidenthum abschneidet. Aber dazu miste man die auseinandergenommenen Materialien zu andern Böten mit sich nehmen, die man oberhalb der Wasserfälle zusammen sehn könntez welches nichts weniger als unaussübedar ist.

An die hensler.

200.

Berlin, ben 10. Juni 1810.

Als die Plane laut wurden, welche jest Hardenbergs Emen nung zum ersten Minister herbeigeführt haben, sicher aber dabei nicht stille stehen werden, dußerte ich Dir die Hossung, das ih bei dieser Gelegenheit zur Ruhe kommen konnte. Es waren zwi Wege offen, der des Schrzeizes und der der Reinheit. Welchen ich wählte wird Dir nicht zweiselhaft seyn. Der letzte mußte zwar nich einem harten Kampf aus dem Labyrinth und zu meinen ab ten Beschäftigungen zurücksühren; war aber wohl einen harten Kampf werth. Ich hatte nach meiner Denkart keine Wahl. — Ich din von den Planen, die als heilbringend dargestellt werden, unterrichtet, und sinde sie durchaus verwerslich. Hätte man mir eine Lage angetragen, in der ich den Strom hätte hemmen können, so ware die Frage von Psticht ausgekommen. —

Ich hoffe nach einigen Wochen wolliger Trennung von den Geschaften zu meinen alten Studien und Ideen zurücklehren zu können, deren Gang freilich ganz zerriffen war. Aber wie viele Kruften muffen erst, wie in jenem Strom der Unterwelt bei Lucian abgespult werden, ehe ich recht zu mir selbst komme!

Ob Deine Andeutung, daß mein tibel Spypochondrie fentichtig ift, mag ich nicht beurtheilen. — Anstrengung bed Billens habe ich wohl unendlich oft versucht, abet damit nicht vermei-

ben könmen in einen sieberhaften Buftand zu fallen, bei bem ber Ropf sein angegriffen war, und ben jede Anstrengung verschlims merte. Das scheint boch etwas Andres als Hoppochondrie zu senn:

201.

Berlin, ben 1. Juli 1810.

Werhaltnisse entschieden seyn wurden, den Ausgang der qualenden Berwicklungen zu melden, die, als wir Dir zulest schrieden, noch nicht ganz beendigt waren, nicht erfüllt. Indessen wirk Du aus den Zeitungen gesehen haben, wie meine Lage officiell bestimmt ist. Ich hatte Dir allerdings vor acht Tagen geschrieden, wenn ich einige Muße gehabt hatte; allein ich din seit meinem Abgang mit dem Aufarbeiten alter Sachen, und seit vierzehn Tagen mit einer dringenden Pslichtarbeit, der Prüfung der neuen Finanzplane, so beschäftigt gewesen, daß ich sast nicht habe zu mir selbst kommen können. Auch folgt aus dem jetzigen Berhältnis, daß Bekannte, die mit allen ihren Gedanken in den Geschäften leben, häusig zu mir kommen, und es mir unmöglich machen Dinge aus dem Sinn zu schlagen, woran man besser nicht weiter dachte als die Pslicht es fordert.

Es sind Plane im Berk, zu benen ich nicht schweigen kann: ich habe alles baran gewagt um sie in ihrer nothwendigen Bersberblichkeit darzustellen; und wenn auch die Folgen davon für mich sehr unangenehm werden sollten, so habe ich nie eine so helle Überzeugung genossen recht und richtig gehandelt zu haben. Ich bint sicher, wenn es auch mißlingt sie in der Geburt ganz zu ersticken, daß sie nur halbgestorden zur Belt kommen. Mein Widerstand, den die Achtung vieler lohnt und ehrt, giebt auch andern Zeit und Muth aufzutreten, obgleich ich lange allein dastehe um den Staat gegen diese Projecte zu schüsen. Eine Lage, die nicht undedenklich, in der mir auch wohl einmal beklommen geworden ist; allein in dem Bewustseyn für eine ungemischt gute Sache zu stehen oder zu sallen, ist mir wieder heiter geworden; und wie es auch gehen mag, ich werde das Andenken dieser Zeit nie bereuen, und viels mehr immer gern dabei verweilen.

Benn biese Krifis sich entschieden bat, bann merbe ich hofs fentlich die Geschäfte so ziemlich beseitigen und zu den Buchern zus

ohne Amtsverpflichtung eine Borlesung ankundigt, bei ber er es fich felbst nicht verhehlen kann, bag, wenn fich nicht auch ausgezeichnete Buborer einfanden, er fich getäuscht finden murbe, ber übernimmt auch bie Berpflichtung etwas Auserlesenes zu liefern. — Die Zeit zur Borbereitung aber ift furz, und zum Ausflicken und Ausstopfen mit frembartigen Gegenstanben wurde ich mich nie entschließen. Wenn man über eine ganze Wiffenschaft oder über die Geschichte eines ganbes zur Belehrung junger Leute lefen will, bas ift nicht schwer; ba ift bas allermeiste von ber Art, bag man nur fein Gebachtniß barüber anzustrengen braucht; aber etwas gang Unbres ift es, wenn man nur eine Quinteffenz mit Bermeibung allgemein bekannter Puncte geben will und foll. Um erften gelange mit es wohl bei einer Darffellung ber Berfaffungen und burperlichen Ginisthtangen ber Bolter bes Alterthunds. - Du weißt, wie viel ich mich frither bamit schon beschäftigt habe." Es erhellt hieraus, bag er bamals über ben Gegenstand feiner Borlefung noch nicht entschieben ibar. Mitte Suntruder bagegen fürieb er: "Ich babe mich wan befiennit ein Gollegium über Romische Geschichte put lesent. Spalbing brang in mich, Nober gleich ein Collegium puint Angen funger Leute, und spater tour ein ausgewähltes The ma zu lefen. Die Monische Geschichte zu schreiben, batte ich wohl nie unternommen i for fle zu lefen ift schon ein wertiger verwege: web Anternehmen. Ich werde von ben ditesten Zeiten Ifaliem aufungen, und fo weit es moglich ift, bie alten Bolter nicht allem 486 bem engen Gefichtswemet ihrer Unterfochung, fonbern und, wie fie an fich und was fie fruher maren, barfbellen gibann in ber Romischen Geschichte Die Berfosfung und Die Ubministration, wevon ich ein febr lebhaftes Bild vor Augen habe. Gerne boachte ich diese Geschichte die auf ben letten Zeitpunct herab, wo die aus alten Reimen entwickelten Formen gang abftärben und bie bes Mittelaltere ihren Plat einnahmen.".

Michaells 1840 wurde bekanntlich die Becliner Universität bench die Anstellungen und Vorlesungen der ausgezeichneisten Mis-

Abnffinien Dant foulbig. Gie baben bamit einen lange gehegten Bunich erfullt, und ich winde eine Gelegenheit angemeffenen Ges brauch bavon zu machen fehr geme ergreifen. Inzwischen ift eine voll plandige Uberfetzung von Lord Balenting Reife bereitst. angefine bigt, und baburch meine Absicht bie baein enthaltne Saltsche Reife zu übersehme ind mit Abhanblungen zu begleiten nothwendig vers eitelt. Ich benfe es ift Schabe. Much Galts Reise erklart bie wernderbare Umvereinbarteit ber Ihnen mitgetheilten geographischen Motigen mit benichtigen geographischen Rachrichten gar nicht. Bei ber außerorbentlichen Genaufgfeit ber Nachrichten, die Sie über bie entlegenften Begenben Arabiens gefammelt haben, ift es mir nem gang imglaublith, bag Gie einen ungetreuen Erzähler über Abnis finien angetroffen haben follten, und ich kann mir nur burch zwei Sprothefen beifen. Die erfte ift, daß die Araber biefelben Orte und Gegenben mit andern namen benennen burften, als bie Abnft ftnier, und die zweite, daß bie Karavanen verschiebene Wege nicht men. Galt ergabit ale eine Gigenthumlichkeit bes Lanbes, bag bie Subrer nie benfelben Weg betreten, fonbern ihn auf bem Wege von Antalon nach Abova, ben er breimal gennicht, immer auf wers fdiebenen Pfaben geführt hatten. Sollte Galt feine Gefandtichaft giudild guradlegen, und fich nicht gang in fein Beichnertulent vertiefen, fondern auch das weit wichtigere geographische Jutereffe auffaffen, fo tonnen wir wohl in einigen Jahren etwas gang Bolls ftanbiges über Abpffinien erwarten, woraus fich biefe Berfchiebens heit nothwendig erlantern muß. Indessen wird er mahl gewiß nicht mehrere Jahre verweiten wie Bruce, und da man schon um Remabr zu London Machricht von feiner Ankunft in Dofambif hatte, fo wird er feine Beftimmung jest langft erreicht haben, ja ift vielleicht fogar ichon im Begriff balb guruchzureifen. Turner und Symes blieben auch nur turz an ben Safen, wohin fie abgefandt waren.

Ich glaube fest, daß diese Gesandtschaft, da Salt als ein aus gerst verständiger und beschelder Mann erscheint, der die Einges bornen in keiner Hinsicht ärgern und beleidigen wird, sur die Aboss singlichen Grade zur Ansnahme europäischen Kanste und Civilization gestimmt sind. Rur ist wohl zu befürchten, daß die unzeitige That tigkeit der Londner Missionessowickt, die den Frieden in Indien ges

rigen Studien nicht erstidte, giebt sich auch in diesem Briefe zu erkennen. Er erzählt seinem Nater, daß die Tagebücher des Italieners, welcher Bruce begleitet habe, jetzt gedruckt wären; daß diesen erhelle, Bruce habe die Reise von Lassur nach Ralaun und die nach Babel = Mandeb nicht gemacht; wohl aber die übrigen. — Dagegen sen Ludolfs Geschichte von Abyssinien vortresslich, und, nach seiner Meinung, eins von den Werken, woraus unfre Nation stolz zu seyn Ursache habe.

Die philologische Gesellschaft, beren in ben angeführten Bor ten seiner Frau gebacht wird, an welcher außer Niebuhm Smb ding, Buttmann, Heindorf, Schleiermacher und ein Paar ander theilnahmen, gehörte zu Niebuhrs angenehmften Erholungen, mb blieb ibm ftets im erfreulichen Andenken. Sie versammelte fich wochentlich einmal; ber Abend ward jedesmal mit einem kleinen Mahl beschlossen, bei welchem Butrauen und Berglichkeit hemse ten, Ernft und Scherz abwechselten, und bas rein Menschliche nicht minder als das Biffenschaftliche seine Stelle fand. schränkte sich bas Berhältniß, worin er zu ben genannten Mämem fand, weder auf diese Abende noch überhaupt auf den gesellschaft lichen Verkehr allein; es war überhaupt der belebende Umgang mit ihnen und andern geistesverwandten Freunden, unter welchen w allen Nicolovius und Savigny zu nennen find, ber zu feiner Im regung, wie zu feiner Erheiterung und Beglückung unendlich viel beitrug. Niebuhr gehorte zu den kindlich offenen Charakteren, die ber ungehemmten Mittheilung ihrer Gebanken nicht entbehren ibn nen. Daher vermißte er es 3. B. spater in Italien oft schmerzich, wenn er bei ber Fulle ber ihm aus bem Reichthum feiner Rennt nisse, Erinnerungen, Anschauungen, Combinationen gustromenden Gebanken oft niemand hatte, gegen ben er fich aussprechen tonnte. übrigens ist biese ibm dur Gewohnheit geworbene Reigung seine Ibeen, fowie fie entftanben, mitzutheilen, vielleicht eine ber baupt urfachen, welche ihn fo lange abgehalten baben fich burch Buch ber Belt befannt zu machen. Seine besten Gebanten gab er im

munblichen Gespräche bin; sie verloren baburch für ibn ben Reiz gur weiteren Mittheilung; ibm felbft aber blieben fie bei feinem fast beisviellosen Gebachtniß im Einzelnen und in ihrem Bufammenhang, unverloren, ohne daß er fie aufzuschreiben nothig ges habt hatte; und damit begnügte er fich. Dazu kam allerbings wohl auch die Borstellung eines unerreichbaren Steals, welches ibm, nicht aus subjectiven, sondern aus objectiven Grunden zu erreichen Pflicht fcbien, ebe man ber Belt feine Producte verlege. Sest aber traf auf eine bochft gludliche Weife Alles zusammen, um ibn zu bestimmen, bas, mas er über Romifche Gefchichte und Berfassung gedacht und geforscht hatte, zusammenzustellen, es burch neue Untersuchungen zu ergangen, es zur Wittheilung an ein empfangliches und lebendig theilnebmendes Publicum niederzuschreis ben, und burch bas Gelingen ermuthigt jum Drude übergnarbeiten. Bie viel bant bas belebende Berbaltniß zu seinen wissenschaftlichen Freunden beigetragen, hat er felbst in ber Borrebe zum ersten Banbe ber Romifchen Geschichte ausgesprochen; besonbers fein Berbaltniß zu Savigny, mit bem er jeden schwierigen Punet in ber Darftellung ber Romischen Geschichte besprechen, bem er sogleich jebe gemachte neue Entbedung mittheilen und einer freudigen Aufnahme berfelben gewiß fevn konnte.

Durch biese seine Arbeiten also und seinen Umgang war er in biesem Winter in eine sehr heitere und glückliche Stimmung verssetzt. In seiner Heiterkeit war Riebuhr sehr liebenswürdig: Glück machte ihn nie übermüthig, weil sein Glück immer aus dem Geiste und herzen kam. War er hier nicht befriedigt, so gewährte aus seres Glück ihm wenig. In Zeiten, wo er innerlich unbefriedigt war, sühlte er sich leicht gekränkt, und setzte leicht absichtliche Burchsseung voraus: besonders und am stärksen bei den Menschen, denen er sein ganzes herz in voller Liebe hingab. Dies haben sowohl Freunde als Angehörige öfter erfahren; aber mit welcher Liebe verglütete er dann auch die kleinen ungerechten Empsindichteiten!

Im Berbste biefes Jahrs erfreute ihn auch die Ankunft seiner Bicher, welche er über vier Sabre entbebet hatte. Ihm war jest wieder in feiner Studierftube wie in einer lieben alten Beimath m Muthe, in welcher nichts ihm fremde und florend in den Weg trat. S vollendete fich baburch gewiffermaßen bas Bild eines burch ge Inngene wissenschaftliche Arbeiden befriedigten, und burch ben Bei fall, ben biefelben erwarben, erheiterten Gelehrten. Inbeg, fo febr er auch von feinen Stubien erflitt mar, fo leiftete er boch ger nerwas forft Nåsliches von ihm gefordert werde; fo 3. B. abei tete er in biefem Binter fur ben Minister Dohna einen Entwurf aus, für bie Berftellung ber Ordnung in ben landschaftlichen In gelegenheiten. Sauptfächlich jedord beschäftigten ihn seine Bolo fungen über die Romische Geschichte und beren Ausarbeitung um Druck, welcher schon im Mai begann. Diefes Werk, wenn nicht m vollenden, boch fo weit als möglich zu forbern, betrachtete er von biefer Zeit an als ben Beruf und die Aufgabe feines Lebenk Much ift bie Erhaltung feines Anbentens bei ber gelehrten Bell burch, selbiges wohl als gefichert anzusehen. Seine Leiftungen aber in biefer, wie in vielen andern hinfichten zu würdigen, muß einem bernfenen Renner überlaffen bleiben. Er fcbrieb in biefem Bin ter außerdem auch eine Abhandtung über die Geschichte ber So then und Sammaten für die Atabemie ber Wiffenschaften.

So verstoß ihm alfo ber Winter in einer freudigen Thatigkeit, im vollen Genuß seiner geistigen Krafte, — nur zuweilen bund Kranklichkeit unterbrochen — und in einem Kreise ihm sehr theunt Freunde. Unter diesen machte im folgenden Sommer Spaldings Tod im Juni 1811 eine für sein Gemüth nicht auszusiusenbe Lude. Gein tiebevolles Herz zeigte sich bei solchen Gelegenheiten in seiner ganzen Starke. Er hing an seinen Freunden mit seltner Aren, und Spaldings tiefes und reines Gemüth hatte Nieduhrs ganze herz gewormen. Siner der solgenden Briefe bestelt seinen Schmen über seinen Verlust aus.

# Niebuhrs gelehrtes Ceben in Berlin

vom Commer 1810 bis jum Frühling 1813.

maren nicht ausgeschlossen und ergötzten Niebuhr sehr: besondet wenn er die Erlustigung der Kinder babei sah.

Bei feiner Rudtehr nach Berlin war ber erfte Band feiner Romifchen Geschichte im Druck fertig geworben. 3m Binter von 1811 auf 1812 sette er seine Borlesungen fort, und arbeitete pt gleich ben zweiten Band ber Romifchen Gefcichte zum Drud aus. Er besuchte in biefem Winter Schleiermachers Boriefungen iber bie Geschichte ber Philosophie. Bie boch er biefe ftellte, geht aus einer Stelle eines Briefes bewor, in welcher er ichreibt: "Ich bin überzeugt, daß keine andre Universität in Deutschland etwas Upp liches bat." Im December arbeitete er außerdem an einer Ab handlung für die Akademie (wahrscheinlich über die Geographie De robots), auf welche er felbft keinen großen Werth legte. Er mi schulbigte bies bamit, daß seine Gebanken zu einseitig auf bie And arbeitung ber Romischen Geschichte gerichtet waren, um sie mit Ausbauer anbern wissenschaftlichen Gegenstanben wibmen au the Er fühlte sich in diesem Winter nicht so belebt wie im bow gen, wo ber Reiz ber neuen Forfchungen und der Erfolg ber neuen Entbedungen ibn erfreuten.

Seine Gesundheit war im Anfang bes Winters besser als seit mehreren Jahren: er meinte aber, daß die Schärfe und Keinheit seiner Ibeen in diesem bessern körperlichen Zustande geringer sus in einem Zustande größerer Nervenreizbarkeit.

ilber die Art, wie sich sein bisheriger. Entwickelungsgang in seinem Geiste abspiegelte; giebt ein in dieser Zeit an Jacobi ge schriebener Brief merkwürdigen Ausschluß, weshalb wir einen Auszug desselben unfrer Erzählung einslechten. Freilich werden wir auch hier wieder einer gewiffen Ungerechtigkeit gegen sich selbst be gegnen, die daraus hervorging, daß er als Maasstad ein Ibeal anlegte, zu welchem der Keim in ihm lag; welches aber zu seiner Realisstrung einer kräftigen Gesundheit und homogener Umgebund gen bedurft hatte. Obgleich aber hiedurch das Bild von Nieduhrs Leben und Streben in einen Schatten gestellt ist, welcher die wahrt

Bortrefflickleit besfelben jum Theil verbedt, so bient boch gerabe bies, ben innern Drang und Trieb seiner eblen Ratur um so klaser bervortreten zu lassen.

"Berlin, ben 21. November 1811.

#### Verehrter Jacobi !

Bie ich ben ersten Brief anfangen soll, ber ein vielschriges Stillschweigen bricht, wie von ben tausend Dingen, bie ich Ihnen zu fagen hatte, bas nothwendigste absonbern, und unter bem als lernothwendigsten Ordnung machen, indem ich mir Luft mache, bas rüber quale ich mich vergebens und weiß keinen Rath, u. s. w.

Die Mittheilung Ihrer Schrift, die ich vor wenigen Zagen von dem lieben und edlen Ricolovius als Ihr Geschenk erhalten habe, giebt mir darüber eine Beruhigung, welche ich freilich nicht abgewartet hatte um Ihnen wieder näher zu kommen. Bielleicht haben Sie schon durch die Lind. Buchd. den ersten Theil meiner Römischen Geschichte erhalten: er ist wahrscheinlich, wenigstens ehe Sie diesen Brief erhalten, in Ihren Handen. Nehmen Sie ihn so gütig an wie ich Ihr Geschenk dankbar und gerührt; reihen Sie ihn, wenn es Ihnen möglich ist, an eine längstverslossene Bergangenheit, wie dieses mir ihren entschlüpsten Faden zur rückgiebt.

Mir ist es sehr gegenwartig — Ihnen kann es das nicht seyn — wie in den Jahren warmer Jugend, als ich, Ihres Wohlwoldlens froh, zu Ihren Füßen saß, Sie die Traume anhörten, wie ich mir Herstellungen der Geschichte des Alterthums durch meine Hand möglich dachte, und Sie dazu ausmunterten. In dem Berssuch nach diesen Traumen zu wachen, zu dessen Aussschrung ich nach vieten Jahren zum Theil verlorner Zeit, und mit den Resten augedorner Kräste, gekommmen din, werden Sie mun freilich nicht die Darstellung des Ideals erkennen, welches mir damals vor Augen stand. Doch din ich von Ihnen nicht weniger gewiß, daß

Sie die steißigen und doch nicht fruchtlosen Untersuchungen nicht kleinfügig: nennen werden, als daß in Ihrem Sinn mandes tein hirngespinst seyn wird, was leicht anfangs bei Bielen so heißen wird, die man sich an die fremden Gestalten gewöhnt hat.

Fanden Sie denn nun auch, daß auf den Unterschied bes stuber idealisch und des wirklich Gewordenen der Spruch passe, daß ein Topf aus der Amphora geworden sen, so ist auch grobes Ibpfergeschirr nothwendig, und der es nicht besser machen kun, hat seine Strafe.

Sie kennen zu ternen, Sie zu feben und zu hören gehönte zu ben Seligkeiten der wenigen Johre einer früher nicht immer glücklichen Jugend, welche ich in trunkenen Glücklichiumen, und wie in einem indischen Himmel verlebte. Es war nicht die geschmeichelte Liteikeit des Kunglings über Ihre Güte: 128 war ein wind umb ganz unschuldiges Gefühl. Daß es dieses war, zeigt sich wohl am unzweideutigsten durch ein andres, welches sich daneda erhob, und wie die magern Kühe ves Sehers, es zulest verschung und meine Entfernung von Ihnen veranlaste.

Sich habe zwar noch kein Recht zu Confessionen, aber bier las fen sie sich nicht nermeiben.

Ich bin mit einer innern Disharmonie geboren, deren Dafem ich bis in meine frühesten Linderjahre versolgen kann, obgleich sie durch eine für meine Natur nicht angemessene Erziehung, oder viels mehr durch eine Mischung von dieser und Richterziehung sehr gesteigert ward. Verhohlen habe ich sie Ihnen auch früher nicht.

Eine größere Leichtigkeit Anschaulisches aufzufassen, sestude ten, in eine innere Bilberwelt zu verbinden, und biefe auf die ummnichfaltigste Weise zu beleben, und was davon ungertrentich ist, ein schnetzeres und tweueres Gedachtnis als mir die Natur ver tieben hatte, wurde ich nicht munschen, wenn ich mich selbst zu einem neuen Erdundeben ausstatten sollte. Auf diese Gaben konnte vom Kindesatter ber sehr: vieles gebaut werden; vielleicht hatte ich mir in einigen Dingen jeden Ersplg versprechen können: ja es hatte fich von felbst gemacht, wenn nicht eine Art ber Erziehung einges treten mare, die nur fur ein ganz entgegengesetzes Gemith tauge lich gewesen mare.

Eine große Ubsonderung von der Welt in einem kleinftabtis schen Stadtchen, eine Beschrantung von ben allererften Sabren auf ben Umfang bes Saufes und Gartens, gewöhnten mich ben Stoff für die unerfattlichen Bedürfniffe meiner kindischen Phantafie nicht aus dem Leben und ber Ratur, fondern nur aus Buchern, Rupfern und Gesprach zu nehmen. Go lofte fie fich von ber Birklichkeit gang ab, jog in ihr Gebiet alles, was ich las, und ich las ohne Maaß und Biel: aber die Belt felbst verschloß fich meinen Bliden. so daß ich fast unfähig ward etwas zu begreifen, was nicht schon von einem andern begriffen, anguschauen, mas nicht schon von einem andern angeschaut mar. In biefer second hand world freilich mußte ich vortrefflich Bescheid, und konnte sogar fruh genug altverftandig urtheilen, aber die Wahrheit in mir und außer mir war meinen Bliden verschloffen: Die achte Bahrheit ber objectiven Bernunft. Selbst als ich nun alter ward und mit großer Leibenschaft bas Alterthum flubierte, biente es mir lange nur hauptfächlich jene Traumwelt reicher zu bevölkern und glanzender au beleben.

Eine burch Kranklichkeit und Angstlichkeit für meine Gesunds beit veranlaste Einsperrung machte mich zu einem wahren Stubensvogel; wodurch denn das Kinderleben für mich verloren ging, auf dessen Beobachtungen und Resterionen doch die eigenthümlichen des entwickelten Alters eben so gut gegründet sehn mussen, als die Ausbildung des Körpers auf seinen frühen Gebrauch. Es siel nies manden ein zu fragen, was ich tried, und wie: wie ich denn auch erst mit dem dreizehnten Jahre einen ordentlichen Unterricht erhielt. Man war zufrieden mich amsig beschäftigt zu sehen, und zu sehen, daß ich die Knaden weines Alters in den Dingen, worin sie Unsterricht hatten, ansangs mit einem schlechtern als gar keinem, erreichte, und als wir darin gleich standen, schnell hinter mir ließ,

und baneben von taufend erlesbaren Dingen wie ein Erwachfenn Befcheib wußte.

Mir selbst ward babei doch allmählich unheimlich: ich ward gewahr, daß ich mit dem Reich meiner Luftgebilde sehr ohnmächtig und ärmlich in der Wirklichkeit lebte; daß nur das reale Austassen Wahrdeit und Werth habe, von ihm auch alle nur haldweg brauchbare Dichtung ausgehe, und daß es nichts ächt Wintiges gebe außer dem Tiessinn, der sich des Keims der Wahrheit demeistere. Als ich nun eigentliche Wissenschaften treiben sollte, da ging die Noth an, und leider machte ich es mir wieder leicht und ließ liegen, was ich mir nicht aneignen konnte. Es kam nie zu einn Revolution in meinem Innern, odwohl ich ihr oft nahe war; in bessen hin und wieder saßte ich doch auf einem andern Boden sus, und wenn das geschehen war, ging es vorwärts.

Als ich Sie kennen lernte, war ich sehr glücklich und vielleicht auf bem Wege, was so viel schwerer ist, als sich selbst zu unter richten, das innerlich in mir Verrenkte wiedereinzurichten. Nach her aber, da ich aus wohlthätigen und stillen Verhältnissen in eine vobersichtliche Welt kam, die mich mit Sewalt kestheilt und mich betäubte, wo ich auf einem Wege fortgerissen ward, den ich nicht gehen wollte, und immer weiter von dem verschlagen, nach dem ich mich ohnmächtig sehnte; Beisall und Lob ertragen mußte, während ich mir selbst mit undegründeten, schwankenden, mangelhaften, an andern Stellen überladenen, in der Hauptsache elend dinktigen Kenntnissen, mit ganz ungeübten Sähigkeiten, ohne hinteichend selns Gewordene Gewöhnungen der Arbeit, besonders der weineren, ein Eräuel war: — da ward ich so unglücklich, wie Sie mich denn auch noch gesehen haben.

Eine Reise über die See, der Aufenthalt unter einer gemessen den benkenden und entschlossen handelnden Nation, die gezwungent Beschäftigung mit allen, hier durch Bollendung und Iwedmäßig keit so veredelten Objecten bes Lebens, half mir nun freilich in die reale außere Welt hinein, und machte mich für vieles sehend. Ih

habe mich damals für die Imagination abgetöbtet, und eine lange Zeit, gleichsam diatetisch, in einer völligen Abhängigkeit von der realen Wirklickeit gelebt. Aber damit war ich doch noch nicht auf die Straße des innerlichen, wahren Lebens gekommen. Ich fühlte mich nun auf der andern Seite armlicher als je für das, welches mir früher am reizendsten, wenn auch durch eine unübersteigliche Mauer getrennt, vor den Augen gelegen hatte. Jahre lang gez hörte ich in meinen Beschäftigungen zu dem alleralltäglichsten wirkstichen Leben, mit der Pein und Qual mich täglich mehr daran zu gewöhnen, und zu sühlen, daß ich aus dem Paradiese verstoßen sen, wenn mir gleich das Brod deim Graben der Erde im Schweiß des Angesichts recht gut schmedte, und ich vielleicht sogar, wenn das Paradies mir wieder geöffnet worden wäre, ein Verlangen nach dem Gradsscheit gefühlt haben würde.

Es war nun in diefer Stimmung, mitten unter ben bamals angewöhnten Beschäftigungen, als ich nie aus bem Arbeiten kam, wie es mir vorkam, und mogu nur felten einmal gelehrte Beschäf: tigungen gehörten; bag ich mich schamte vor benen zu erscheinen, bie einer bobern Sphare angehorten. Satte es mich schon fruber gepeinigt, daß Sie zu viel Gute fur mich hatten, war biefe Pein aus dem zwiefachen Gefühl gemischt, bag Gie die Wurzeln erkannten, aus benen freilich tein Baum, fonbern nur Gestrupp ermachfen war, und freundlich erwarteten, es folle einer von ben wilben Schößlingen zum Baum werben, und bann, bag auch Sie zu viel Berth auf einen Schein legten, mit bem ich ehrlich nicht tauschen wollte, so ging es mir nun mit mir felbst vor Ihnen und andern wie Lais mit ihrem Spiegel. Warum gerabe am meisten mit Ihnen, last fich jebem andern fagen, mir Ihnen nicht; bamit Sie nicht glauben, ich wolle Sie burch Schmeichelei verfohnen. Schmeis cheind wiedergewinnen allerdings; benn bas thut ja eben bie Liebe.

Sonderbare Zufälle entfernten mich bald, nachdem Sie Holsstein verlassen hatten, aus Kopenhagen. Ein guter Schutzeist steht mir bei: umser Eintritt in diese Stadt war gleichzeitig mit Riebuhr.

ver Zertrümmerung des Staats, zu dem ich überging, und ich er fuhr nun mitten unter Roth und Kummer merkwürdigere Schickfale als im ganzen früheren Leben. Ich kam in sehr abwechseinde Lagen: mußte ringen und vorsichtig gehen, entschlossen und beson nen senn. Es war eine große Scene, nicht mehr das langweilige Drama meines früheren bürgerlichen Lebens. Ich lernte: imme alles an alles, alles an einen Stecknadekknopf seizen und spielte glücklich. Das Wrack, worauf ich so lange gepumpt hatte, ward auf den Strand geworfen, und siehe! es war die Heimath meinen Zugendwünsiche, eine hochst begünstigte litterarische Muße, in sehr angenehmen Verhältnissen.

Können und wollen Sie dem so weit verschlagenen, ware st auch als verlornen Sohne die Hand wieder reichen und Ihr haz wieder zuwenden?

über den Inhalt ihrer Schrift, so weit ich fie gelesen und gefaßt, kann ich Ihnen nun freilich auf einer halben Seite allerdings nicht schreiben, u. f. w.

Leben Sie wohl, theuerster Jacobi! Mochte ich Sie noch em mal wiebersehen, und so daß es Ihnen lieb senn könnte, und ich mehr noch als einst jeden Augenblick einer flüchtigen Zeit auf immer festhalten könnte."

ilber die politische Lage der Welt beunruhigte er sich in diese Beit weniger als früher. Er hatte mit der Hoffnung gewissernatien ein Abkommen getroffen, ihr für jeht mit Resignation entste gen, sie aber für spätere Beiten wieder in Anspruch nehmen zu wohlen. Außerdem standen ihm die Sorgensder Art serner; wellen abgezogen von der größen und Seschäftswelt in den Wissenschaften lebte und meistens nur mit Männern aus diesem Kreise verlehrteidaneben blieben ihm beunruhigende Serüchte, die so oft doch nur Gerüchte bleiben, fremder und unbekannter als früher. Er priek sich in jenen Zeiten oft glücklich, daß er dem Getreibe der Belt sich in jenen Zeiten oft glücklich, daß er dem Getreibe der Belt

entwanen fen, wo für jest ber Einzelne wenig Ersprießliches wirsten könne, wo man überdieß oft mit Berkehrtheit, oft auch mit Schlechtigkeit zu kämpfen habe, und sich nur passiv verhalten könsne, wie ber, welcher die Sturmsluthen seiner Wohnung sich nashern sieht, und ihnen weber entsliehen noch sie abwehren kann.

Der zweite Band ber Romischen Geschichte, ben er in biesem Winter ausarbeitete, enthalt noch nur ben fibrigen Theil ber Bors lesungen bes Winters 1810 auf 1811; freilich mit vielen Bufaben und Erweiterungen. Die Borlefungen bes Winters 1811 auf 1812 follten nach seinem bamaligen Plan ben britten und einen Theil bes vierten Bandes ausmachen. - Er hielt es damals für möglich mit bem Enbe bes fünften Banbes bis auf Augusts Beiten zu kommen. - welches er Spater, als seine Forschungen fich so febr erweiterten, freilich nicht mehr ausführbar fand; — und hoffte in einigen Sahren, weim er ruhig babei bliebe, bas Bert vollenden zu tonnen. Die Bersehung bestimmte es anders: ibm ward lange bie Rube zur Fortsetzung , und endlich ein langeres Seben gut Bollenbung bes Bertes verfagt. Buerft ftorten die Beltbegebenheiten biefen Plan; nachher führten ihn bausliche Leiben, und spater ans bre Lebensbestimmungen von bemfelben ab: ohne bag er ibn boch je aufgegeben, ober ganz aus den Augen verloren hatte. Erst in Bonn nahm er ihn anhaltenb wieber auf.

Im Februar 1812 war er an einer Halbentzundung ernstlich frank; und baburch genothigt seine Borlesungen auf einige Beit auszuseten.

Im Frühling besselben Iahrs fingen die Durchzüge ber Franzosen burch Preußen nach Ruftand an. Die Theilnahme an den Weltbegebenheiten, die eine Weile bei ihm nur geschlummert hatte, ruchte bet der vorhandenen Lage der Dinge wohl schnell wieder erwachen und sich mit gespannter Ausmerksamkeit auf den Erfolg der Begebenheiten richten. Er sah bei einem jener Durchzüge den Generalintendanten Dumas, den er, als derselbe sich, vom Französsischen Directorium zur Deportation nach Capenne verurtheilt,

nach holftein gefluchtet, bier gekunnt hatte. Er kannte Dumes als einen Chrenmann und einen Mann von Geift, ben wiebergufeben er fich unter andern Umftanden herzlich gefreut haben wurde.

Ungeachtet jener Durchzüge, welche auch seinem Hause Einquartierung und Unruhe brachten, vollendete er im Mai den zwei ten Band zum Druck. Dagegen vereitelten sie den Plan zu einn Reise nach Toplich, den er früher gemacht hatte, in der hoffnung, der Gefundheit seiner Frau dadurch aufzuhelsen, welche schon lange an großer Schwäche und einem hartnäckigen husten litt, in welchem Freunde schon den von Nieduhr und seiner Frau selbst moh nicht geahndeten Keim der Krankheit zu erblicken surchteten, die sie nach einigen Jahren hinraffte.

Was ihn sonst geistig beschäftigte, erhellt aus den seit seinem Besuche in Holstein, Sept. 1811 bis zu diesem Zeitpunct geschnibenen Briesen, die unter Anderm manche litterarische Urtheile und eine vorurtheilsfreie Würdigung mancher Producte von Schristlich bern, welche er sanst hochachtete, enthalten, \*)

Einen andern in dieser Zeit, namlich im Sommer 1812 auf besondere Veranlassung an einen gelehrten Freund geschriebenm Brief schalten wir bier ein, weil er eine Lucke ausfüllt, bie wir in ber Darstellung von Riebuhrs Gefinnung und Grundsaten ale fichtlich gelaffen haben. Derfelbe enthalt namlich eine so reine und Mare Darftellung, wie Niebubr über Religion, Chriftenthum und mabren Glauben bachte und fühlte, daß es Bermeffenheit wint hier noch tiefer in bas Innere einbringen, ober burch eine auf ber Dberflache bleibende Schilberung bas heiligthum eines tiefen Ge muthe entweihen zu wollen. Eben beshalb ift fruber nichts ibn feine religible Richtung gefagt: fonbern nur bei Gelegenheit feiner Confirmation auf das bingewiesen, was nun folgen foll. Der Brief fieht awar außer Zusammenhang mit bem Borbergehenben und Nachfolgenden: boch weist die Zeit ihm in der Reihe ber über Niebuhrs Leben vorhandenen Nachrichten und Documente bier fet nen Plat an.

<sup>&#</sup>x27;) Siebe bie Briefe Rro. 217-234.

"Berlin, ben 12. Ini 1812.

#### An D\*\*.

—— Alles basjenige, was Sie gegen Kirchenvereinis gung, welche auf nichts anders hinauslaufen wurde, als entwester auf Unterwerfung unfrer Kirche unter die Herrschaft ber Kastholischen, oder auf die Zerstörung bessen, was an dieser als subsstantieller Borzug gepriesen wird; was Sie über die Thorheit sagen, von den Caremonien berfelben Heil zu erwarten, unterschreibe ich von ganzem Herzen.

Eben so eifrig pflichte ich Ihrem Unwillen gegen bie angeblischen Reflier bei, nicht weniger gegen bie, bei benen aufgejudte Gefühle herrschen, als gegen bie, welche eine argerliche und schands liche Komobie spielen.

Hingegen muß ich Ihnen gestehen, daß ich über basjenige, was doch auch Sie Mysticismus nennen, und über die Religionsphilosophie, welche Sie als Protestantismus anerkennen, nicht so venke, wie Sie es in Ihrer Abhandlung außern.

Damit Sie nun aber ja nicht irre werden möchten, als maßte ich mir eine Art zu glauben und zu empfinden an, die ich nicht habe, also auch nicht zu haben schemen darf, muß ich Ihnen eis gentlich nur wiederholen, was, wenn ich mich nicht irre, in den Sesprächen gesagt ward, deren Ihre Freundschaft sich zu erinnern der Mühe werth gesunden hat. Eigentlicher Glaube, in einem viel weiteren Umsang als der religiöse, ist entweder nicht jeder Nastur zu haben gegeben, oder es kann durch ein disharmonisches intellectuelles Leden die Fähigkeit seines Wurzelsassens und Gedeihens vernichtet werden. Der Boden kann fruchtbar genug, aber das Klima abhold seyn. Meine intellectuelle Richtung ward früh stepstisch, auf das Reelle und historische gewandt, begierig aufzusassens zum zu ergründen, unterwarf ich meine Gedanken den Raturgesetzen, und eine eigentlich schäfterische Phantasse hate ich in dieser

Hinficht fo wenig als ein gewaltsames Bedürfniß bes Bergens iber bie Granzen ber Erfahrungsfahigkeit hinauszugeben, ober ich lief beibe verkommen. Überhaupt verschwand mir felten das Bewußt: fenn eines Gebankens hinter ber Anschauung seines Inhalts und Gegenstandes. Bu biefer obne Breifet naturlichen Anlage tam bie Wirkung eines elenden Religionsunterricht und eine fehr lebendige Beschäftigung mit bem claffischen Alterthum. Go famich eff in reiferen Jahren und mit einem biftoriften Stubium zu ben beile gen Buchern gurud, die ich abfolut kritisch, und, um ihren Inhalt als ben Grund einer ber mertwirdigften Belterstheinungen ju ftw Dies war feine Stimmung, worin ber eigentliche Glaube erwachsen konnte, benn est war die bes heutigen Protestan Ich bedurfte keiner Wolfenbuttler Fragmente um die Ab weichung der Evangelien wahrzunehmen, und die Unmöglichkit kritisch auch nur eine haltbare Geschichte bes Lebens Jesu fich # entwerfen. In ben messianischen Beziehungen auf bas alte It stament konnte ich keine Beiffagungen erkennen, und alle geben tete Stellen bochft einfach erblaren. Wenn ich aber bie unermeß: liche Rluft zwischen Erzählung und bem erzählten Geschehenen, hier wie bei jedem historischen Gegenstande in das Auge faste, fo ftorte mich bas nicht weiter. Der, beffen irbifches Leben und let ben gefchilbert wurden, hatte mit eine vollkommen reale Erifim, und feine gange Geschichte biefelbe Realitat, wenn fie auch in fie nem einzigen Puncte buchftablich genau erzählt mare. Daber auch das Grundfactum der Wunder, welches, meiner überzeugung nach zugegeben, ober bas Unfinnige, nicht blos Unbegreifliche angenom men werben mußte, ber Beiligfte fen ein Betruger, und feine Sim ger Betrogene ober Lugner gemefen; und Betruger hatten eine beilige Religion geprebigt, in ber alles Entfagung ift, und nirgenbi auf ein Priesterregiment, nirgends auf etwas, was der Lastends tigkeit angenehm fenn kann, bingearbeitet wird. Bas ein Bur ber im ftrengften Ginne betrifft, fo bebacf es mabrhaftin nur einer unbefangenen und icharfolickenben Naturforfchung, bimit wir ein

seiner Bergleichung mit Legenbenmahrchen, ober ben angeblichen andrer Religionen, um wahrzunehmen, welch ein andrer Geist in ihnen lebt:

Rach biesen Außerungen könnte ich nun wohl Anspruch mas chen ein achter protestantischer Christ zu heißen; von einer Kirche anerkamt zu werden, die selbst die nicht aus ihrer Mitte ausstüßt, welche Christus zu einem schlauen politischen Ehrzeizigen, zu einem gewandten Charlatan und Taschenspieter machen, — Mensschen, welche hoffentlich nicht sterben werden ohne die Strase einer indignitten allgemeinen Berachtung empfunden zu haben, und die Sie, mein verehrter Freund, gewiß auch im Herzen verachten, wie milde sich auch Ihre Worte über diese Lüstever außern. Ich selbst aber kam diesen Anspruch dessenungeachtet noch immer nicht machen, und Luther wurde ihn auch nicht anerkennen: denn ich bin welt davon entsernt einen so sessenständen zu haben, als von denen der historischen Ersahrung: sie sind nur immer noch in meinen Ges dausen und unter ihnen, nicht außer mir und über mir.

In dem Sinne, welchen mancher, welchen auch Ihre Schrift dem Namen Mystifer giebt, können Sie wahrhaftig auch die Resformatoren nicht von diesem Ramen retten. Waren dem etwa die Ideen der Menschwerdung, der Berschnung, der Gnadenwirskung etwas anderes als mystisch? Mysticismus, denke ich (abgessehen von den Narrentheidingen, die den Namen lügen) ist nichts anderes als der Glaube, daß der Fromme, nur sähig sich nach dem Instande des Glaubens und der christlichen Gesinnung zu sehenen und zu streben, ihn durch ein wundervolkes Entgegenkommen erreicht, und wenn er dessen theilhaftig geworden, auf eine der Logik und Psychologie unerklärliche und für sie thörichte Weise Ersteuchtungen des Gerzens und des Geistes erlangen kann. Wer mag es längnen, daß darans die unsimmigste Schwärmerei entstes hen kann? Wer aber kann es auch läugnen, daß Leute, deren

Schuhriemen zu lofen ich nicht magen burfte, biefen Glauben mit einer ganz unerschütterlichen Gewißheit gehabt haben, und baf in ihren Schriften und Thaten bas Antlig ihres Geiftes leuchtet? Gin folder Myfticismus ift allerbings fo vielfacher Geftaltungen fabig. daß wer nicht erwachsen in der katholischen Kirche ihm in sich ent wickelt bat, unmöglich obne Zwietracht in fich felbft ihre Einheit berbeirufen tann. Dag er aber in ber tatholifthen Rirche mehr Mahrung findet als in der unfrigen, ift doch auch unläugbar. laf fen wir die Thoren, welche von Caremonien und Opferwesen bie fromme Gefinnung berzustellen anrathen, von ber fie felbe teinen Begriff haben. Aber verkennen wir auch nicht, daß die tatholi sche Kirche in vieleh Dingen zum Bergen rebet, wo bie unfrige flumm ift: daß wir sie in ihren Lehren — ihre tyrannische hieur chie ist eine andre Sache — nicht nach ihrer Ausartung in sime lose, unempfundene, abgestorbene Formlichkeiten richten miffen: baß ein achter Mostiker, wie Kenelon, in ihr mit ber boofin Rraftigkeit leben konnte, ohne die Gefahr zu laufen geiftlich folg und im schlimmen Sinn schwarmerisch zu werben, ber unfere proteftantischen Muftiker ausgeset find. Die Beichte mag fir ben, ber es ernstlich mit fich meint, sehr entbebrich senn: aber für ben ware es ebenso auch die Predigt, und bleibt biese nicht jebesmal für ben größten Theil ber Buborer ohne fpecielle Unwendung, wib rend jene gang individuell ift? Sie mag an fehr unwurdige Geil liche gerichtet werden: predigen denn aber keine von demselben Schlage? Warum will man die Absolution nothwendig craß ma chen? Abfolviren wir und nicht felbft taglich ohne und ftrenge ge beichtet zu haben? Und in welcher Gemeinschaft der Liebe lebt nicht der wahrhaft fromme Katholik durch die ganze. Reihe der Go ligen und Beiligen bis zu ber ihn weit mehr vermittelnben Per son Christi hinauf?

Wenn also ein sich sehnender, beangstigter, über den Id ber protestantischen Kirche und das Wachsbild, welches ihren Namen behauptet, verzweiselnder frommer Protestant einen die Schwächen sith selbst versteckenden Blick der Liebe auf die katholische Kirche wirft, wenn er dabei sich um so leichter Illusion macht, all er vielleicht ihr Pfassenthum nie oder nicht in seiner Ausartung sah, so sollten wir, daucht mich, an ihm kein Argernis nehmen.

Merbings muß man bem zu Wohlwollenden sugen: übere tragt nicht eine Ibeale auf etwas, deffen Roalität ihr ja prüfen könnt! Seht, wie der Geist, um dessentwissen allein ihr mit Liebe an einer sonst suchtbaren Gestalt hängen könnt, nie ihr Ganzes durchdrang, und zeigt und, wo er denn sett in ihr sey, und ob nothwendig in dieser Korm? Soht, wie eben das idealischere Streben, welches viele ihrer Eigenthimlichseiten gedildet hat, wie es immer geschieht, wenn und als es verschwunden ist, nur etwas weit Schlimmeres zurückgelassen hat: wie Heuchelei und Wortgephärr aus Astetik, Pfassentyrannei aus Kirchenzucht, aus Entsagung des Fleisches wiede Leibenschaftlichkeit geworden ist. Die Formen sind allenthalben da, wo noch die katholische Religion der sieht; aber wenn aus den bestehenden Formen der Geist entsichen ist; wie hosst Ihr denn durch die Kormen, außerlich angepaßt, den Gelst wieder zu enweden?

Soste es wohl ganz richtig senn, daß der Berfall der Retis
gion aus den katholischen Ländern herrühre? Eine moralische Ruchlösigkeit, die der Religion seindselig ist, hat in den wälschen Ländern freilich immer bestanden, aber als national und ganz abs geschieden neben strengem Kirchenglanden, oder blindem Gehors sam, der Glaube zu senn wähnte. So ist es ja noch hentiges Lasges. Bei uns, scheint es mir, entstend die Indisperenz aus Insdignation über die widerlichen Orthadoren, welche die Mystiser, Spener, Franke u. s. w. ächt papistisch anseindeten, mit einer Frechheit das Priesterthum geltend machend, die kein Capuciner ärger treiben kann. Ich begreise es, daß, wer unter ihrer Jucker ruthe stand, wenn er nicht Mystiser ward, sich mit ditterm haß zur Freigeisterei wandte. Die eigentliche protestantische Freigeistes rei, welche das Gebiet der Kirche expbert hat, und nuter dem Nas men der bestegten southeurschen andchte, scheint mir dach ganz aus England gekommen zu sepn: Die Freimaurerei, die ebenfalls vom Ansacz des achtzehnten. Sahrhunderts sich zuerst in Norddeutschland und von dort que verbreitete, mag ihr ansänglich sehrtelische Philosophie, ist ihr mehr behülslich gewesen, eis selbstwirkend, außer bi den höhern Ständen. Diese haben aber doch im protestantischen Deutschland inn achtzehnten Sahrhundert die Nationalgesinnung nicht bestimmt, sondern wir, der Mittelstand.

Sie erinnem mit großem Recht gegen die Lobrehner der tathe liften Caremonien, daß die stidonsten gesistlichen Lieber von Prote flanten gedichtet sind; in neueren Sprachen gewiß, wenigsten mit sehr einzelnen Ausnahmen. Uber sind nicht alle wahrhaft we hebende und erhabene Eleber dieser Art von Mystitern gedichte! Ist darunter ein einziges, welches unter Bermunfttheologen Inde surden kann, wenn er es nicht allenthalben bestäckt und umsommt! Ganz gewiß ist es ein widerlicher Unsühn, wenn man sogt: Reifgion sep Poesse: denn den guten Sinn, den man dem Ausdrud geben könnte, mußte man hineintragen. Aber die Wurzel der Poesse, welchendige Anschaung, ist allendings auch Burzel des Glaubens.

Ich frage mich oft, wie soll es werden? In den katholischen Kandern flirbt die Klerisei auß; niemand wird bald mehr geistlich werden können oder wollen. Bei und haben wir die Mamen und kormen und ein allgemesties dumpfes Bewustsenn, das es wicht richtig ser; jedermann ist unbeimlich, wir fühlen und als Gespenster bei sebendem Leibe. Ich rede nur von festen Lander dem in England, steht frestich das Christenshum selsenesten wir sahllasen, steht neu antsprossenden Secten, die von Fruchtbarkeit den Bodens zeugen. Ich din aber dabei ganz ruhig. Man wird wahrer und lauterer werden, wenn sich alles ausscheidet, was nicht von Ferenzunirgend einer von den vielen Gemeinden gehört, die dann bilden werden. "Augernts muß sen, wehr dem, dum

Street and a street of the

den es kommt!" Ich möchte die tobte Kirche nicht einreißent aber wenn fie fallen foll, wird es mich nicht bennruhigen. Laß uns vertranen, daß ein Drofter kommen kann, ein neues Licht; wenn wir es am wenigsten ahnden. Alle: Sichnwezen dieses Zeits alters fichen uns der Wahrheit entgegen promis die nich wollen.

S. Sec. 15

Benn Riebuhr burch ben Gang feiner Erziebung und burch feine gur Rritit führenben Stubien nitht gu bent feften Blanben gelangen konnte, nach welchem oft eine tiefe Sehnsucht in ihm lebte, und beffen troffliches Dasenn er oft schmerzlich vermißte, fo bezeugt bagegen vieles in feinen Briefen, welchen Werth er einem feften, in der Tiefe bes Bergens liegenden Glauben beilegte. In einem Briefe, ben er nach ber Geburt seines Sohnes schrieb, beißt es unter andern: ber Anabe folle bie Gotter und Beroen ber 215 ten als historische Wesen nehmen lernen; aber fo, baß man ihm fage, die Alten batten ben mahren Gott nur unvollfommen gekannt, und biefe Gotter maren gefturzt, als Chriftus in bie Belt gekommen fen. Der Rnabe folle altes und neues Testament mit buchftablichem Glauben vernehmen, und fester Glaube an alles bas, was ihm ungewiß ober verloren' fen, folle von Rinbesbeinen an in ihm gehegt werben. Die Stelle findet fich in bem Briefe Nro. 331", und ift bier nur bes Bufammenhanges halber angeführt.

Es war Niebuhrn selbst oft nur zu fühlbar, wie viel er bei seinem tiefen, durch so manche Stürme erschütterten Gemüth an Trost und Beruhigung entbehre, durch den Mangel dieses sesten und positiven Glaubens. Dies drückt sich auch in Hinscht des Glaubens an eine personliche Fortdauer in dem Brisse Nor. 335 sehr start aus. Dennoch lich eben dieser Glaube sester und tieser in seiner Seele, als ihm dies im gewöhnlichen Leben zum Bewußes sehn kam. Dies ergiebt sich aus verschiedenen Stellen seiner Biese sein fein amentlich aus Einer, in welcher er sagt: er seh des liedewisten Empfangs seiner Amalie gewiß, wenn Sott ihn in eine andre Welt abrusen sollen. In einen Beles aus Nour vom Gerten Seint

1818, in welchem er sich der Anstellung eines Gesandschaftspreidigers freut, sagt er: "Ich wünsche sehnlichkt, daß Marcus — so bieß sein Sohn.— recht von Herzen und aus dem Herzen fromm werde, sobald er einer Ahndung sähig ist. Ich kann ihm diese Kommigkeit nicht geden; aber den Gesklichen unterstützen kann und will ich; und seine Geskuhle sollen Gebete und Gesange aust sprechen. Alles, was in unsern Zeitalten darin außer Gebrund gekommen ist, soll ihm unentbehrlich und Geses werden."—

Im Sommer 1812, in welchem er sich übrigens einigm Nachlaß in anstrengender Arbeit gestattete, schried er einige Recepsionen, die er aber weder in der Sammlung seiner Schriften, noch überhaupt für die Nachwelt erhalten wissen wollte; so wie auch keine seiner andern polemischen Schriften. Er meinte, man musse sich streiten können, wenn es nothig sen: aber unfreundliche Worte müßten nicht aufbehalten werden. Über seine politischen Schriften außerte er: die möchten, wenn es angemessen wäre, einst nach seinem Tode gesammelt werden.

Der zweite Band seiner Rom. Gesch. war mittlerweile gebruckt. Die Gleichgültigkeit, mit welcher, wie er glaubte, berselbe vom Publicum ausgenommen worden sep, schmerzte ihn; doch blieb er zur Fortsetzung sest entschlossen. Die damalige Zeit, in welcher alle Gemuther auf die großen Scenen im Norden gerichtet waren, kannte, der Erscheinung eines Werkes, wie das seinige war, ohne bin nicht gunstig seyn.

Im October 1812 fing er an Wyrlesungen über Rom. Aller thumer zu halten und setzte sie ungeachtet der Unruhen, welche die Aruppendurchzuge verursachten, bis zum Schluß der Boriesungen fort. Daneben arbeitete er an der Revisson des dritten Bandes: a hatte die Absicht den Druck desselben um Neusahr beginnen zu lassen. Diesen Nan störten und verhinderten die großen Ereigniss sener Zeit, welche alle seine Gedanken beschäftigten und seine Seele mit neuen Hossaungen der Besteinung vom französischen Soch er

füllten. Er ward späterhin bald in den Strom eines sehr bewege ten Lebens hineingerissen.

Früher hatte er seine Collegia publice gelesen; biefes mal ließ er fich honorar bafur bezahlen, und bestimmte die Einnahme gur Unterflugung bebrangter Familien, beren es in biefer Beit nas turlich mehrere wie je gab. helfen zu konnen, wo ihm Gorgen ober Mangel vor Augen traten, war ihm immer Freude und Beburfniß. Er und seine Frau waren beibe auf eine eble Art mohlthatig, im Großen und im Rleinen, und oft erkamte er es mit Dank gegen Gott, bag ihm bazu Mittel und Gelegenheit gegeben waren. Mus Anzeichnungen in seinen Papieren findet es fich z. B., baß er im Sabr 1817 in Rom über 2000 Thir. für Wohlthaten und Unterflühungen ausgegeben hat. Er außerte barüber gegen feine Freundin: "Ich thue lieber wohl, und gebe lieber weg, wenn ich es vermag, als bag ich es zu einem vornehmen Leben aufwende. Mogen meine Collegen und andre makeln und fvotteln über mein beschränktes Leben, fo viel fie wollen. Es niebt ber Beburfenden unter ben Kunftlern und andern nur zu viele."

Der Winter 1812 — 1813 verging unter den beständigen Hin = und Her = Märschen der Franzosen. Ihr Unglück in Rußland richtete alle Gemüther mit hoffnungsvollen Blicken empor; und wenn das namenlose Elend der Feinde das Herz mit Mitleiden ers süllte, so jauchzte doch der vaterländische Geist frohen Aussichten entgegen. Bei dem Abzug der Franzosen aus Berlin im Februar 1813 theilte er den Jubel des Bolks, und ebenso den Enthusiass mus dei den Anstalten zur ferneren Besreiung. Als die Landwehr ausgedoten wurde, wollte er sich dem Dienst nicht entziehen, wenn er nicht auf andre Art im Kriege thätig seyn könnte. Sein Bunsch war, als Secretair deim Generalstade zu dienen; wenn dieser Bunsch nicht in Erfüllung ginge, so wollte er mit einigen Freunden als Freiwilliger Dienste nehmen. Er ternte zu dem Ende ererzeiren, und als die Zeit kam, wo sein Alter ausgedoten wurde, ließ er sich als Freiwilliger bei der Landwehr melden. Er wollte aber

lieber mit einigen Freunden als Gemeiner in ein regulares Regiment eintreten, und bat sich basu die Erlaubniß vom Kinig aus.

Da Niebuhr und seine Frau dies ihren Freunden in Holstein schrieben, trauten diese ihren Augen kaum, als sie lasen, mit welchem Enthussasmus nicht nur er, sondern auch sie in diesen Gebanken eingingen. Die Sroße des Gegenskandes hatte diese Frau, welche sonst bei jeder nur denkbaren Gesahr für ihren Ram erzitterte, den sie unaussprechlich liebte, und aus dem sie ihr ganzel Leben schöpfte, so begeistert, daß sie auch ihr Theuerstes dem Baterlande darzubringen bereit war.

Borlaufig, um fogleich etwas, wenigstens indirecte, für die Sache zu wirken, schrieb er mit Genehmigung ber preußischen Ro gierung eine Zeitung: ben preuß. Correspondenten; beren 3met fich felbst kund thut. Es befinden fich in biefer Beitung einige bn Aufbewahrung wohl werthe Auffate von ihm felbst. Er redigint biefelbe, bis er nach nicht langer Beit ins Sauptquartier gerufm wurde. Rachher übernahm er sie noch ein paarmal, aber immer nur auf fehr kurze Beit, weil er wieder von neuem abberufen wur be. In den Zwischenzeiten, wo Andre die Redaction übernahmen, erschienen einigemal fehr feindfelige gegen Danemart gerichtte Ir tikel, mit welchen er in hobem Grabe unzufrieben mar. Dies if bier anzuführen, weil man ihm biefe in Danemart, als ob fu unter feiner Redaction eingerlicht waren, fehr verübelt hat. Die erbetene Erlaubnif gum Gintritt in ein Regiment murbe ibm vom Ronige versagt; boch mit bem Bufat, ber Konig werbe ihm feb nen Kalenten angemeffenere Auftrage geben #).

i. :

in moderatorios. Pilos in antonios

Contract to the second

<sup>\*)</sup> Die Briefe Nro. 235 — 250 find magrend viefer Beit ber größten wift bifben, Aufregung geferieben.

## Aus Niebuhrs Briefen vom Sommer 1810 bis jum Frühling 1813.

#### An die fenster.

#### 204.

Berlin, ben 1. Dctober 1810.

Belter erzählt von Goethe, daß er an seiner Biographie schreisbe, dann an der Fortsehung von Meister. Zelter hat seinen Fragen über Musik nachgedacht, und versichert, daß von ihm, der gar nicht musikalisch ist, und nicht einmal etwas Musik gelernt hat, eine Tonlehre kommen werde, die ganz neu, tief, und für ihn überzeugend sey. Auch hier entdeckt er das Geseh divergirender Tendenz. Ist das nicht ein außerordentlicher Triumph des Genies? Soethe hat den König von Holland gesehen, und sie haben sich beide mit einander gefallen.

Ich habe dem Minister Dohna, mit dem ich, wie Du weißt, personlich befreundet bin, meine Dienste angeboten um die landsschaftlichen Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, ohne meinen Namen zu nennen. Einen großen Theil dieser Arbeit habe ich schon gefordert und abgegeben: wenn diese Sache nur Fortgang hatte, so wurde ich hoffen schon hiermit so viel nugen zu konnen, daß ich mir den Genuß meines Gehalts nicht-vorzuwersen habe.

Ich bin an einem Fluffieber eine Zeitlang unwohl gewesen; boch ift es bamit im Abnehmen.

#### 205.

Berlin, ben 13. Dctober 1810.

Unfre Einrichtung ist auch allmählich mehr für die Dauer geworden. Meine Male hat meine Bücher mit großer Rühe und Sorgfalt aufgestellt, welches mir sehr viel werth ift. Ich tauft jeht manche Bücher auf Auctionen, und die Zahl der meinigm vermehrt sich wochentlich.

Meine Ausarbeitung wird durch die hartnäckige Erkaltung er schwert. Es ist mir daher willsommen, daß die Erdsfinung den Borlesungen vierzehn Tage verschoben ist, weil die Hörsale nicht sertig sind. Bielleicht verliert sich mein Übelbesinden die dahin, wenigstens kann man doch langsam einigermaaßen nachholen, was man nicht in einer glücklichen Seistesstimmung schaffen kann. Nei ne Einleitung gefällt mir nicht. Es sind die Elemente, aus denn etwas Sutes hätte werden können und geworden wäre, wenn mir hell und leicht gewesen wäre; aber so ist alles unreif geblieden. Inzwischen übe ich mich doch auch wohl es besser zu machen.

Der Finanzplan wird jett als reif zur Bekanntmachung an gekündigt, und, wie man fagt, wird er dem ursprünglichen Entwurf einigermaaßen ahnlich seyn; obgleich man versichert, baß Papiergeld, Abkauf der Grundsteuer und andre Dinge wegsallen sollten. Seine Unaussuhrbarkeit wird sich vermuthlich bald barthun, zumal er den gemachten Berechnungen nicht entsprechen wird.

Wir haben Savigny in diesen letten Wochen einigemal ge feben. Er scheint mir sehr gewogen und wir werden uns gemis naher kommen, wenn wir uns langer kennen. Die Frau ift sehaft, und gefällt.

Ich habe auf einer Auction ein Bundel kleiner Schriften aus dem sechzehnten und Ansang des siedenzehnten Jahrhunderts gekauft. Wenn sich in einer so zufällig zusammengekommenen Sammlung vortressliches, und nichts durchaus schlechtes sindet, so muß man Achtung für das Zeitalter bekommen. In dieser de sindet sich eine Reihe Denksprüche unter dem Namen "wahrhaste neue Zeitung" vom Jahr 1620. Diese Wahrheit und diesen Emst hat unsere Litteratur bei ihrer Wiederbelebung nicht wieder gewonen, wenn sie gleich einen höhern Schwung genommen hat. Was

frommt biefer? Er ift ber Genuß Einzelner; jenes war bie Sins nesart ber ganzen Nation, und gewiß kann man bas Zeitalter von Luther bis zum dreißigjährigen Krieg für das protestantische Deutschsland das goldne Zeitalter nennen.

Ich gebe Dir zu, daß man besser thut Bucher nicht zu lesen, in denen man die Bekanntschaft des Teufels macht: ich las neuslich Eriminalacten, und sah, daß Richter und Ankläger dahin geskommen waren in den dreisten und schlauen Berbrechern interessante Menschen zu sehen. Aber durch ein Dichterwerk hat es doch wohl keine Gefahr. — Überhaupt besteht die Sesahr wohl nur in dem Gränzen der Laster an Tugenden — und in der Mischung der Charaktere, daß selten jemand so ganz verworfen ist, daß man nicht, wenn man ihn näher sieht, gute Seiten an ihm fände, und ihn mehr als seyn sollte duldete. —

Amaliens Augen sind wieder schwacher; daher wirst Du von ihr nur einen kleinen Busat erhalten: benn sie darf nur beim Zasgeslicht schreiben, und es ist schon etwas nach ber Tischzeit. Ihr huften ift leiblich, aber nicht weg.

#### 205ª.

Berlin, ben 27. Dctober 1810.

Da Male ben größten Theil vieses Blattes schon beschrieben hat, so bleibt mir wenig Raum über: voch wurde ich heute auch keinen größern benugen können. Ich schreibe Dir gerne in Nebenstunden: aber für jetzt sesseltung ohne Handbuch ist sehr mühsezig. Die Mühseligkeit übertrifft meine Vorstellung: aber im Ressultat glaube ich doch auch schon eine sorstellung: aber im Ressultat glaube ich doch auch schon eine sorstellung: aber im Ressultat glaube ich doch auch schon eine sorstellung: aber im Ressultat glaube ich doch auch schon eine sorsichhaltige und kritische Geschichte des ältesten Italiens zusammengefügt zu haben, wie sie noch nicht vorhanden ist. Inzwischen bin ich jetzt noch in dem Theil der bloßen Erudition. Gott gebe nur, daß ich nicht zu sehr mißvergnügt mit mir sehn möge, wenn ich zu den Zeiten gelange, wo diese das Geringste bei der Behandlung der Geschichte ist.

Wenn ich die Beschäftigungen und den Umgang, in dem ich jetzt lebe, mit meinen vorigen Geschäften und Berhältnissen ver gleiche, so suhle ich, daß es keine Tauschung war, wenn ich sie zu vertauschen wünschte. Male hat Dir schon von der Freitagsgesellsschaft geschrieben, in die ich getreten bin. Diese füllt wirklich eine Rieduhr.

Lucks aus, die ich sonst empfand: das eigentliche Gespräch iber meine Lieblingsbeschäftigungen. Sage an Chr. Brandis, das ich dabei an ihn denke und überzeugt din, das es ihn sehr glucklich machen wurde diese Zusammenkunfte zu theilen, in denen wirlich viel Gelehrtes und Berständiges bei guter Laune und mit herzichem Wohnvollen der Theilnehmer gesprochen wird. Es sind keute von wahrer Gelehrsamkeit. Und alle scheinen mir aut zu seyn.

Wie lange werbet Ihr noch mit bem bittern Kelch verschont bleiben, welcher allem Unschein nach nicht ganz vorüber gehen wird? Wenn ich nichts mehr erfahre als das ganze Publicum, so ist mir über unfre dußern Verhältnisse ruhig, und man vergist die Gorgen. Hebt einmal ein Zufall einen Zipfel ves Vorhangs, so schangs, so scheint es mir ganz anders: indessen wird doch wohl der Winter ruhig vergehen: jeder verlebte Monat ist Gewinn. Lebe wohl!

#### 206.

Berlin, ben 9. Rovember 1810.

Bahrend ich gestern Abend in unsrer philologischen Gefell: schaft war, hat Male Dir Deine Fragen über meine Borlefungen schon beantwortet: mir bleibt also nur noch eine Abrenlese. 34 boffe gewiß, daß die baran verwandte Arbeit nicht verloren fenn foll, und daß auch Dir bas Werf nicht mißfallen foll, wenn es vollendet ist. Überarbeiten und Ausfeilen wird es auch von der Dunkelheit und Schwerfalligkeit befreien, mit benen es besonders an folden Stellen, bie ich an weniger beitern Tagen geschrieben, noch behaftet sein mag: babin strebe ich auch bei bem Durchar beiten bes schon Geschriebenen vor jeder Borlesung. Bei dem mimb lichen Bortrag kann bas, was noch nicht aufgeloft und ausgeglitz tet ift, fo schadlich nicht fenn, weil ber Accent es verftandlich macht und ich auch noch manches zur Erlauterung hinzufuge. über bie unerwartet große Babl ber Buborer bat Dale Dir gefchrieben. Aber nicht nur die Bahl, sondern die Perfontichteit derfelben ermuttert und belebt zu fortgesetter und eifriger Unftrengung. Bem ich Dir unter diesen nur Savigny, Schleiermacher, Spalding Uncillon, Nicolovius, Schmebbing, Suvern nenne, wirst Dn bieb begreifen. Auf Deine andern Fragen muß ich Dir fagen, bas ich damit felbst mehr als mit irgend einer meiner frühem Arbeiten zufrieden bin: - bie Ginleitung habe ich gang umgearbeitet -

bazu mag ber allgemeine Beifall mit wirken, beffen Ermunterung ich recht empfinde und in hohem Maage genieße. Denn nicht nur bie Bahl und die Auswahl ber Buborer, sondern auch bie allaes meine Freude an ben Borlefungen übertrifft alles mas ich hatte ers warten binnen. Deine Einleitung hatte einen fo ftarten Einbruckgemacht, als eine Bebe batte thun konnen, und alle Gubition ber barauf folgenden Geschichte ber altitalischen Bolifer, welche ber eis gentlichen Romischen zur Einleitung bient, bat auch Die gemisch: ten und nicht gelehrten Buberer nicht geminbert. Savignys Aufmerkfamkeit, und feine Außerungen, bag ich eine neue Epoche für bie romische Geschichte anfange, giebt mir naturlich noch mehr Gifer Untersuchungen in ihrem gangen Umfang zu verfolgen, welche man fouft leicht auf halbem Bege liegen läßt, sobald man bas Biel bestimmt erblickt hat, und fich bann nach etwas Reuem ums fieht. Daß es unmöglich fen bie Romifche Geschichte in zwei wochentlichen Stunden in biefem Umfang mahrend eines Binters vorzutragen, bas empfinde ich nun freilich: und mochte boch um alles ibn nicht einschränken: benn eben in ber lebenbigen Bergegenwartigung und ber Darftellung einer großen Fulle hell erleuchteter Begenstände besteht wohl der Borgug eines mehr als alltäglichen Geschichtsvortrags. Ich arbeite bas Gange nach beften Rraften im Manuscript so and, bas es die Grundlage zu einer Bearbeitung für den Druck werben kann, und an biefe muß ich mohl benken, weil in bem Bortrage meine besten Entbedungen in ber alten Geschichte an bas Bicht tommen, beren Gigenthum nun wohl leicht verloren geben bonnte. Außer ben frichern, die jest boch alle an Rlarbeit und Gewisbeit gewinnen, habe ich fcon nicht wenige, und barunter recht fehr wichtige, mabrend ber Arbeit gemacht.

Unfve kleine philologische Gesellschaft wird nicht ausarten. Wir lesen und emendiren ben Herobot. Ich erklare das Historissche, andre discutiren das Grammatische, und so haben wir eine wahre kleine Akademie.

### 207.

Berlin, ben 24. November 1810.

— Ich schreite in meinen Worlesungen langsam vorwarts und werde weit vom Biet bleiben; aber ich entbede vieles, was mir wernigstens interessant scheint, und neu ift 3, B. das cyclische Sp. 31 \*

stem ber altitalischen Sahresrechnung, worüber mir die meriamische Zeitrechnung ein Licht angezündet hat. Ich habe eine gwie Menge Data zur Bestätigung meiner längst gehegten Ansicht ge sammelt, daß der Westen von Europa eine ganz eigenthümliche uralte Cultur, ein eigentliches Sostem von Wissenschaft hatte, etr der Often auf ihn einwirkte. Bon dergleichen Dingen mag ich Dir lieber schreiben, als von dem was wir sehen, hören und ersahen.

Ich habe einen Auftrag erhalten, der andern wichtig, mirabe fehr unbedeutend erscheint, mit Ancillon und einem Andem eine Confiduction der Afademie der Wiffenschaften auszuarheiten.

Swigny ist mir sehr lieb, und er scheint auch viel auf mid zu halten. Unfre Studien durchdringen sich, so daß wir viel ureden und auszutauschen haben. Es beschämte mich Ansangs im under meinen Zuhörern zu wissen, aber seine außerordentliche Addundhme an den Borlesungen ist das gunstigste Urtheil, welches ich erfahren könnte, da er gewiß der sachkundigste Richter unter wifern Zeitgenossen ist.

Den 7. Decbr. Seit ich Dir obiges fchrieb, habe ich an bem Verfassungsentwurf ber Akademie gearbeitet, mit der Abschiffe zu etwas ganz Neuem zu machen. Neutich habe ich auch in Memoire in der Akademie gelesen. — Du siehst, daß ich Deiner auferlegten Verpflichtung genüge und nehr schreibe als lese. Mege es Dir wohl gehon und Gretchen balb genesen!

Es ist wohl wahr was Du sagst, daß man sich auf die kange nur mit Denen ganz behaglich und vertraut fühlt, mit denen man einen gemeinschaftlichen Ideengang hat, und zwar einen solchen, der ums an sich lied ist, nicht einmal einen solchen, der duch lied ist, nicht einmal einen solchen, der duch lied wird wird Pslicht geboten wird. Man kann mit einem Menschen wit zu sprechen wissen, und doch ist der Umgang darum nicht wohlt thatig.

### 208.

Berlin, den 5. Februar 1811.

Sch bin schon eine ganze Weile erkältet, und kann es nicht werben. Auch Malens Husten zeigt sich noch immer harb nachg, und ihre Augen bleiben schwach.

Am vorigen Sonnabend hat mich die philosophische Facultali mit mehreren andern, zum Doctor gemacht. Ich bin also der erste Doctor, den die hiesige Universität creitt hat. Du wirst es nicht lächerlich sinden, daß ich einen gelehrten Titel gewünscht, und da er noch überdies angeboten war, ihn mit Freude angenommen habe, da doch ein solcher Titel eben so wenig Werth gebe und eben so durch Mißbrauch entstellt sey wie jeder andere. Es ist dies doch nicht ganz so schlimm, und ware es auch, so ware es doch nur die Entstellung einer ursprünglich schonen Idee eines eigentlichen gelehrten Bürgerrechts, wodurch sich die gelehrten Bürger von den Liebhabern als Beisassen und Schukverwandzten auszeichnen, und unter denen die Akademiser wieder einen Abel bilden. Es ist eine Idee der verwandt, die Klopstock in der ges lehrten Republik so herrlich ausgebilder hat: hast Du dieses Meissierwerk gelesen?

Auch bei dieser Gelegenheit habe ich von meinen gelehrten Mitburgern so viel ungeheuchette Auneigung ersahren, daß mir das durch die Sache wirklich sehr erfreulich ward. Sie sind mir alle gut, und einige so recht herzlich, daß ich mich in diesen Verhältnissen und in diesem Umgang ganz anders sühle als in den frühern, die aus den Beziehungen zu Leuten entstanden, welche mehr aus hern diesen ühnen vorgerückte Gegenstände als mit sich selbst lebzten. In hinsicht auf das Gespräch sehlt es mir weniger als leicht in einer andern Lage seit meiner Jugend. Daß dieses aber auch nicht alles ersest, und daß es alte Verhältnisse giebt, deren Entssernung und Trennung durch alle neue Bekannte nicht vergeßlich gemacht werden, das sühle ich doch dabei, und möchte nicht es nicht sühlen. Ware das nicht, so würde ich meine jehige Lage die beste nennen, in der ich seit manchen Jahren gewesen din.

Ich arbeite so beständig fort, obgleich es mir manchmal in der letzen Zeit sehr sauer geworden ist. Mit einem ganz betäudten Kopf Arbeiten aussühren zu mussen, bei denen man ein wustes Spaos in Ordnung bringen und entweder Entdeckungen machen oder verworrenes Zeug vortragen muß, und wo man sich doch auch gern der Sache wurdig ausdrückt, das ist eine schwere Sache, indessen bei so wenigen Stunden Vortrag läst es sich doch aussühren. Seht liegt noch eine andere Arbeit auf mir, ein Memoire für die Akademie, welches die übermargen sertig seyn muß, und solche Arbeit lasse ich mir anch etwas zu scharf auf die Kinger brennen. Ich habe dazu einen wichtigen Gegenstand gewählt, die Wölkerwanderung im östlichen Europa die auf die römische Herrschaft, einen

Gegenstund, der wegen seiner Berworrenheit ganz underührt geblieben ist. Für die Entwickelung und Entwirrung der Geschichten solcher Zeitraume glaube ich ein eigenstiches Geschick zu haben. Ich hatte ich nur meine Krafte benutzt, als ich noch mehr jugendliches Leben hatte, und etwas aus mir werden konnte!

#### 209.

Berlin, ben 15. Februar 1811.

Uber Malens Kranklichkeit fetze ich nur noch hinzu, daß ihr Huften sehr arg ift, daß fich feit einiger Zeit eine Scharse in de Haut zeigt, die, Gott gebe es, das Ubel hoffentlich von der Buff ableiten wird.

Es sollte scheinen, daß die Zeit uns dem Wiedersehen nicht beingen müßte, denn wenn alles unverändert bleibt, steht es allw dings in unfrer Macht den Sommer zu einer Reise zu End anzwenden. Aber ich kann mich diesem Gedanken nicht mit überwagung hingeben, und mag ihn nicht als einen Araum wissenlich begen. Wir sind in tieser Umwissenheit über das Bevorstehende; abn ein Ungewitter scheint sich zusummenzuziehen, dei dessen Ausderuch wir uns nicht vom Hause entsernen können. Auch Em Rube scheint in keiner geringen Gefahr.

Man redet davon, daß die Universitäten im Rheinbunde alle ber Französischen untergeordnet werben sollen, und, wem and das nicht geschieht, sind doch schon viele bedrocht.

R. ist sehr gutmuthig und dußerst gesätlig; warum ich mich aber boch nicht eigentlich an ihn anschließen kann, wirst Du ahnn. Es sehlt ihm die individuelle Seschlossenheit, durch die allein sich ein Sanzes von Uetheil, Kenntnissen und personlicher Zuverlässer keit bildet, diese Kraft der Form, welche sich, so weit die übrigen individuellen Umstände es zulassen, das was durch die Seele gelt aneignet und zu neuen Principien best innern Ledens ausbildet.

Eine lange Zeit hindurch ist mir nicht nur der Bortrag, sowern auch die Ausarbeitung der Borlefungen sehr schwer geworden, und nicht nach Wensch gelungen. Mit jenem geht es nun beste, und mit dieser scheint es doch auch niehr ins alte Gleis kommen puwollen. Es ist mir aber um so schwerer geworden, weil zur Staft meiner Sunden und zur innern Demathigung unter dem außerordentlichen Beisall meiner Horer und Bekannten, es sich gerade so

fügte, daß ich bei einer Spoche bin, wo verhältnismäßig weniger kritisch zu entschen und zu entbeden ist, worin meine eigentliche Stärke besteht, sondern darzustellen, wozu ich, bei geringerer Unlage, mich auch weniger geübt habe. Reine Arbeit hatte ich glücklicher wählen können, als den Bortrag der Römischen Geschichte; aber freilich in der Ausdehnung und mit der Genauigkeit, zu der ich, nicht nach dem ersten Borsat, sondern bei der Ausarbeitung, und schon vom ersten Ansang her, gekommen din. Db es sich gut lefen lassen wird, muß die Ersahrung zeigen: als Hörer ist ja mein Publicum zusrieden.

Mein neulich verlesener Versuch über die Geschichte ber Schathen und Sarmaten hat auch Erfolg gehabt.

Baft Du je von seche alten Tragodien gebort, die aus Shake fpears Beitalter find, und unter feinen Studen nicht fteben, aber ihm von einigen Rritifern zugeschrieben werben, und seiner murbig fenn follen? Diese bat Lieck jest übersett, und bas Manuscript von zweien an Reimer gefanbt. Ich freue mich barauf. Ich habe neutich versucht ben Ben Johnson zu lesen, aber ber ift taum auszuhalten. Doch dimit er sich groß gegen Shakespear und rumpft bie Rafe über ben altmobischen Geschmad, ber noch an Sh. Im gentiftucen Gefallen habe. Er meint auch, wenn er es nicht unter fich hielte folche Stude wie ber Sturm ju fchreiben, fo konne er allerbings ben Beifall beherrschen, ben ihm boch sein eignes Publicum fparfamer als Sh. gegeben haben muß. Dagegen find unter seinen Schriften prosaische Refterionen voll Wahrheit, worin fein Beitalter auch sonft herrliches hervorbrachte. Rur Sh. verbrießt ihn, und er nimmt auch hier Anlas von ber Erzählung ber Freunde bes bamals fcon Berftorbenen: er habe nie eine Beile ausgestrichen, um feine Uncorrectheit zu schelten.

## 210.

Berlin, ben 1. Marg 1811.

— Ich habe es wenigstens zweimal vergessen Dir über ben Empfang bes jungen T. zu schreiben. Er ist einigemal bei mir gewesen. Man zeichnet ihn auch hier unter ben jungen Leuten sehr aus, und es ist leicht sich zu überzeugen, daß er es in jeder hinssicht verdient. Er wird seinem Freunde Brandis ein sehr gutes Zeugniß über unfre Universität geschrieben haben, die auch wirklich

für einen Philosogen jeder andern in Deutschland vorzuziehm ift. Auch in den beiden ersten Facultatswissenschaften ist gerade vonder philologischen Seite alles Wünschenswerthe da.

Wir sind hier eine Zeitlang durch die Gerüchte von dem Aufstand in Oberschlessen mehr betrübt, als beunruhigt worden. Dem daß es keine sonderliche Gesahr hatte, obgleich die Aushebung der Ridster und die Steuern die Gemüther ausgeregt haben, ließ sich benken. Es ist ein Zammer, daß es allerdings unvermeidlich gewesen ist Blut zu vergießen um eine Ordnung zu erhalten, bei der unglückliche Landmann dem Gutsherrn fünf Tage in der Boche Krohndienste leisten muß.

Ich arbeite mich tagtäglich in meiner Geschichte vorwärts. Noch bin ich nur bis zur Zeit ber Decemvirn gekommen. Ich wer be biefen Frühling bis jum Jahr 416 ju lefen fuchen, wo ich d nen Abschnitt und eine Überficht mache, und ben erften Band schlie Be, wenn er nicht gar zu ungeheuer wird. Ich bente bis Enbe Mai dahin zu kommen, ba bie Kriege mir nicht viel Zeit wegnet Um so weitlauftiger find die Untersuchungen über Berfaf fung und bal. Dag ber Umgang mit meinen gelehrten Freunden viel, außerorbentlich viel bagu beitragt mir bie Stimmung gu et halten, die eine folche Arbeit erfordert, erkenne ich bankbar und wehmuthig — benn in ben besten Sabren meiner Jugend be burfte ich bieser gelehrten Weckungen nicht: ich war himichend wach. Diese Gesellschafter sind mir nicht nur lieber als andre, fle verleiden mir diefe. Denn bier ift doch immer etwas Neuth und, wenigstens relativ, Interessantes: und wenn Du biefe guten Menfchen kennteft, fo wurdest Du Deine Meinung zurudnehmen, daß die Philologen vorzüglich egoistisch wären. Es sind dann nicht von ber rechten Art.

Male ift gottlob ziemlich hergestellt, und ihr husten scheint sie zu verlassen: boch mar er sehr angstigenb.

# 211.

Berlin, ben 19. Marg 1811.

Wir haben seit einigen Tagen das schönste Sommerwetter und wir genießen es, so viel man dies in einer Stadt und in einer nach Norden gerichteten Gegend thun kann; aber obgleich wir dem Sommer naber kommen, so will doch die Idee einer Reise su mich noch gar nicht in die Region bevorstehender Wirklichkeit treten. Ich weiß nicht, welche Ahnung einer unsehlbaren Störung sie mir aufrückt: nicht andre Rücksichten: benn die Ausarbeitung und der Druck meines Werks müßte sich schon finden. Es scheint mir zu viel vom Schicksal gefordert, daß es uns nach einem ruhigen Winter auch noch einen erwünschten Sommer gewähre. Wird es uns so gut, so will ich es mit, der ungestörten Freude, ohne Sorge für die bösen Tage, welche kommen können, annehmen, wie ich mich der schonen Frühtingstage freue, wahrend viele schon über den Rücksfall des Winters und den kalten April seuszen.

Mit etwas mehr Stille ware meine Lage so erwunscht, als ich nicht mehr zu hoffen gewagt habe. Meine Bekannten find mir, wie ich ihnen, fo innig gut, und unfre Biffenschaften erhalten ein so unversiegendes Interesse bes Gesprachs, daß ich in dieser hinficht jest wirklich besite, was ich fonst vermißte. Denn dieser Umgang ift erwedend und lebrreich. Belebend fint auch meine Borlefungen felbst, weil sie anhaltenbe Forschungen erforbern, von benen ich fagen barf, baß sie mir nicht fruchtlos bleiben konnen; und fie find belebenber als bloß schriftstellerische Arbeiten, weil ich mit ber Barme bes ersten Funds vortrage, und nachher mit benen rebe, die sie ebenfalls neu wie sie entstanden sind aufnehmen. Dies giebt mir eine mabre Luft zur Sache, und ich mochte schon nicht mehr damit aufhören. Was ich wunsche ware oft Tage lang gang einfam zu fepn, und bann eine Zeitlang auch mit lieben Bekannten wicht eine fo lange Reibe von Stunden zusammen zu fenn, wie es bier Gebrauch ift. hier ift bas mabre gand ber Besuche und ber Gesellschaften. Unfre Freitageversammlung fogar hatte ich bisweilen einmal lieber nicht; obgleich sie mir immer wohl gethan hat, und noch thut. Weniger Gewasch und weniger Schläfrigkeit tann in einer gemischten Gesellschaft nicht leicht fenn. Der Geistreichste unter allen ist Schleiermacher. Besonders erfreulich ift die vollige Reidlofigkeit unter biefen Gelehrten.

Meine historischen Untersuchungen scheinen mir mit jeder Woche an Wichtigkeit zu gewinnen, und ich hoffe Rathsel der Romischen Geschichte und Verfassung zu losen, an denen man disher vergeblich gearbeitet hat, oder an ihnen vorbeigeschlichen ist. An einer Geschichte sehlt dabei freilich viel, und dafür gebe ich es auch nicht aus.

Wenn Du Louise Stolberg siehst, so bitte sie einmal an Spal-

bing zu febreiben. Er ift hypothondrisch und bergleichen wedt im am wohltbatigften.

Die Schrift von B. ist kein Buch, sonbern eine Abresse auf vier Quartseiten. Auch ich habe bei bem, was ich Dir darübn schrieb, an einen ganz andern Mann gedacht, dem alle seine Krast und das Leben seines Geistes kein gesundes Urtheit schafft, und der sich so an sich, an denen die er verkennt, und durch leichtsinnige Aussprüche am Staat versundigt hat. Man sollte sich weiger über Schwerfäsigkeit des Werstandes ärgern, wenn man sieht, wie weit verderdlicher Lebendigkeit und Krast ohne reines und emsted Urtheil ist, und auch dies ist unberibar.

## 212.

Berlin, im Marg 1811.

- Wird uns das Reisen in diesem Sommer auch nicht gang vereitelt, fo febe ich boch feine Moglichkeit, Die nach Dresben und den fo fehr empfohlenen Aufenthaft zu Toplit oder Karlsbad, mit ber Ausficht Goethen bort ju finden, mit ber nach Solftein ju ber einigen, und die Wahl wird mir dabei nicht schwer. Ein andm Bunfch, Die Sehnfucht Italien ju feben, wird burch meine Stu bien immer genabet. Ift man fo vorbereitet, bag man wie in et tter Seimath bort fich zurecht finden konnte, bag man bie Ruinen, ben Boben felbst burch eignes Anschauen verfteben, und in einer ewigen Rette von Berbindung beffen, mas man ficht und was man weiß, leben wurde, fo ift es fchmerglich bie Bollenbung feiner in nern Anschauung burch reale entbehren zu muffen. Schidfal fcontend an une vorbei, fo hilft vielleicht meine Arbeit felbft zur Erfüllung bes Bunsches: was mein Buch einbring wenn wir es nicht nothwendig gebrauchen, kann fich dazu auffan: meln. Bur Michaelismeffe wird ber erfte Band erscheinen, ber bie Beit bis zum Schluß biefer Borfefungen enthalten foll. Benig muß Dir biefes fur bie Gumme einer breivierteliabrigen Arbeit nicht scheinen. Den Vorwurf der Erägheit kann ich mir wenig ftens fur biefen Winter nicht machen. Im Drud bente ich bie Romische Geschichte jest fortgebend bis zu M. Antonius 2084 und den Unfang von Gibbons Werk, ju bearbeiten, welches benn eine ansehnliche Bahl von Banden, gewiß noch eine andere geben wird: vielleicht mehr. Sabe ich benn nun Deiner Forberung ge nügt, eine zusammenhängende Arbeit zu unternehmen? Sage nicht, oder vielmehr denke nicht — benn sagen wirst Du es nicht — es sen doch nicht das Rechte, wie Du Ansangs nicht zufrieden mit den Bortesungen warst. Doch das vielleicht nur so lange Du Dir dachtest, es wurde nur eine kurze übersicht, und eigentlich mehr eine Ausschützung des Gedächtnisses als ein Geisteswerk senn. Diese Borstellung war auch so natürlich, daß wenn mir nicht die Eintheitung des Schubertschen in Bortesungen ein ganz salsches Waaß von dem gegeben hätte, was sich in einer Stunde vortragen läßt, auch mir die Unmöglichkeit einseuchtend gewesen senn wurde, wie es mein ehrlicher Borsat war, die ganze Römische Geschichte die auf Karl den Großen in zwei Stunden während eines Winter halben Jahrs vorzutragen. Schubert muß für den Orust seine Bortesungen gewaltig erweitert haben.

So weitlauftig über sein erstes Buch zu reben, wirst Du einnem angebenben Antor wohl verzeihen.

Male bat Dir schon über Deinen Skepticismus an bem Dafenn einer urfprunglichen, unvertilgbaren, gegen Gigennut gleichgultigen Rechtlichkeit gefchrieben. Ich murbe bariber erschrocken fenn, wenn abnliche Anfichten, ju benen, ale:einem Sangen, biefe achort, mir bei Dir fremd maren - an Dir felbft if ann Dir boch wahrlich kein Zweifel aufwachen, und ohne zu fragen, ob nicht auch ich burth mein ganges Leben jeben Berbacht biefer Ert abmes fen kann? ob Eigennut je Reig fur mich gehabt hat? will ich Dich nur auf andre Beispiele hinweifen. - Du felbft bift von ber urfprunglichen Berschiedenheit ber Talente überzeugt, wenigstens in bem Menschen wie er in ber wirklichen Belt ba ift, angenommen, dies tomme nur von der Organisation, und diese fen vom Anfang ber ber Gefammtheit bes Individuums etwas du-Berlich Frembes, und ihre Folgen ichabeten ber geiftigen Ginerleibeit nicht. Der lebenbige Menfch ift wefentlich, ein Individuum von andern, verschieben. In einem herrschen von Anbeginn biese Reigungen vor, in andern jene. Auch dieses kann boch niemand laugnen. In einem ift von Rindesbeinen an Uneigennüßigkeit, in einem anbern Sabfucht. Beberrfchen laffen fich biese Reigungen bei ben meisten, ober unterbrucken: auch verberbt konnen bie allermeiften werben. Aber wer urfprünglich Liebe am Recht bat, wen es anefelt einen andern zu bruden, zu beeintrachtigen, der wibe fleht auch ber angern Einwirfung feines Standes, befonders ba,

wo es schnöben Bortheil gilt. Herrschsüchtige Anmaßungen, baß biefe auch in an fich eblen Gemuthern burch bie Berblenbung eis nes von jeher eingeengten Blick befestigt werben konnen, dies musfen wir zugeben, und wollen es ihnen moralisch, als einen schablichen Bahnfinn, verzeihen. Aber fein halbehrlicher Mann fam fagen: andre follen arm werben, bamit ich reich bleibe: und wer bies fagt, leife ober laut, ift nicht um ein haar beffer als ein Dieb. — Wer konnte bas Herz haben als Criminalrichter zu fiten, wenn er fich bie Sophistit einreben ließe: fieh Dich vor! Der Berbrecher, ben Du verurtheilen, fur fein ganges Leben elend machen wirft, wenn Du ihm auch bas leben nicht absprichft, ift im Grunde nicht schlechter als Du: in Deiner Lage geboren und ermachsen, saße er auf Deinem Tribunal, und Du in ber seinigen, ftanbest megen bes Berbrechens vor Gericht. - Rein, antwortet ber gerechte Mann: meine Gebrechen will ich nicht abläugnen, und bag auch mich ein Befugterer richten mag; ich batte noch größere Zehler begehen konnen als geschehen ift; aber daß ich nicht niedertrachtig geworben mare, bas weiß ich wie mein Dasenn; benn es gehort zum Bewußtseyn meines Daseyns, welches tein bloges transcendentales Farbenlofes "ich bin" ift. - Niemand ift entferns ter als ich von bem folgen Glauben ber abfoluten Willensfreiheit, bie einem jeben gegeben fenn foll: tann man boch nur burch Denten und mit Denken wollen, und kann man benn benken wie man will, ober wie es uns gegeben ift? So glaube ich auch nur an eine limitirte Kraft bes Willens, für jeden nach seiner Art: nach feinen urfprünglich eigenthumlichen Trieben. Diese konnen bei eingelnen Individuen fo fchlecht, fo entschieden bofe feyn, bag eben barin, in ber Befugniß ein folches Diggeschopf auszurotten, ber Grund bes Rechts und ber Pflicht ber Tobesftrafe in Källen liegt, welche jest bie Gefengeber nicht mehr hart bestrafen. Bei andern ift alles fo unbestimmt und schwach, bas fich über alles nicht Unimalifche in ihnen nur Gewohnheiten, auch die guten ohne innern Werth bilben. Bon diesen magst Du vollig Recht haben, baß ihre Uneigennütigkeit - boch wird die immer felten bei folchen Leuten fenn — einen Plag einnimmt, wohin andre Umftanbe Sabfucht und breifte Anmagung hatten pflanzen konnen. Aber biefe Meinung allgemein zu machen, bas ist keinem weniger erlaubt als Deiner schonen und ftarken Seele, die, wenn wir auch jugeben, daß außere Umfiande Deine Ausbildung bereichert hatten, boch bie Sabigkeit bazu ganz in sich selbst besas. Und außere Umstande waren Dir boch nur in so fern gunftig, als die Lanne in sich die Kraft hat, ihre Wurzeln um die Felsen zu schlingen, und sich auf ben Gipfeln in die Luste zu heben.

Oft baft Du mir mit ber Beurtheilung febr Unrecht und febr webe gethan, mein ftrenges Urtheil fev Partheifache. Doch wirft Du bem fo Berurtheilten nicht leicht ernsthafte Beschönigung Schuld geben, welches aber boch bei Partheimeinungen vorausgesett merben muß: bas eine ift nie ohne bas anbre. Der Grab ber Gefahr, ber Schablichkeit, ber Imputationsfahigkeit kann bas Urtheil balb milber balb heftiger machen; bas muß ber Borer ermagen, und auch in Anschlag bringen. — Es ift unmöglich gegen eine Giftmis scherbande ober gegen eine Mordbrennerbande in ber Turfei ober in ber Stadt, wo wir leben, gleich aufgebracht zu fenn; benn im legten Fall vervielfacht fich ber Einbrud, ber bas Gefühl bestimmt, und eine menschliche Schwache mischt ein bunfles Gefühl perfonlicher Gefahr ein. Aber ich ware ein findischer Reuling, unwerth mich fabig zu glauben Geschichte zu schreiben, bie boch nichts ans bers ift als Darftellung und Beurtheilen bes Bergangenen als ob , es Gegenwart mare, ober Geschafte ju leiten, wenn eine Sache mir gut ober ichlecht ichiene, weil fie von Often ober Weften tommt. Die Ofterreichische Finanggesetzgebung 3. B. ift, wie alles was fie bort machen, fichtbar ehrlich gemeint, und gar nicht fur bie Be gunftigung weber bes Abels noch irgend eines anbern Stanbes berechnet: was fich bavon eingeschlichen haben tann ift fo gering, daß man nicht darüber reben follte; boch ift fie fo verkehrt und fo verberblich, daß ich darüber beinahe eben so unwillig geworben bin als über Projecte ber Notabeln bei uns; nur mit bem Unterschiebe, daß man feinen Unwillen weit eher fahren laßt als wo Eigennut bem Berberblichen zum Grunde liegt.

Und nun von etwas Anderm, da noch Raum ist. Hast Du je von Goethens Inauguraldisputation und von einer theologischen Schrift gehört, die er in seiner Jugend schried? Ich erst vor Kurzem, und habe die letzte beseissen (aus Bojes Auction) ohne zu wissen, daß sie von ihm ist. In dieser deweist er, nicht im Scherz, sondern zur völligen Überzeugung des wahrheitsliedenden Lesers, daß nicht die zehn Gebote, sondern die zehn Hauptgrundgesetzt der Eigenthämlichkeit der Israelitischen Ration auf den Geschtafeln gestanden haben. Dies war auch der Inhalt seiner Inauguraldispus

tation, die er zu Straßburg herausgeben wollte, wo er promovite, welches ihm aber von der Facultat, als ruchlos, nicht gestattet ward. Sehr merkwurdig ist die zweite Halfte jener Schrift, die Erklärung der Redensart: mit Zungen reden: weil sie gan mystisch ist, und in jenen sonderbaren Zeitpunct seines Lebens gehört, in dem er Mystiser war.

So setten wie es Dir begegnet Dich an einem Menschen sehl zu sehen, wundert es mich, wie Du Spalding für gesund, le benöfroh hast halten können. Freisich hast Du ihn nur ein Paar Mal gesehen. Er ist es so wenig, daß er neulich, als die Rede dauf kam, jenes traurige Wort mit lebhaster Bewegung anwandte: ah si je pouvais déjeuner de mes pleurs! Spalding ist ein so außerordentlich guter, so positiv guter Mensch wie man es nur seyn kann: sein Talent ist ursprünglich einseitig, in seinen eignen Werken wie in feinen Untersuchungen und Studien zu sehr auf die Worte gewandt, und dies hielt ihn ab nicht in die Aiese zu gehen. Dies, glaube ich, quält ihn selbst; auch sind seine Amtsverhältnisse nicht angenehen.

Tweften haben wir neuerlich mit Schleiermachers und Spalbings geladen; seitdem aber noch nicht wieder gesehen. Wie gest es Brandis? Was macht Dachon?

Geftern faben wir Maria Stuart, worin bie Sanbel fehr gut fpielte.

# 213.

Berlin, den 14. April 1811.

Wit Unruhe und mit lebendigem Berlangen, Deine gluciche Unkunft in Ropenhagen zu erfahren, richten wir unfre Blick nach Dir hin. Gott weiß, daß ich Dir und Deinen Freunden in Ispenhagen diese Ruhe so gerne gonne, die für biese ein Aroft ist, bessen fie wohl bedürfen. Aber doch scheint: es mir fast Bewegenheit, eine Seereise dei diesen Umständen zu unternehmen: denn wenn gleich jest die englischen Schisse noch nicht in Gee sind, was wird aber bei. Deiner Rückreise der Fall seyn?

In Kopenhagen benke an Deinen Aufenthalt bort bei und! Auch Dir, obgleich Du nie bort einheimisch warst, muß die Besterung, der Anblick der Toummer der Stadt, und die Noth so ber gerrafen. bet wir im Wohlstand gekannt haben, das herz gerrafen. Ich kann und mag mir ihre Lage nicht ausbenken, noch weniger darüber schreiben: aber gieb ihnen die Überzeugung, daß ich nicht vergestich und gleichgültig darüber bin. Grüße vor allen Schimmelmanns, Scheels, Prehns, Braudis, Münter, die Gr. Mansker, Watt und alle, von denen Du weißst, daß sie mir lieb sind. Sage Müntern, ich ließe ihn bitten, sich doch mit dem Versuch zu beschäftigen, die Zahlzeichen der axumitischen Inschrift aus dem coptischen zu erklären.

Mich verlangt sehnlich zu horen, daß es Dir wohl geht. Mogest Du gludlich angelangt seyn! Grupe Gretchen berglich.

# 214.

Berlin, ben 30. April 1811.

Deine gludliche Ankunft auf Seeland hat uns von einer grossen Unruho befreit. Dabe Dank, baß Du uns fo balb bavon unsterrichtet haft. Mich verlangt sehr zu lesen, wie Du Ropenhasgen gefunden haft, und daß die Wirklichkeit leidlicher sem als sie sich im Bilbe zeigt.

Während bieses Monats habe ich mich sehr schwer und träge gefühlt: bas Arbeiten hat gar nicht von Statten geben wollen. Rur große Anstrengung und die Rothwendigkeit, um nicht mit Schande zu bestehen, bat biefe Schwierigkeit überwunden, so baß wenigstens tein eingewurzelter übler Buftand entstanden ift. Das ift eine gute Folge ber Nothwendigkeit Borlefungen halten zu muffen. Doch verlangt mich jest nach Beendigung biefes Curfus, und nach Bearbeitung meines Manuscripts jum Drud; um bann ruhig mich zerftreuen zu konnen, mit bem Bewußtseyn etwas geleistet zu haben, und mit Liebe genug gum Wert um gern wieber ju bemfelben jurudzukehren. Bie gern genoffe ich biefe Erholung bei Euch! Das ift both ein Unterschied zwischen Dingen, die ihrer Natur nach gang verschieben find, bag man fich von intereffanten und lieben litterarischen Umgangefreunden so leicht trennt um zu benen zu gebn, die man von gangem Bergen liebt, und immer geliebt bat. Ich verkenne es gewiß nicht unbankbar, wie bie Ausgezeichnetften unter meinen biefigen Freunden und Befannten mich lieben und achten; es ist barin amischen uns eine lebendige Erwis berung, und ich will es Dir nicht verhehlen, daß mir biefes Bewußtsem, nicht verkannt sondern nach meinen eignen Gefühlen

von Leuten geschätzt zu werben, die wiffen was fie thun und urtheilen, ein bisher oft entbehrtes Gefühl gewährt. Ich war zu oft gewohnt im Berhaltniß gegen andre, auf eine nach meinem Bewußtseyn unbillige Beise angeschlagen zu werden, und einzelne, mich nicht taufchenbe Überschatzung in einzelnen Fallen gab hiefur so wenig Ersag, daß sie vielmehr brudte. Glaube aber auch nicht, bag man mich juft zu ftolz macht, ober gar eitel. Das hat keine Gefahr, wenn man mit Leuten lebt, unter benen man mehr als eis nen mit lebendiger Überzeugung in wefentlichen Dingen über sich fest, und so lange man dies thut, so lange man fich fremder Borzüglichkeit lebhaft freut, und zu ihr hingezogen wird; nur fo weit Selbstgefühl hat, daß man sich berechtigt fühlt auf einen Fuß von Gleichheit zu ihr zu treten, so hat es mit ber Eitelkeit gewiß keine Gefahr. Much nicht mit bem Stolz: bem großen Manne murbe ich fast so schuchtern als sonst entgegen geben, obgleich sich auch biese Schüchternheit etwas verliert, wenn man viel im Gesprach lebt.

## 215.

Berlin, ben 18. Mai 1811.

Ich benke, baß Du auf Deiner Reise, ungeachtet Du so viele besuchst, eilen wirst zu Hause und zu ber Ruhe zu kommen, die Du beinahe seit dem Aufange dieses Jahrs entbehrt hast. Ich wünsche auch für Dich, daß Du Dich, ehe wir kommen, einige Zeit in der Einsamkeit ausgeruht haben mögest; damit wir Dich innerlich ungestört sinden. Ich sage dies gewiß ohne alles Arge: denn solche Zerstreuungen und Störungen wie Du durchgegangen bist, würden mich unsähig machen die liebsten Freunde völlig frisch zu empfangen; und warum sollte dies Dein Fall nicht auch seyn?

Also hat Kopenhagen nicht die Gestalt der Arauer, wie es sich vermuthen ließ: oder hatte sich mehr wirklich gegen die Zerstörung erhalten als der Abwesende erwartet? Ware das Letzte doch wahr! Es muß etwas Rathselhaftes in dem dortigen Zustande seyn: wie Du alles weniger traurig sindest als Du erwartetest, schilderte dagegen die St. im Winter in einem Briefe auch das individuelle Elend so, daß die Roth ganz die Granzen überschritten hatte, wo sie, durch allgemeine Entsagung des Entbehrlichen, größtentheils unr gedacht ist. Wenn man sich nur allenthalben zeitig in diese

Granzen - zuwäckzoge; aber es fcbeint, bag man allenthalben nach bem Schein bes Uberfluffes, wenn man fein Wefen langft verloren hat, trachtet, bis man in rettungslose Armuth auf einmal verfindt. Sind Dir auch biefesmal viele Ausnahmen von ber allge meinen Regel vergetommen, bağ bort zu wenig reges Leben, ober ein falsches ift? bag man nicht ficher genug auf eigener Einsicht fteht, noch emfig vorwarts tommt ? Besonders ift das Befen ber Gelehrsamkeit bort nicht so gut als in Deutschland: benn auf Runft und Geschäftsgeschick baben wir Deutschen auch teinen grogen Ansprach. Aber in R. ift ber Gelehrte nicht felbstständig, er achtet fich und seinen Stand nicht genug: er ift in die Gesellschafs ten andrer Stanbe zu fehr eingemischt, und affimilirt fich ihnen in ber Denkart. hier bilben bie Gelehrten meiftens eine abgesonberte Gefellschaft, und trachten gar nicht barnach fich in andre einzumischen, und erscheinen sie zuweilen barin, bann thun die Borauglichern unter ihnen es mit großer Unabhangigkeit, und ohne daß ein Einbruck bei ihnen zuruck bleibt. Oblenschläger baft Du gewiß gesehen, welchen Einbruck bat er Dir gemacht? Bur Poefie haben die Danen gewiß Talent, wenn ihnen nur ein klarer und tiefer Blick weniger fehlte, ohne ben Phantafie nie lauter und groß, nie frei von Manier ober orientalischen Phantasmen ichaffen tann.

3ch nabe jest bem Schluß meiner Borlesungen. Der Druck wird nun aufangen. Ich beginne ihn mit gutem Selbstbewußts feyn von dem, was in meinem Buche liegt; und wofür es kunftig einmat gelben wird; nicht gang rubig über ben erften Empfang; theils weil allerdings manches beffer in ber Ausbildung fenn konnte und fein follte, theils aber weil man por unferm Publicum nicht ungeffraft febr viel Neues, wenn auch scharf erwiefen, fagen barf. Die Anfrahme ber Liebe habe ich größtentheils wohl fchon gehabt; bei Sapigm und andern Freimden: Die der Ungunft fieht bevor. Sich habe mit einer fo ftrengen Gewiffenhaftigleit, nicht nur in Lob und Tabel, sondern auch in Hinficht hiftorischer Untersuchung geschrieben , bag ich auf bies Buch fterben konnte. - Lecture wird es freilich nur theilweife fenn, und bag in biefer Sinficht, neben gelungenen Stellen, auch andere fleben, die ftarr und unbeholfen fint, das fage ich mir felbft. Das Berbienst bes Buche liegt in ber Kritif ber Geschichte, und in ber Erlenchtung einer Menge eingelner Puncte der Berfaffung , Gefeberu. f. ro. - Du begreifft, daß ich Dich von dieser Sache unterhalte, weil ich sest barin lebe. Diebubr. 32

Defto meniger follft. Du bavon boren, wenn ich kontine: --- Chen heute febiett mir ber Buchbanbler Fr. Schlegels Berlefungen : bas Rattern barin hat mir eine gefallige Ibee bavon gegebens. Uchtes Salent bat er unftreitig und er bat fich von bem fatalen Ges schmad befreit, für beffen Begunftigung en sonft for viel thaten in

Lyting has a construction of the manifest of the contract of t 113 Control 216. an o chuling Bui in Silvin

Berlin, den 14. Juni 1811.

i Pakinga pangan dalah **Air**B

Dhne daß wir bienmal burch bas Ausbleiben Deines Brie fes, welches bei Deinem Sexumreifen febr erfidelich war, bemme higt wurden, war es uns gestern doch febr erfreulich zu erfahren, mo Du jest wohl fenn mochtest, und bag wir Dich schon in Des borf antreffen werben. Wir werben etwa ben 8. Juli, und nach einigen Tagen Aufenthalts bei Moltke auf Rutschau gerade nach 

Male hat Dir fchon ben Tod und die Todesart unfere feligen Spalbing gemelbet. Bie groß biefer Verluft für und iff, und wie schmerzlich wir ihn fühlen, wirft Du Dir wohle kaum vorftellen tonnen. Unfere nabere Befanntichaft bat erft feitbem Du Ber lim verließest angehoben. Ihm banke ich auch die Bekanntschaft meiner andern philologischen Freunde, so wie er es war, ber mich zu den Borlesungen bestimmte, und durch Beibes bat er febr ent fchieben auf mein folgendes Leben eingewirkt. Er war ein außerft liebenswurdiger Charakter, von einer gang feltnen ruchfichtslofen Liebe für alles Ausgezeichnete: Er war bem Alter nach ber Mittels punct unfrer Gefellschaft, um ben fich allmablich alled angefchloffen batte: ein jeder fühlt es, daß ihr Band burch feinen Tod aufneloft ist. Sein Umgang war immer wohlthatig. Dem Allgemeinen ber Missenschaften batten bier andre von meinen Freunden zu gräßerm Berluft fterben konnen: mir konnte mit keinem von ihmen fo viel fterben, und er wird mir bier von keinem andern gang erfent: denn er liebte mich auch noch mehr als ein Andrer von allen.

Der junge B. ist schon bier, und wird mit feiner Aufnahme aufrieden fenn. A. fommt felten, und fo wenig ich im Allgemeis nen es zufrieden bin, wenn zuviel Befuch gemeldet wird, feltner als ich gern feben wurde; er ift wirklich ein außerft feltner ausgezeichneter junger-Mann, an bem man rechte Freude bat.

Bebe wohl, und gruße Gretchen. Mir ift lange schon recht

53

unwohl, und babet wird mir die anstrengende Ausarbeitung jum Druck bitter fauer.

217,

hamburg, September 1811.

Bon Dir nehme ich etheiternde Erimerungen und wohlthatis ges Andenken mit mir, und weiß aus Erfahrung, daß ich nun in Berlin mich in ber ersten Zeit recht zusammennehmen muß um mit Gewinn wieder auf einen Weg von Thatigkeit und Arbeit zu kommen.

Perthes habe ich fehr freundlich und vertraut gefunden, und felbst feit diesen letten zwei Jahren fichtbar noch mehr an Gewandtheit und Klugheit ausgebildet. Er hat boch bas Talent, was unfrer Nation von allen gludlichsten Eigenschaften am feltenften gegeben ift, mit großer Belle bes Blide und unermudlicher Thatigkeit sich nach erwähltem Biel fortzuarbeiten: und diese beftandige Regsamkeit erhalt ihn wohlgemuth, wie sie ihn auch mehr oder weniger zu seinem 3mede führt. Die Berhaltniffe bes Buch: handels find jest außerorbentlich schwierig, und ein anderer hatte ben Muth finten laffen konnen ohne daß er fich besondere Zeige heit vorzuwerfen gehabt haben murde: Perthes aber hat fie fo aufmerkfam ergrundet, und fich genau im Umfang ber gefetlichen Freiheit fo thatig eingerichtet, daß mir fein Wohlftand um fo gewiffer begrundet icheint, als die meiften feiner Collegen fich wett und breit gewiß nicht in die neue Ordnung der Dinge hineinzuffis ben verftehn werben, und alfo fallen muffen.

Der Prasident des Gerichtshoses de Serre wird außererdentlich gerühmt. Er ist der deutschen Enrache so mächtig, daß er die erste Sitzung mit einer deutschen Unrede eröffnet hat, welches den großent Trost gewährt, daß die gerichtlichen Verhandlungen in der Landessprache geführt werden. Er hat neulich in einer deutschen Gesellschaft Klopstock gegen einheimische Verunglimpsungen verscheibigt, mit dem unwilligen Jusat, man musse reines Herzens senn um über ihn reden zu dursen. Es scheint überhaupt, daß die französischen Gerichtshose noch die ganze Respectabilität der esemaligen Parlamente baben.

Von politischen Dingen und Gerüchten mag ich Dir nicht schreiben. Lag und recht wissen, wie Du lebst und wie Du Dich

beschäftigst. Sestern haben Dich auch Behrens verlassen. — Ich benke Du hast Deine Zimmer zu eng gefunden und das Freie gesucht. Entserne nicht das Bild der Abwesenden, wenn es mit Sehnsucht vor Dich tritt: verschmähe diese Nähe nicht. Doch ich thue Dir wohl Unrecht: und Du weißt das Gefühl der Entsernung zu bewahren wie zu ertragen. Grüße Gretchen, grüße alle Bekannte. Wir werden Dir erst um acht Tage aus Berlin schreiben können.

Twesten habe ich hier aufgesucht und gefunden, und von ihm gehort, daß Schleiermacher von seinem Magentrampf burch Ragnetismus befreit ist.

Perthes fagt, weber er noch ein anderer konnten gegenwartig hier philologische Werke aus der Fremde kaufen: sie galten gar nichts und mußten den enormen Impost bezahlen.

# 218.

Berlin, ben 28. September 1811.

Es ift uns gelungen ben Weg von Hamburg hierher in vier Tagen zu machen. Wir find gestern Abend hier eingetroffen, und haben alles unverändert gesunden. Dies solltest Du nur vorläufig ersahren. Ein eigentlicher Brief bleibt Die vorbehalten.

Alle Menschen sind hier unverändert: die Schlimmen wohl auch, aber nicht weniger die Freunde. Ich fühle, daß ich ihnen gesehlt habe, daß sie jemanden wiedergefunden haben, den sie oft vermißten: und Du weißt, daß mir daß ein Bedurfniß ist. Ich gabe viel darum, daß Du sie, und sie Dich kennten.

Nicolovius fand ich heute frith in folternder Angst. Noch hoffte er, wenn auch mit schwacher Hoffnung. Ach, nicht zwei Stunden nachdem ich ihn verließ schied die schone Seele seiner Frau von hinnen. Sie hat schrecklich gelitten. Melde es der Stolberg.

Der Anblick meines, bis auf die Charte, im Druck vollendeten Buchs macht mir Freude. Denke auch Du mit wohlthatiger Erinnerung an unser Zusammenseyn, wie wir daran gebenken. Male grüßt und umarmt Dich.

#### 219.

Berlin, ben 6, October 1811.

Male hat Dir von unfrer Sorge über bas Ausbleiben Deis nes Briefes geschrieben: wir haben ihn heute mit der russischen Post erhalten. —

Wenn man fich noch in Briefen hingeben laffen konnte, fo wurde ich Dir vieles zu erzählen haben, was, ohne mich unmittels bar zu betreffen, ber Erzählung werth ware. Sang zu schweigen über bas, wovon unser Schicksal und außere Ruhe abhangt, ift aber boch unmöglich: wenn benn auch biefer Brief geöffnet wurbe. - Bahrend unfrer Abwesenheit find bie Gemuther beftig geangftigt gewesen; indeffen von ber Abreife bes Sofes und von Einpacken auf bem Schlosse, wie man Dir erzählt bat, ift bie Rebe nicht gewesen. Ruftungen haben Statt gefunden, und biefe haben, wie fie burch die frangofischen veranlagt worden find, gegenseitig Aufmerkfamkeit erregt. 3ch habe Dir fcon letthin geschrieben, daß wir die Gemuther unerwartet beruhigt gefunden batten, und bag man von einem eigenhandigen Schreiben bes Rais fers spreche, welches bie Berficherung freundschaftlicher Absichten enthalten habe. Dies Schreiben hat nun freilich fein Dafenn wohl nur in ben Kopfen einiger, die fich verpflichtet geglaubt haben bas Publicum felbft burch Taufdung vollkommen zu beruhigen; gewiß ift nur, bag ber Gr. St. Marfan eine Aubieng beim Konig gehabt, und daß, nach ihrem Resultat, die bisherigen Ruftungen abgestellt find. Die Sauptfrage, die Erhaltung der Ruhe zwis fchen Fr. und Rugl., ift noch immer gleich unentschieben. Ginige behaupten, Bfterreich unterhandle sehr thatig, und ber Winter werbe ruhig vergeben. Andre schließen bas ganz Entgegengesette aus fichtbaren Umftanben, und aus einer unbestochenen Erwägung von Umftanben, beren Bernachläffigung bei bem, beffen Bille ents scheiben wirb, zuverläffig nicht vorausgesett werben kann.

Wenn ich aber auch nicht so zwersichtlich, wie manche, auf einen ruhigen Winter rechne, so bin ich boch auch nicht gestört, und genieße ber schon unverhofft verlängerten Ruhe mit offenem Gemüth.

Um Ende bes Monats werben meine Vorlestungen wieder ans fangen, und an biefe muß ich num geben. Die Reife hat mich

allerdings etwas herausgesett; doch das wird sich bald wieder eingewöhnen: ein gesährlicherer Feind ist die gar zu lange Beschästigung mit demselben Gegenstand; theils indem er sein Interesse verlieren kann, theils well man Gewöhnungen in Ansichten annimmt, wodurch die Arbeit einen Theil ihrer Bestimmtheit, der Arbeitende Empfänglichkeit für neue Ansichten eindüßt. Gegen beibes werde ich mich besonders Ansangs zu verwahren haben, denn die Herausgabe hat allerdings den Reiz der Neuheit, von den Gesgenständen meiner Geschichte sur mich abgestreift. Ich werde die Bearbeitung des zweiten Bandes nicht übereilen, um frisch zu bleiben.

Wir haben diesen Worgen das naturhistorische Museum bes
sehen, welches hier unter Aliger entsteht, und in der That sehr
glanzend wird. Ich weiß nicht, ob es meine Schuld ist, daß wir
bei solchen Sammlungen keine frommen Gedanken kommen? Die
unendliche Mannichsaltigkeit ist zu nahe gebracht; und die Individualität verschwindet ganz dei dieser Anschauung; nur die Arten
bestehen; und man fragt sich, wie sollten wir es denn voraus haben? Auch sind nicht nur die häslichen, sondern auch die trauri
gen Thiere ein sehr schmerzlicher Anklick. Doch mochte man gem
bleiben, und tröstet sich über seine Unwissenheit gegen die Gelehr
samkeit der Naturkundigen nur dadurch, daß sie im Grunde so an
der Außenseite hängen bleiben, daß man wit ihrem Wissen nur
Stoff zum Grübeln hätte, an ihren Ansichten wenig.

Unsere philologische Gesellschaft besuche ich nun auch wieder. Es sehlen zwei Mitglieder, welche wir alle sehr vermiffen, Spalbing und Heindorf.

# 219ª.

Berlin, ben 18. Dctober 1811.

Wie ich Deine Gebuld sonst oft mit Klagen über Krankheit gereizt habe, will ich Dir jest auch das Gefühl von Gesundheit dußern, welches in mir, zum ersten mal seit Jahren, wieder erwacht ist. Du mußt dann auch einmal, wenn es sich wieder wendet, die Klage des Gegentheils gelassen anhören. Ich hatte es nicht erwartet so weit wieder zu genesen, wie ich mich jest am Leibe gestärkt und fast verjüngt süble. Dieses Gesundheitsgesühl erstreit sich auch auf gemuthliche Reizdarkeit und heiterkeit; nicht

aber auf Fruchtbarkeit und Freiheit des Denkens. Ich bin name, lich mit der Fortsehung meiner Geschichte, woran ich jest wiedert sier die Borlesungen schreibe, noch gar nicht so zusrieden wie mit dem Schluß der letten. Ich hoffe aber doch, daß es mir wich mehr: nach Wansch gehen wird. Es wird jest eine ganz andre Art von Arbeit: von antiquarischen und rechtlichen Untersuchungen kommt nun nur sehr wenig vor; es wird eine historische Darstellung, und diese um so schwieriger, da noch immer die historische Wahrheit der Data sehr zweiselhaft ist.

Ich werde auch Schleiermachers Borlesungen über bie Gestehichte der griechischen Philosophen besuchen, um an ihnen einen Leitsaben zu haben.

# 219

Berlin, ben 1. November 1811.

Sorthes Leben, ist benn erschienen und ich werde es in diesen. Tagen dekommen. Mir gieht es immer eine wehnuthige Empfindung, wann ein großer Mann sein Leben schweidt. Es ist dann sür ihn doch schon Abend geworden, und daß er erzählt, wie er lebte, zeigt, daß er nicht mehr ganz aus der Wurzel lebt. Er konnte sonst nicht dazu kommen. Jacobis Buch ist, so viel ich weiß, noch nicht dezu kommen. Kam auch wohl kaum bald erwartet werden. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen kann. Als er in seiner Blüthe war, empfand er sehr richtig, daß der Geist seiner Philosophie ersordere anschaulich und in geschildertem Leben dargesstellt zu werden, wie sie selbst das Formale nicht vom Realen trennt, abgesondert, systematisch wird sie sich selbst unähnlich seyn.

Die Borlesungen machen mir durch sich selbst Freude. Ich möchte deren gern noch mehrere halten. Meine Zuhörer sind vielweniger zahlreich, als im verstossenen Minter: etwa nur sechzig, und darunter viele Officiere. Ich weiß nicht, ob ich das als einer Bestätigung des günstigen Ursheits ansühren darf, welches ich oft über sie wiederholt habe. Es sind viele Elemente das Ginten vorzhanden, eines besseren Geistes als der beglückteren Zeit, die zum. Leben streben. Es regt sieh unter der schweren Last, und wiesschlimme Tage auch noch kommen mögen: es muß eine bessere Zeit, folgen, als die nach dem Giend des dreistigighrigen Kriegs eintrat. Der Tand ist so ausprobiert, und so kraftlos geworden, daß am

Ende das Gehaltreichene nothwendig seinen Platz einnehmen win, sen es nun unter welcher Gefialt es mag.

Unsre Freitagsgesellschaft, hat wieder angesangen. Ihre kiden find nicht ersett; auch ist eben noch ein Dritter tobtlich frank. So vermindert ist sie allerdings weder von der wissenschaftlichen Seite noch als Tischgesellschaft, was sie im vorigen Winter war, aber sie hat zu viel Stoff um deshalb werthlos geworden zu seyn.

Hast Du gehort, daß der Staël angezeigt worden ist, sie solle Schlegel von sich entfernen? Es herrscht ein hestiger som gegen ihn am Franzdsischen Gose, weil man ihn für den halt, der ihr das Lob der Deutschen Litteratur eingegeben habe. Dies hat und in Fr. einen schlimmen Dienst gethan: daher schreibt sich die Animossität gegen diese, welche den Maaßregeln wegen des Buchham dels in den neuen Departements zum Grunde liegt. Man sieht die deutsche Litteratur als eine seindselige gegen die franzosische ans als eine intellectuelle Macht, welche ihr die Huldigung mit Stoh versage, welche die Nation der siegenden:erweisen nuß. Die franzlibersetzung der dramatischen Barlefungen ist verboten, und dam sibersetzung der dramatischen Barlefungen ist verboten, und dam sibersetzung der franzosischen Strafe sür: Schl., weil er geschnieden: er werde die franzosische Strafe sür: Schl., weil er geschweichen, aber in Prosa die, welche am allgemeinsten gebien werde.

Meine Augen, die sonst frisch waren, fangen an zu schnerzen: sonderbar, daß sich zugleich ihr Gesichtstreis mutlich er weitert.

220.

Berlin, ben 16. November 1811.

Was mir eingefallen war Dir zu schreiben, es moge wohl eine Biographie überhaupt ein Schwanzengesang seyn, und so auch Goethens, war freilich wohl zu allgemein. In ihm wenigstens ist die Jugend bei der Beschauung seiner Ingend wieder erwacht, und wenn er nichts Uhnliches mehr schreiben möchte, so hat er freilich auch schon lange nichts Uhnliches geschrieben. Die Darstellung ist unerreichlich schön und liedenswürdig. Ich glaube gewiß, das unser Urtheil über dieses Buch nicht getheilt seyn kann. Der wielt geringsügige Stoff wird Dich nicht stöven, Du wirst Dir ihn auch erzählend benken, und das ist die Vortresssichteit des Stils, daß man sich vorstellen möchte, man höre ihn erzählen. Die Geschicht

seiner ersten Liebe ist hinreisend schon: aber eine zweite wird auch in der Geschichte nicht wiederkommen, und ich könnte mich trösten wenn sie unvollendet bliebe.

Wir seinen unser Leben unverändert und gleichsomig fort. Freitags besuche ich meine Gesellschaft: an vier Zagen höre ich Schleiermacher: zweimal lese ich: wir besuchen selten, und Besusche bei und nehmen weit weniger Zeit, als im vorigen Winter. Ich könnte dadei recht viel thun, aber das will ich nicht rühmen. Un meinen Borlesungen habe ich weit weniger Frende, weil ich, ihrer Natur nach, dabei nicht wie im vorigen Winter: lernen und: ers denken kann. Das Ordnen der Begebenheiten, ihre Entwicklung ist etwas ganz andres, was zur nicht den Genuß gewährt wie die Entbestung einer Negel, einer allgemeinen fruchtbaren Wahrheit: Ge wäre mir angenehmer und nüglicher gewesen diese Warlesunzen zu schließen, und einen andern Gegenstand zum: Aufräumen und Ergründen vorzunehmen: auch denke ich das für den nächsten Sommer zu thun, und entweder über den Thurpbides zu lesen, oder über die Gesehe und Versassungen der griechischen Staaten.

In dem ausschließenden Umgang mit unsern Foeunden, deren Seelen von ihren schuldtosen Studien erfüllt sind, bin ich denn mit Geschaftsleuten ganz fremd geworden. Es geht ein Tobtenz geruch aus von diesem Areiden in der goesen Welt: nicht der ums verdrossenen Erfüllung eines arbeitsamen Berufs, sondern dem Herumtreiden mit Menschen, welches doch nichts als Umeinheit ist; und dies Erzählen über Personen, an denen sich weder Geist noch Herz interessirt, deren Dasenn unnüs oder verderblich ist, qualt, wenn man sich davon entwohnt hat. Einen Abend in der Woche sind wir gewöhnlich mit Savigmys zusammen; außerdem noch oft einen Abend hier oder dort: 3. B. bei Fürst Radziwil oder andern.

221.

Berlin, ben 29. November 1811.

Wir rebeten bavon, daß es unmöglich sen einige Zeit nach ber Sevansgabe eines solchen Werks, wie das meinige, selbst das rauf hinzusehen ohne vieles gewahr zu werben, was man andern möchte. Das ist nun schon bei vielen Puncten für mich eingetrofs sen, dem himmel sen Dank nur bei Nebensachen: die hauptzüge stehen, meiner überzeugung nach, unerschütterlich sest. Indessen

täuscht man sich nicht, wenn man erwartet, in solchen Bingen sen Dritter. wenigstens eben so scharssichtig als man selbst, und es würde meinen Recensenten schlechte Ehremachen, wenn sie nicht eine noch reichtichere. Erndre: sakets Wadels wom zweiten Range beibringen konnten. — Ich glaube übrigens, dass es mit einer temporaren Entsernung von einer sehrweitläustigen Arbeit doch in jeder Hinscht weniger gesährlich ist, als mit der Entsvendung von einer Geliebten. Ich möchte vielmehr behaupten, das selbst die allerkaftigsten Schriststeller, vorzüglich im Alterthum, ein historisches Werk von gessem Umfang nicht ununterbrochen bearbeitet haben. Die Reigung dassu werden sich water abwechselnden, aber verwandten Beschäftigungen eher erfrischen als abstevben: man wird es nicht aus den Augen verlieren, sondern mit versämzter Lebendigseit dahin zurücksehren.

Zur klustigen Woche liegt es mir ob eine Abhandlung in der Akkademie zu lesen, welches meine Arbeiten etwas ftort, und mir um so weniger lieb ist, du ich nichts Wichtiges vorzutragen habe: eben weil meine schmmtlichen Beschäftigungen jeht eine einseitige Richtung haben mussen.

In Schleiermachers Borlefungen fibrt mich, feit einiger Beit etwas, was fich im Anfang nicht so kund geben konnte, und was allerbings bie ungunftigen Gefühle einiger ebler Manner gegen ibn. die mir sonst als durchaus umgerecht web thaten, begreislich macht. Schl. begnügt fich nicht mit tobten Rotizen über die philosophis fchen Lehrer; er beingt sie in einen Zusammenhang, und forscht ber Grundidee jedes alten Philosophen nach. Das ift wie es fepn muß, aber diefe Forschung ist nun etwas fehr Migliches, und erfor bert eine Entkleidung von eignen Anfichten, beren Nothwendigkeit er selbst in feiner Ginleitung mit ber berrlichsten Ginbringlich keit gelehrt hat, aber nicht leiftet. Dag er babei ehrlich verfahrt, ift mein fefter Glaube, und bag bie, welche ibm ftrenge Redlichkeit in ahnlichen Rallen, ober irgend einem, ftreitig machen, fich an ibm versundigen; barum aber scheint er mir boch sich zu verirren. schiebt ben altesten Philosophen bie pantheistische Ansicht, nach welder ihnen woar die Materie nur fur eine Erscheinung gelte; aber auch eine Ursache ber Welt außer ihr für eine Thorheit, zwar nicht immer unter; doch wendet er sie beständig dahin, als auf die urspringliche, von der man sick nur allmählich veriert habe, wenn sie gleich ursprünglich nur in bichterischen Werken bargeflekt seb. gen Anaragoras, ber: zuerst bie Rennunft als unabbangige Beltsedung fehrte, hat er denn mm mit einer Ungunk; beltahe-Faind, feligikeit gesprochen, die mir, so wenig ich zum frammen Glanden tange, eigentlich einen seiner schwerzlichen Eindruck gemacht hat a und die uralten Ismiker, die allererhabensten, welche ihren Glans ben in der Gestalt der Volkserligion einkseiderten, sollen as damit gar nicht recht gemeint haben. Sonst sind mir diese Volkssungen sehr lieb, sie frischen viele Erinnerungen an alte. Weisheit wieder auf, und vieles hatte ich auch noch gar nicht gelesen. Hatten wir Heraklit und die ältesten Philosophen, wir würden est enkennen, wie unendlich hoch sie über Plasto und den spätern Philosophen standen. Wit weit mehr Fähigseit sie zu ergründen, als ich besies, sühlt Schlas wohl, aber es ist auf der andern. Seite wieder etwas in ihm, was ihn von ihnen entfernt, und das hätte ich lieben nicht ersahren.

Wenn Du Dein eigentliches Exemplar meiner Gefchichte eth haltft, so giebst Du biefes interimistische wohl an Gretchen.

## 222.

Berlin, ben 13. December 1811.

Ich hatte schon im Commer die Besorgnis, das hieser Windeter mir die Fülle innerer Zufriedenheit und geistiges Genuffes nickt gewähren würde wis der vorige; theils weil es das allgemeine Loas menschlicher Schässale iff, theils well ich mich bei der Ausarbeitung des ersten Abeits überangestvengt hatte, und daher mit etwas Schen zur Arbeit zurückging. Da es besser ist auf die Gesahr getadelt zu werden aufrichtig zu bekennen, als sich zu verhohlen, muß ich Dir gestehen, daß diese Furcht sich bewährt hat, und viel daran sehlt, daß ich mich und mit so gesiele, wie im vorigen Winter. Sine Hauptveranlassung dazu liegt in der Beschassenheit meiner zeigen Arbeiten und ihrer Verschiedenheit von demen jener Zeit. Ich habe Dir darüber schon ohter geschrieben. Ich nuß mich damit trösten, daß mit dem siedenten Jahrhundert Roms wieder belebende Arbeiten anheben werden.

Da mir nun die Stimmung fehlt, worin der erste Band gesschrieben ist, so hat mir auch bisher der Muth gefehlt die Redasction des zweiten zu unternehmen, und doch rückt die Zeit heran, wo der Druck beginnen soll. In dem Zeitraum, den ich jest bearbeite, sind die allgemeinen Untersuchungen fast gand erschöpft, und ich bin in der Zeit, wo Livins sehlt, auf eine bloß historische Aritik be-

schedust: Die Materialien sind so annselig, daß sich darant teine bebendige Geschichte machen läste. Sew nur nicht zu misvergnügt über diese Geständnisse, und vergiß nicht, daß solche Misgesühle den nicht treffen, der sich mit oberstächlichen Arbeiten, wie es auch scheindar sehr gelehrte sem können, befriedigt.

Daß wir einer Entscheidung entgegen gehen ist gewiß, wei bie Zeit fortgeht, und unausbleiblich mit ber Wollendung bes Be

gonnenen schwanger ift.

30 Was man Sacobi als Ubelftand anrechnet, muß man ihm ge rabe bei biefer Schrift am erften nachseben, weil es boch eine mit liche, historisch wahrhafte Entwickelung aus ber angefangenen Re cenfion ift. Anfanglich war es feine Sauptablicht über bie Eigen thumlichkeiten ber Schriften von Claubins zu fchreiben, wenn auch nicht seine einzige: nun ist freilich ein Disverhaltniß entstanden. Das Ausgehen vom Gelegentlichen mochte ich nicht tabeln: viels mehr scheint es mir einem lebhaften und mit Innigkeit geführten Gesprach eigenthumlich zu seyn. Durch einen einzelnen Umfand wird ber abhandelnde Schriftsteller bestimmt, biefer wird auf seine ganze Anordnung Ginfluß haben, wenn er nicht streng spflematifc foreibt. Ift es nicht fo in den platonischen Dialogen? Daf Iv cobi in einer freien, zwanglosen Berbindung ber Beranlaffung mit ber Hauptsache nicht immer gludlich ift, will ich bagegen gem pu geben, und noch mehr, daß die gezwungene. Antithesen als Er lauterung gebrauchende Manier nicht classisch ift, und daß a class Afch seyn sollte, weil er es seyn konnte, wenn er fich frei von Na nier gehalten und von Anfang im Großen gearbeitet hatte. Daß er am vortrefflichsten im Dialog ift, scheint mir zu beweisen, bas er ienes, was biefem eigenthumlich ift, nicht gesucht anbringt.

Nicolovius krankeit und ist sehr herunter, welches wohl be

greiflich und natürlich ist. —

Ich habe Goethen bei ber übersenbung meines Buche geschnitben, aber noch keine Antwort.

223.

Berlin, ben 28. December 1811.

Nur in dem sesten Vertrauen, daß Du keine Berläugnung aller wohlthuenden Gefühle verlangst, und eben so wenig eine unschuldige. Freude zur Eitelkeit deuten könnest, und in dem Glavben, daß Du mich genug liebst um es mit mir zu genießen, wenn ich Lob und Ehre ernbte, wo es des Wunsches werth ist, kann ich Dir die Abschrift von Goethens Brief senden. Du wirst mich aber auch hierin mich nicht täuschen lassen, und die Meinung, es könne in mir eine gefährliche Selbstzufriedenheit erwachen, wird Dir die Mitfreude an Goethens Außerungen nicht verleiden. Du kennst mich genug, um zu wissen, daß es damit keine Gefahr habe. — ——

Es ist spat geworden und ich muß schließen. — Das Jahr neigt sich nun zum Ende: über Verhoffen noch ungestört, ohne Roth und Kummer hat es seinen Schluß erreicht. Laß und, was wir für einander fühlen und uns unter einander waren, ungetrübt und von der Zeit unabhängig erhalten. Die trüben Aussichten sind wohl sehr schwankend und verändert, aber sie sind gewiß nahe vor unsern Augen. Wunderbar weichen sie immer in gleicher Entsevnung zurück, wie die Zeit vorrückt.

### 224.

Berlin, ben 14. Januar 1812.

Seitbem ich die Weihnachtsferien nicht zur Ausarbeitung ber Borlesungen, sondern des Tertes zum Druck anwandte, din ich mit kenen sehr in Ruckstand gerathen, und lebe zwischen den Tagen von der Hand zum Nunde. Ich arbeite den ganzen Ansang des zweiten Theits nun aus. Dieser schwillt mir unter der Feder an, und wenn es auf der einen Seite angenehm ist einen Zuwachs von neuen Untersuchungen und daraus dündige Resultate zu erhalt ten, so konunt es mir doch seit gar nicht gelegen so viel Asses schreiben zu mussen. Inzwischen habe ich die Befriedigung meine Ansichten immer schärfer erweisen und vielsclätzer anwenden und entwickeln zu können. Zusäche wachsen freilich heran, aber Westentliches zu andern sindet sich nur da, wo ich die alten Neinungen mit zu viel Scheu mit der meinigen zu vereinigen gesucht, anstatt sie ganz wegzuschaffen.

M.s Urtheil verible ich ihm nicht. — Die heiben großen griechischen Historiker sich wesentlich episobisch, und wenn ich une endlich besser schriebe als ich es vermag, so wurde ich die Spisoben kunstlicher stellen und anknupsen, deren aber gewiß eher mehr als weniger geben. — Sieht manidann ein Land, wenn man auf der geradesten Posisitasse dischrift, oder wenn man vom Wege abs

weicht, nur das Ziel nicht werlierend? — Unfre außern Berhaltnisse find, so viel man weiß, gang unentschieden. Die Truppenambäufungen in unfrer Mitte an der Oder und Weichsel, wachsen beständig an.. Wir wollen das Weste hoffen, und leben ruhig wie die Einwohner am Fuße eines Bukans.

224ª.

1.0

Berlin, den 28. Januar 1812.

Der Label einiger über bie Ungleichheit meines Stils war mir nicht unerwartet. Ich mochte mich nicht getrauen nich Buverficht au fagen, ob er gerecht ift ober nicht. Daß ber Stil allent: halben, wie er ift, ber ungefuchte Ausbruck meiner jedesmaligen Gedanken ift, und nitgends gesucht, bas weißt Duiwohl. bie Ungleichheit an fich tein Sehler ift, und bie Einfalt der Chronit neben ber Poefie in einem hiftorischen Berte befteben tonne, mochte ich gegen jeden behaupten: benn es giebt vieles, mas nur burch die hochste Einfalt des Ausbrucks erträglich, ja gut wird, und bann erhebt wieder bie innere Unschauung ben Ausbruck zu bem, was man poetisch nemnt. Thucobibes ift auf biefe Beife ungleich - fo ungleich, baß fcon alte Rritifer gezweifelt haben, ob bas achte Buch von ibm fen: und wie febr Demoftbenes in einer und beiselben Rebe! Deug bas nicht natürlich ber Abwechkelung ber Gegonfiande emfprechen? Cicero ift febr gleichformig, ich bente gerabe nicht zu feinem Lobe. Denn bie Gleichformigkeit ift bie garbe, welche ber Schreibende aufträgt, und wenn ich es auch augebe, bag ein wofer Schriftfteller ben Segunftand fo beherrschen toun e; buf er, ohne ihm etwas zu nehmen, in bas Berfchiebengetlafte einem Grundton bringe, wie ed Latitus in feiner les ten Schrift: benidenalen, gethan bat: in ben Reuern geht babef bas Dojective 'au Grunde. Golffe ich noth einenat? wente bie eeften Bande gang vollender-find prome neue Unstrube mathen konnen, fo wurde ich gewiffenhaft prufen, ob der Abn für jebe Stelle richtig getroffent feine barin mag wohl gefehlt: fenn; aber jegt tann ich es noch nicht beurthalen. Sonft foreift mitt bas Urtfieil ber Lefer hierin niches wenigel, wenn ich es fagen bas , find an bas eigentlich Antifes gewöhnt, rund können fith barin finden, wenn es ihrien unter einer andere Seffalt verkommt und wirfic rechte ich babin ben wechselnben Bon ber Rede: Gelieinficht if Ghaffpeat

bie alltäglichste Sprache in einer Scene, und in einer andern die hochste Poesse? Ist es möglich z. B. von dem Baierschen Erbsolzgekrieg und von Thermoppla in einer Art des Ausdrucks zu erzählen?

Mit den ersten Bogen des zweiten Bandes, die jest abgedruckt sind, die ich nicht recht zufrieden: es seht darin an Leben und kraftiger: Bendryung. Schlimm, wenn man sich zu so eines zwingen muß: den Fleiß kann man aufdieten, aber die Stomming kommt. von: Gott und von außen. Indesseifen ist der Inhalt darum nicht schlecht. Ich sinde inmiersort Beweise und Entwickslung meiner Grundansichten. In den Wortssungen habe ich neulich Pyrrhus Geschichte erzählt, mit wahrer Freude: er ist immer mein liebster Helbugewesen.

Die Aussichten sollen fehr trube fenn: ich finde viele voll Unruhe, umb freue mich der Unwissenheit, womit ich in ver Gegenswart flebe.

So lebendig heiter wie der vorige vergeht mir aber dieser Winter nicht, ich weiß nicht ganz, woran es liegt. Die volltdnige Harmonie unsers Cirkels hat der Tod und Entfernung zerrissen: aber auch die übrigen sind, eben wie ich, nicht so rein und hell gestimmt wie damuls. Eine Zeitlung war ich sehr verstimmt: seit rinem sonderbaren Umstande din ich es woniger. Ich hatte von einem treuen Besannten etwas mir porsollich höchst Unangenehmes ersuhen: Es war Abends spät: ich hatte eine Weile her schliecht: geschlasen, und legte mich nieder, auf eine unersreuliche Nacht gesaßt. Ich ward aber in sansten und erquickenden Erdumen in die Wichte meiner Jugendjahre versetzt, und lebte so ausschaulich in ihnen, daßlich wie verzüngt erwachte.

Die Zeit brangt zu fehließen.

Berlin, ben 8. Februar 1812.

Ich schweibe Dir heuts nur um Bir selbst zu sagen, daß ich in der Genesung und Dir zu bestätigen, was meine Mate schon geschrieben, daß es mit dem Übel gar keine. Gefahr hat. \*) Aber schreiben darf ich nicht mehr, weil mir das Blut dabei zu sehr nach dem Aopfe seigt. Das übel ist hier jest ganz endemisch. Lede wohl.

To be at the market of the size of the

particular decimal by

<sup>. 13</sup> We mir eine Salbenigfindungi.

225.

Berlin, ben 22. Februar 1812.

Ich habe nich nicht nur viel langsamer von meiner halsentzündung erholt alft ich erwartete, sondern auch, wie Male Dir ausstührlicher erzählen wird, einen ernsten Rudfall gehadt; war nuch wohl vom Ansang bei kränker als ich es felbst wußte. Heute ist mir wieder erträglich frei, und so sahre ich heute din um meine Borlesungen wieder anzusangen. Aber ich weiß nicht, wie ich bei dem noch herrschenden Gefühl geistiger und physischer Ohnmacht meine Arbeiten soll leisten können, da das Manuscript der Borles sungen großentheils noch so vieler überarbeitung bedarf, und der Druck nicht still stehen kann.

311 meiner Krankbeit las ich allerlei Gemischtes: unter anbern Dpig, ober vielmehr vieles in ihm. Lag ihn Dir empfohlen fenn, besonders das vierte Buch der weltlichen Gebichte, oder die Lieber, unter benen es ausnehment schone giebt: hochft feine Liebeslieber, umd eines auf ben breißigiahrigen Rrieg, von gang besonderer Schonheit. Auf, auf, wer beutsche Freiheit liebet! Dpit mar von Matur Lieberbichter; und verfaumte biefe Dichtung, als er aus ber erften Augend ermachten mar: und bas ift mir ein Beisviel, wie gewöhnlicht man eben nicht ausbildet, wogu man Beruf hatte. Ich habe auch erft biefen Winter Sageborn gelefen: feine Kabeln und Erzählungen mit bingeriffener Bewunderung: bingegen seine Dben und Lieber mit: entschiedenem Mißfallen, und es ist klar- bag begeborn und seine Beitgenoffen bies eben für seinen entschiedenen Beruf hielten. Dpit batte beides ein fehr lebendiges Gefühl und einen gelehrt ausgebildeten Berftand, aber teine Leichtigkeit, außer in der Behandlung eines sich in ihm unmittelbar hervordrängenben Gefühls. Sageborn aber scheint mir eigentlich gar keine Innigteit im eignen Gefahl gehabt zu baben, aber Big und Leichtigkeit in hohem Maaß... Man mochte fagen, daß ihm das Herz nie ge Kopft hatte: bei bem Allen hort man bie tiefe Innigkeit. Auch unter feinen geiftlichen Gebichten find herrliche, vor allen ein Lieb: Muf, auf, mein: Bem und: Du mein ganger. Ginn, welches ein Drthobor von 1740 fanatisch und beidnisch nennt.

Ich hatte mir Rangaus Krankheit nicht so gefährlich gebacht. Es will mir immer sehr schwer in den Sinn, auf irgend eine Rach-

.1

richt bas Leden eines Kranken wirklich in Gefahr zu glauben: ich rechne immer auf die Täuschungen zum Schlimmen und auf unerwartete Krisen. Sest ist es nun freilich nicht mehr möglich diese Beruhlgung zuzulassen. Sein Iod wird mir sehr nahe gehen: er endigt kein genossenes Leben.

# .226.

Berlin, ben 6. Mara 1812.

Ich danke Dir für die Theilnahme, welche Deine Sorge für meine Gesundheit ausdrückt: aber mache Dir keine Sorge. Eizgentlich und bleibend wohl wird mir vor dem Frühling nicht werzden. — Alle Häuser sind voll Kranken, fast alle meine Bekannte sühlen sich unwohl, schwer, unsähig und trübe. Ich sürchte, daß mein Buch die Spuren meines Zustandes nur zu sehr tragen wird. Freilich hat man in einer solchen Stimmung so wenig an dem, was man selbst schreibt, als an den Arbeiten eines Andern, die Freude, welche man vielleicht empsinden wurde, wenn man heiterer gesstimmt ware; und die Gegenstände sind weit beschränkter und der Erleuchtung nicht sähig, welche sich sür viele des ersten Bandes darbot. Es ist wahre Specialgeschichte, und trockner Art.

Müllers Briefe haben Dir also einen eben so freundlichen Ginbruck gemacht als Saviann, both bat er biefem nicht ganz vorgehalten. Ich habe fie noch nicht gelefen, weil ich fie mir nicht taufen mag. Merkwurdig werben fie fenn wie bie an Bonftetten, aber ich kann mich nicht barüber taufchen, bag Deullers Gefühle und Urtheile von feiner frühesten Jugend an gemacht waren. reine Lebensathem ber frifthen Bahrheit fehlt in allen feinen Schriften. Er hatte ein außerorbentliches Talent fich eine Natur anzunehmen und mit Confequenz zu behaupten, bis er sie wieber mit einer andern vertaufdite; aber bag er in fich feine Saltung hatte, baran hatte ich nach feinen Schriften vom bellum eimbricum bis auf die Pofaune keinen Zweifel, auch ebe ich ihn fah. Ihm fehlte alle Harmonie, und mit bem Alter versiegte er immer mehr. Seine Talente bestimmten ihn zum Gelehrten im engsten Sinne bes Borts; biftorifche Aritit batte er gar nicht; feine Phantaffe war auf werige Puncte beschränkt, und die beispiellose Unbaufung von factifchen Rotizen, als ein zahllofes Ginerlei, war boch im Grunde tobt in feinem Robf. Bergieb mir dieses Urtheil: Diebuhr. 33

es wird Dir nicht möglich bunken, daß ich, kaum auftretend als historischer Schriftsteller, denjenigen herabzuwürdigen suchen möchte, welcher den meisten Ruhm unter uns hat, obwohl er kaum gelesen, und die Richtigkeit seiner Universalgeschichte auch von seinen Verehrern eingeräumt wird.

Bon allen Gegenständen, worüber Male Dir geschrieben, habe ich auf dem engen Raum nichts fagen wollen. — Es macht sehr wehmuthig von den spat erworbenen Freunden schon mehrere der vorzüglichsten wieder zu verlieren: die Spalding ist wohl allerdings ohne Hoffnung. Bei dem Andenken an Rangau mischt sich noch ein andres schmerzliches Gesuhl über Versäumniß ein, als wir zufammen lebten.

Von der Allianz mit Frankreich behauptet man, daß sie gewiß sey, ob aber der gestern aus Paris angekommene Courier sie schon unterzeichnet mitgebracht hat, habe ich nicht erfahren konnen. Die Convention über Zahlung der Contributionen ist gewiß. Ob die Durchzüge der stanzosischen Corps durch Berlin, oder vorbeigehen werden, weiß man nicht.

227.

Berlin , ben 21. Marg 1812.

Wären wir nicht in diesem Augenblick rubig, so würden auch wir uns freilich nicht dabei beruhigen nichts zu vernehmen, und Du hast dosselbe Gesühl für uns: über eigenes Schicksal ist es anders, man gewöhnt sich daran über das Bevorstehende im voraus so wenig zu vernehmen als über Leben und Cesundheit, womit es über Nacht aus seyn kann, und das, glaube ich, ist ein wahres Stück, welches ich so wenig andern als jene angehorne Unwissenheit über das physische Übel ausheben möchte. Wan bleibt in seiner innem Abatigkeit viel ungestörter durch Sorge und Imagination, geht in seiner absoluten Unwissenheit, und da unsre Freunde sie theilen, vernehmen wir auch nicht einmal Gerückte: die Wärsche durch unser Land und Sachsen, und unsre eigen Küstungen zusolge der Allianz, sind die ieht alles, wovon man erzählen hört.

Heute habe ich meine Borlesungen geschlossen. Sie waren mir seit einem Biertetjahr sauer geworden. Der Druck des zweiten Bandes ist nuch nicht bis guf die Salste porgerudt. Die letze

ten Begen find wichtaltiger und gelungenet gewesen. Doch fürchte ich, daß weber Du noch andre, für die ich schreiben möchte, mit diesem. Bande: zusrieden sepn merdet wie mit dem ersten. Ende Mai denke ich vallendet zu haben. Den Sommer hindurch werbe ich mich nun für die Kartsetzung der Geschichte vom Hannibalischen Arieg un vorbereiten und erzerpiren.

Schellings. Streitschrift gegen Jacobi beschäftigt hier die Gemulther und bekümmert die, welche den lettern ehren und lieben. Man begreift Schellings Erbitterung, aber die Rache ist kannibas lisch. Ich begreife kann, wie Jacobi est überleben wird: benn ersschöft wie seine Kräfte sind, ist eine genügende Beantwortung wohl unmöglich. Auf der andern Seite ist auch Glaudius unwils lig. Wie ist auch das betrübt! Erinnerst Du Dich der Zeit, wo Jacobi reich an Fmunden, geliebt und verehrt, mit dem Gefühlt noch ledender Kräfte und zuerst bekannt ward? Wie er damals noch gludlich war? Und jest fast allein stehend, gebeugt und krank! Gottlob die Spalding erholt sich.

2000 at 1,000 at 100 at 1228.00

through a forms of the property of the property

mi carr

Berlin, ben 3. April 1812.

Die Weranderung unfrer Wohnung, worin wir sieben Biertel Sabr größbentheils in einer feit langer Beit uns fremb geworbenen Rube und Beiterkeit gelebt baben, ift mit einer allgemeinen Bemes gung: ausammengefallen, an beren Ralgen jeber fcon in allem, was er fisht und bort. Theil nimmt, ehe ibn noch die unmittelbare Last trifft. Es war am vorigen Sonnabend, als die Frangofen bier einructen. Ihre Bahl weiß man im Publicum nicht mit Buverlaffigkeit: baß fie aber groß ift, lagt fich aus ber Menge abnehmen, bie man zu allen Zeiten auf ben Gaffen sieht. Die ganze Stadt ift in biefen letten Zagen verandert: aber auch die Gegend, worin unfre jetige Mohnung liggt; — in der Leipzigerstraße — hat einen von der vorigen febr verschiebenen Chargiter. Dort war est fo ftill und leife, daß wir uns des Contrasts gegen Kiel oft erinnert haben, und ibn noch flarker empfunden haben wurden, wenn mir hamburg bas lettemal nicht noch ftiller gefunden hatten. Unfer Wohnsimmer ist febr fladtifch: besto stiller ift meine Bucherstube. Dier ift Sonne gegen Mittag und eine Acacie vor dem Fenster.

Sacobi bat, wie man hierher geschrieben, sich entschloffen über

Schellings grimmige Scheift zu ichweigen. Das ift wohl für thn und feine Mabe bas rutbfamfte: aber er verfchmerzt ben Schlag boch fo leicht micht. Sein Glang wird fich erft in der Rachwelt berftellen - Schialaube wohl, bag Du Recht haft, biefen verduns kelt zu feben fen nur bem ein großes Unglud, ber fich barin verloren hat: aber febr fchmerzhaft ift es boch, wenn man fich feiner auch nur als einer erwunschten Gludbgabe mit Dagigteit gefreut hat. Betrüben wird es auch ben, ber bierin Maag hielt. — Alfo half Du den Bolbemar feit vielen Jahren einmal wieber gur hand genommen. Das ichonfte und mabrhaft fcone barin icheint mir jene meite Galfte bes erften Banbes, die fcon vor mehr als breifig Sahren unter bem Titel bes Runftgortens erschien. Darin find wahre Prophezeihurgen. und eine tiefe Durchschauung bes innern Buftandes ber Gefellschaft, ber philosophischen und burgerlichen Welt-mit ihren Krankheiten ; Die damals für Rube ber Gefundheit palten emie werige Schriften fie enthalten. Giff

Nicolovius ift jest gant nahe in unfre Nachbarschaft gezogen, wovon hoffentlich die Folge fenn wird, daß wir uns haufiger feben. Eins feiner Kinder ift schwer krank gewesen. Er hat schwer mit dem Schickfal zu kampfen: aber er ist innerlich heiterer als am Unfang des Winters.

Bon mehreren andern Bekannten hat und die Wohnungsveranderung bedeutend weiter entfernt. Diese weitere Entfernung brudt mich besonders in hinsicht auf Savigny, mit dem ich so vies les zu verkehren und zu verhandeln habe, abgesehen von der sehr großen Liebenswürdigkeit seines Umgangs und meiner Zuneigung zu ihm.

229.

on the 150 Architectury (1970) to be transfer.

Berlin, ben 21. April 1812.

Dein letter Brief ist wieder einen Tag fpater gekommen. Ließe cauch biefer Bergug seine Eröffnung zweiselhaft, so war sie boch sichtbar.

Dies nun muß es Dir erkleben und rechtfertigen, Dir nicht von den Hoffnungen oder Besorgnissen zu schreiben, welche aller bings auch unser Schicksal begreifen. Was zu meiner Kenntnist kommt, beschwänkt sich überdies auf bloße Gerüchte. Das Bevorftehende wird mit einem unläugdar sehr zweckmäßigen Stillschweis

gen porbereitet. Ales, was ich mehr aus Nachbenken als auf possitives Zeugnist gestächt sagen kann, ist, das aller Gerkichte über die mögliche Fortdauer des Friedens wohl gewist keine Aufmerksamben verdienen. Die Armeen sammeln sich von allen Seiten. In der ganzen neuern Geschichte, ja seit den Arenzügen und der Bolkers wanderung, sind nie so ungeheure Massen gegen einander gebracht worden. Was die Erössnung des Feldzugs noch ein wenig verzözgern möchte ist der Nachwinter: denn in Ostpreußen ist noch jest Schittenbahn, und wenn diese aufthaut, hindern die Wege ein Paar Wochen lang schuelle Onerationen.

Dumas ist ihier als Generalintendant ber Urmee. Ich habe mich mit ihm het der Prinzes Radzivil zusammengetroffen, und darauf haben wir uns gegenseitig besucht. Auf heute Mittag hat Nicolovius ihn und mich eingeladen. Er ist sehr verbindlich, und erkundigt-sich außerst songkältig nach seinen Solsteinischen Freunden.

Und nun wollen wir und aus der fremden Welt in unfre ine nere zurückziehen. Mase kränkelt immersort ohne eigentlich schwachzu seyn. Aber est ist peinlich und angklich, daß es mir scheint als wisse der Arzt nicht, wie er ihr auf einen Weg der herrstellung helsen solle. Ihr husten bleibt ganz unverändert bei allen Mitteln. Mir ist weniger übel als in den legten Wochen.

Für mein Buch habe ich eben jett den schwierigsten Theil auss gearbeitet: das Romische Gemeintandsrecht.

Der Lob bes alten begewisch gabt mir ungemein nahe. Also war seine Schwäche im vorigen Sommer der Anfang seines innern Ersterbens. Man war ihm schon, nicht mehr gerecht, in Deutschland. Seine besten Schriften waren vergesten. Sie waren in einer Zeit allgemeiner litterarischer Behaglichkeit geschrieben, wa man weder von andern noch sich eine tiese Ausarbeitung forderte, weil allenthalben eine große Regsamkeit war: und das hat ihrer Dauer geschabet. Im Fortgang der Zeit wird es immer schwerer zu schreiben: die Forderungen unserer zehigen Gelehrten sind weit größer als der Litteratoren vor dreisig Jahren: die entgegenkommende Freude ist nicht mehr da, und wir mitsen den Eindruckere arbeiten, welchen damals ein Werk ohne Kunst hervorbrachte.

Jacobi wird eine Reise an den Abein machen. Er verstimmerzt Schellings Schnist über Berhoffen. Fries in Seidelherg schreibt für ihn gegen Schelling. Es ist wunderbar, wie sederfir die Leute sind. Wenn man nun selbst so muhfelig ein Buch zu Tage fore

bert, so muß man es ben Gemanbten beneiden, die nichts von bie: fer Dibbfeligkeit wiffen. - Die Dichaelismeffe brachte Sacobis Schrift; barauf bat Scholling gefchrieben und bruffen laffen's und barauf, wieder Frieklig von gift nie burch as burch alle bereicht von

Borft Du nichts von Moltte, Dachan, R. Gensler?

क्राक्राताचे क्रांक्टक का मेर्टिंग अधानक्ष्मात की खेत देवां के ब्रह्मावण करात

ស្លាប់ ប្រធានការសំណាក់ ស្រាក្សស្ថិត **236** ស្ថិតនៅក្រឹម្មិននៅទៅ និសមវិក្សាសាមាន ក្រុម ស្រាស្ត្រសាស្ត្រាក់ ហើយសំណាស់ សេចមួយម៉ូសម៉ែក**បេ អ៊ុ**វ ស្រាច់ការ សេច្ Berlin, ben 1. Mai 1812.

Male hat Dir schon geschrieben , bas meine Ausarbeitung wie ber Drud nur langfam vorructt. Es ift bei bem beften Willen unmoglich zu verbindern, daß man nicht burch bas umgebende Gerausch umb die gespannte Erwartung ber Bukunft gerftreut werbe, und das verträgt fich nicht mit der Sammlung / welche ein Buch erfordert : wenigstens koftet fie große Anftrengung. Ge ift ein wahres Gluck bag bie Zeltungen fo famm find und bie Borbereitungen zu bem riefenmäßigen Kriege in tiefem Dunkel" liegen: fo wird wenigftens baruber nicht viel hine und hergerebet, und man behalt, jeber, Aufmeinfamteit für feine eignen Geschäfte und Intereffen. Man benet fur fich mit ernfter Erwartung an die großen Auftritte, welche fehr bald anheben muffen. In biefem Augenbild ift die Stadt glemlith leer von Truppen, aber fie wird fich ohne Zweifel von Zeit zu Beit wieder anfüllen. 38 35 :1835

3th habe mir vorgenommen zum kunftigen Winter Romische Alterthumer zu lefen. Gin Collegium, welches hier noch fehlt: dazu werbe ich mohl ein Handbuch schreiben. I in in in in in

Man schapt die Macht, welche gegen Rufland verfammelt wird, auf 400,000 Mann. Der fpate Frühling ift ein großes Unglud gewesen, benn bie Fourage ift welt und breit fo erfchepft; baß bas Bieh ber Bauern taum gegen ben außerften Sunger him gehalten werben tann. In Litthauen hat die Durre bes vorigen Sommers fcon ohne Kriegsverwuftungen folden Futtermangel bervorgebracht, daß man Anfangs des Winters das Nieh um Spottpreis verkaufte, und die ungewohnlichsten Rabrungsmittel bervorgesucht hat um bas übrige burchzuwinkern. In ben beften Gegenden becht man bas Stroh von ben Saufern ab.

Man muß jest noch mehr als fe fich burch fich felbft halten, benn ber vor bem Jahr so wohlthatige Umgang ift theils zerftort ober zerftreut: theils find bie, welche hier find, mehr als ich felbst niebergebeugt und verstimmt. Go wenig bleibt biefe große Segnung bes Gluds beständig. Baren wir nur nicht so entfernt von Dir!

231. Berlin, ben 15. Mai 1812.

Nath Deinen Außekungen scheint es mir als ob Brandis nach feinem Beagebn von D. wobl eine andere Unstellung winsthe. Benn er hierber tommen und ein Cramen nehmen will, welches für ihn nut ehrenvoll ausfallen kann, fo glaube ich nicht, baß ihm. eine Ankellung bei einem ber biefigen Gominafien feblen werbe: Sage ibm bies von mit.

Wir erwatten jest den naben Ausbruch des Krieges. Der Raiser foll feit vorgestern in Dresben seyn, und das Borrucken ber Arnice wird unfer Land erleichtern. 3war für Berlin erwarten viele bald eine verflattte Ginquartierung, und es ift heute angezeigt, bas man neben ber Raturaleingnattierung funftig auch zur Safer= nerung Steuer gablen folle: welches als eine Erleichterung ber Urmen fo lange febr billig ift - bis wir alle arm find. Indeffen: perliere ich ben Muth nicht.

Die italienische Reise tritt nun wohl ganz in das Gebiet der Luftschloffer. - Du haft wohl noch nicht von ben Entbedungen gebort, bie in Rom an bas Licht kommen? Man hat die Arena bes Coliffeo aufgegraben. Das liegt im Thal, und ift auf einem fart bebauten Theil ber alten Stadt aufgeführt worben. Man bat bagu bie alten Saufer abgetragen. Mun kommen ihre Mauern, Treppen u. f. w. wieber jum Borfchein. Das ift mertwurdig, weil man daraus die eigentliche Gestalt und Eintheilung ber Wohnhaus fer Roms fieht. Serculanum und Pompeji waten eigentlich gries. chifch. Ungleich mertwurdiger aber ift eine enflopische Mauer, welde hier gefunden ift, ein Reft einer alten Stadtmaner aus einer Beit über alle Geschichte binaus. Man hat zu Rom bisber nie et: mas Abnliches von Diefer Bauart gefunden.

Gruge bas arme Gretchen, Die ber Tob bes entfernten Baters gewiß febr gebeugt bat.

#### 232.

Berlin, ben 2. Juni 1812.

Male hat Dir heute nur wenig schreiben können, weil ihre Augen wieder sehr leiden und sie ein Zugpflaster gelegt hat. Überhaupt bekümmert mich ihre Kranklichkeit sehr. Ich kann nicht glauben, daß K. sie richtig behandeltz, daß er es nicht sorgsättig thut ist sonnenklar, und er scheint mir auch selbst nicht gewiß zu sehn. So wenig ich mir es anwaaßen kann, ein Urtheil über Krankheiten und ihre Ursachen zu haben, so ausgemacht scheint es mir in diesem Fall, daß Malens Brust nicht leidet u. s. w.

Ich habe endlich das Ziel des zweiten Bandes erreicht. Wenn ich nun auf diesen so langsam. — in fünf Monaten — überarbeiteten Band sehe, so macht er mir im Ganzen weniger Verznügen als der erste, obgleich er an Inhalt wohl eben so reich, und an eis gentlich streng ausgemachtem Gewinn für die Wissenschaft wohl noch reicher ist als dieser. Er enthält keine einzige leichtsinnig oder zu gewagt hingeworfene Zeile, nichts was ich nicht nach strenger Prüfung niedergeschrieben hätte.

Behn Tage lang hatten wir neulich eine fehr leftige Einquartierung: fonst haben wir es bisher noch gut genug getroffen.

Ich habe jest eine Aussicht auf einige Monate ratt freier Beit, und ben Borsatz sie zu benutzen: zur Borbereitung auf mein Collegium, und zu meiner Erholung und Auffrischung. Die Aussarbeitung bes dritten Bandes verschiebe ich noch unbestimmt, bis ich mich recht tüchtig dazu fühle; und mit dem Sammeln zur Borlesung verbinde ich Sammeln zu den folgenden Banden, deren wohl mehrere werden durften als ich mir eingestanden hatte. Denn was man nach reichen Materialien von Zeitgenossen schrieben fchreiben fann, wie Casara Zeitalter, muß doch auch ausführlicher gesschrieben werden.

Es ist wohl recht richtig was Du sagst, daß jest mehr Lebensmude, oder eigentlich Lebensunsähige vorkommen, als sonst: ich benke das kommt daher, weil so viele jest eine Rolle spielen: Neigungen, Fähigkeiten u. s. worgeben, die sie nicht haben, und diese Lüge nicht aushalten können. Chemals machte man einen viel geringern Auswand von Geist, wenn man ihn nicht wirklich hatte. 233

Berlin, ben 16. Juni 1812.

Es wird Dir ein schimmes Beichen sepu, daß Malens Ausgensdel noch anbeit, sebald Du siehft, daß sie mir wieder dem geößten Theil des Briefes einraumt. So ift es auch wirklich u. f. w.

Bir lefen jett, so viel als meiner Entwohnung bom Berlefen moglich ift, ben Bithelm Meifter, bem ich früher niemals babe Geschmad abgewinnen kopnen. Ich war neugierig, ob es jest ane bers fenn murbe, ba ber Altere meniger einseitig ift als ber Ilings ling es war, und an reintiven und einzelnen Schonbeiten Freude enthfinden tann, wenn auch das Same keine erfreuliche und keine hinreißende Wirkung macht. Es will aber auch jest nicht beffer geben. Etwas vollkommner Gefchriebenes und Ausgearbeitetes bat unfre Sprache, mobil nicht, - Rlopftod's Belehrtenrepublik ause genommen - an Unschaulichkeit und Colorit ist nichts bamit in unsrer Litteratur zu vergleichen: es ist darin eine Zulle von feinen Bemertungen und herrlichen Stellen, Die Berwidelungen find außerst fein, und alles ist bewundernswurdig gleich gehalten: das alles weiß ich jeht mehr als früher zu schäten. Aber bie Unnas turlichkeit bes Plans, ber 3mang ber Beziehungen beffen mas in einzelnen Gruppen meisterhaft entworfen und ausgeführt ift quf eine gesammte Berwickelung und geheimnisvolle Leitung, Die Unmoglichkeit barin, und die durchgebende Berglosigkeit, wobei man fich noch am liebsten an die gang finnlichen Personen halt, weil sie boch etwas bem Gefühl Bermandtes außern, die Nichtswurdigkeit ober Geringfügigkeit der Belben, an beren Portraitschilderungen man sich both oft ergott - bas alles macht mir bas Buch noch, immer unangenehm, und ich argere mich an ber Menagerie von Jahmem Wieh.

Seht, es Dir nicht auch so, baß nichts leicht einen schmerzlischern Eindruck macht als wenn ein großer Geste, sich seine Flügel bindet, und eine Virtuosität in etwas weit Geringerem sucht, instem er dem Höhern entsagt? Goethe ist der Dichter der Leidensschaft und der Erhabenheit der gesammten menschlichen Natur, und so erscheint er in den Gedichten seiner Jugend. Man kann est wohl für sehr mahrscheinlich halten, daß er damals sähig gewesen

ware fich ber gangen Sphare zu bemeistern, an beren außerfte Granzen ihn ein unwillführlicher: Flug aus feinem Innerften oft binanhob. Er verfaumte es fich biefe Einheit zu erwerben, welche vielleicht kein einziger Geift fo beberricht hatte wie er es gekonnt batte, und bas Fragmentarische und Bilbe feiner Jugenbarbeiten miffiel ihm felbft in reiferen Jahren. Er frebte nach einer Ginbeit und Bollenbung, vorzuglich nachdem er auf feiner Reise in Italien die Runft erforscht hatte. Geine erften Berfuche in dieser Manier - und was er um 1786 - 90 fcbrieb ift gang feiner uns wurdig. Es war eine gang unpoetische mubfelige Realitat. mußte aber auch hierin jum Birtuofen werben, und um es zu werben beschränkte er feinen Geift. Dies macht mich febr wehtnutbig. Studiert man feine Schriften von biefer Epoche an, fo findet man barin faft burchgebends eine Bernuchterung, Die ibm' gang unnaturlich ift. Allmablich scheint, befonders in feinem Innern, das ihm eigenthumliche Gefühl wieder zu etwachen, wenigstens in der Erinnerung: aber bie vergangenen Sahre find verloren, und burch fie auch bie, welche er noch hat. 3ch hoffe aber, daß fur ihn felbft bie Durcherinnerung feines Lebens wieder vetilungend febn foll. -Bu Michaelis kommt ber zweite Theil gewiß. — Er ift fcon am Ende Aprile nach Carlebad gegangen, um bort in ber Ginsamkeit zu arbeiten. In diesem Monat erwartet man ihn zurud in Beimar. Bir werben ihn nun biefes Jahr nicht feben: aber mit bem zweiten Bande schreibe ich ihm ausführlicher.

— Man hatte allerdings die physischen Wissenschaften so eins seitig auf das Demonstrable und Anschauliche gezogen, daß eine Gegenbewegung unvermeidlich war, sobald man einmal ansing dieser Einseitigkeit inne zu werden: jest, so wie es mit vollen Buchstaben gedruckt wird, der Traum sen hoher als das Wachen, und Wahnsimn der hochste Zustand der Menscheit, jest sind die Marktschreier schon zum Außersten gekommen, und die Lächerlichskeit, womit sie sich bededen, wird ihrem Treiben bald ein Ende maschen. Es wird doch dann noch das Gute bleiben, daß es eine geraume Zeit dauern wird, ehe man zu der früheren Einseitigkeit wieder zurückkommen kann: denn das Schwanken zwischen zwei Thorheiten ist ja das ewige Schicksal der neuern Nationen.

Haft Du A. W. Schlegels herrlichen Aufsatz über altdeutsche Poeffe im Januarstück bes "Deutschen Museums" gelesen?

Ich habe biese zwei Seiten mit bem angefüllt, womit wir

und über nabern und allgemeinen Rummer zerftreuen. Ronnte ich Dir von biefem schreiben, ba hatte ich Dir viel zu erzählen. ———

234.

Berlin, ben 27. Juni 1812.

Daß ber Krieg nun wirklich angefangen haben muß, wirft Du aus ben Proclamationen bes Kaifers Napoleon erfeben. Son vorgefallnen Uffairen weiß man hier noch nichts.

Den Wilhelm Meister haben wir noch nicht geendigt: es gesfällt mir bas Enbe nicht beffer. Unter ben Bekennmiffen einer fcon en Seele ift bie Klettenberg gemeint.

Steins Ankunft in Hambutg wirst Du aus ben Zeitungen gefehen habeit. Es heißt, daß er auf Einladung des ruffischen Raisers nach Petersburg gebe.

Wir leben in ruhiger Fassung, nicht aber lebensfroh, am wenigsten lustig, in einer sehr ernsten Beit. In unfrer Gegend schlägt ber Krieg keine Wunden, aber krank genug ist alles, und von den blutenden Provingen, die den Krieg nahren mussen, geht benn auch das Wundsieber zuletzt nach der Hauptstadt hin. Man möchte sich dem Gram ganz hingeben bei den Berichten aus Oftpreußen, welches sich eigentlich vom Kriege noch gar nicht erholt hatte, als diese neue Noth begann.

Defted aus Ropenhagen gefällt mir fehr. Er ift ein tuchtiger Phofiter, und von ben Charlatanerien fo mancher andrer ganz frei.

Morgen steht mir ein boses Stundlein bevor: ich muß mir einen Bahn ausziehen laffen, an ben sich eine Fistel gesetzt hat. Malens Augen find gottlob boch beffer; so, daß sie Dir ohne Nachtheil hat schreiben konnen.

235.

Berlin, ben 11. Juli 1812.

- Kriegsnachrichten fehlen und ganzlich: es scheint fast als ob wir sie erst aus dem, Moniteur" vernehmen sollen. Wir wissen nur, daß die nordliche französische Armee allenthalben auf rufsischem Boben steht. Bie weit die Russen zurückgewichen sind, ob sie Miene machen irgendwo auf dem Wege vom Niemen bis zur Duna Widerstand zu teisten; weiß hier vielleicht kein Mensch.

Dieses ganzliche Stillschweigen erhabt bas Schauerliche ber Erwarbung bei bem ungeheuren Ariege. Inzwischen können wir uns darch leichter in der Gegenwart durch andre Gedanken und Beschäftigungen zerstreuen. Ich trinke wieder den Orpburger Brunnen, und er bekommt mir sichtbar wohl, da ich das unthätige Eurleben recht führen kann.

Ich lese nicht einmal etwas Anstrengenbes, sondern unter anberm Rlopstod's Correspondenz. Ich finde fie bochft anziehend, und noch mehr lehrreich als anziehend. Se mehr man barüber nachbentt, je mehr findet man darin Materialien zur intellectuellen Geschichte unfrer Ration, und bie von Rlopftod's Ausbildung lagt fich jest fast ludenlos vom Sahr 1750 an barlegen. Er erscheint unbeschreiblich, liebenswurdig, lauter und fledenlos; welches wir allerdinge fcon mußten : fein Jugendzeitalter febr fonderbar. Gewohnt an einen großen Reichthum und große Bestimmtheit ber Gebanten, erscheint uns ber Theentgeis jener Beit armlich und leer: jeber ift mit fich selbst beschäftigt, alle find, man mochte fast sagen unwiffend; aufrieden und entzudt über Dinge, die mir gewiß nicht unbillig mittelmäßig beißen, und eberg fo bochachtend gegen Danner, die man jest auch nicht anders nennen kann; alle fich so wichtig, so überzeugt, baß ihre Bereinigung ein goldnes Beitalter ber Litteratur bilbe; baber sind sie benn auch alle verwelkt und abgefallen, außer Klopftod, ber in seiner Unschuld wenigstens lange nicht abnete, wie wenig die übnigen ihm gleich ftanden. In ihm und ben beffern feiner Freunde ift etwas eigentlich Mabchenhaftes, nicht nur im schönsten Sinn, sondern auch in bem, der für den Mann eigentlich nicht pagt, besonders in jener schon erwähnten Beschränkung bes Ibeenfreises. Bom Anfang bis jum Enbe feiner Correspondeng findet fich vielleicht tein einzigen außerordentlider ober auch nur scharffinniger Gebanke, so wie überhaupt in allen seinen Werken nicht, die Gelehrtenrepublik allein ausgenom-Es ist möglich, daß solche Gebanken, wie alle Abstraction, nur dann erft entstehen, wenn die harmonie eines Gemuths etwas gestört ift, und daß er jenen tiefen Frieden, in dem er immer lebte, nicht bewahrt hatte, wenn er fich willführlich und ausschließend auf Gegenstande des Nachdenkens hatte firiren wollen. Wie weit hoher, wie ben Alten nabe, batte er aber fteben konnen, wenn er es gethan hatte, wenn er nicht so außerst einseitig in seis ner Bilbung, und im Giangen, um es ju gesteben, fo trag gemefen mare. Ed babe eben fest mehrere feiner erfundenen Berts maage butchgefeben; und babei eine fonberbine Entbedung gemacht. Um Unfang giebt et, wie Du weifft, eine Beichnung bes Metrums, und nach biefem abgetheilt in Die Bersfuße, wie es da fteht', babe ich es nur fonft gelefen, und oft ungefällig gefunden, oft auch in vielen Strophen nicht gang burchgeführt. Mun aber babe ich diese Abtheitungen weggelaffen, und nach den Regeln ber griechischen Abythmit, Die er eigentlich gar nicht kannte, gelefen, und finde fo bie allerschönste altgriechische Bewegung barin. Satte er biesen schönen Kormen nur entsprechenden Reichthum bes Inhalts gegeben! Denn man tann es boch nicht laugnen, bag, außer ben Liebern seiner Liebe, die übrigen Dben entweber gar nicht ober in einer großen Beschränkung an bas Berg reben, und nie bie Seele hinreißen, wie es ein einziger Bers eines griechifchen Enrifers gu thun bermag. - Eine fonderbare Erscheinung find auch bie Frauenzimmer aus Monftod's Jugend. Ihre Bilbung ift ungleich gra-Ber als bie fast aller Mabchen unfrer Tage: und bas muß uns an ben Beitgenoffinnen unfrer Großmutter auffallen. Die einheimis sche Litteratur bat es also nicht gemacht, benn bie entstand erft neben und unter dem Ginfluß ber Liebe fur diese anziehenden jun= gen Beiber. Ginige Beit nach bem breißigjahrigen Rriege maren die Frauenzimmer, besonders des Mittelftandes, bochft roh und gemein, wovon ein curioses Sittenbuch unwidersprechlich zeugt, welches ich biesen Winter gekauft babe. Also in den achtzig Sabren von 1660 bis 1740 ift, biefe wunderbare Beranderung vorgegangen, ohne baß wir wiffen, wie und wann fie begonnen hat.

Den 14. Der Brief blieb unvollendet, weil wir Deinen fehlenden Brief erst abwarten wollten. Diefer ift nun gekommen.

Seit Sonnabend ift hier das erfte Bulletin angekommen: es wird aber nicht ausgegeben, ehe es im Moniteur erschienen sent wird. —

Wir wollen keine Reiseplane machen, und doch versucht uns eine unerwartete Möglichkeit unwiderstehlich Dich in die Unbehagslichkeit zu versetzen uns vielleicht eine abschlägige Antwort zu gesben. Perthes schreibt, daß er vielleicht in acht Tagen wahrscheinslich hierher kommen werde. Ich bitte ihn heute, daß er es Dir melbe, falls er so eingerichtet ist, daß Du bequem mit ihm reisen könntest. Freilich wurden wir wohl nur kurz zusammen seyn: denn wir konnten es Dir in den jetzigen Umständen nicht zumuthen lange

bier zu bleiben, abre Aussicht auf führene Ruckegleitung. Möchte es sich aber boch einmal so sügen, das Du eine genaume Zeit bei ums zubringen könntest, das wir beim Wiedersehen nicht mit dem Gefühl eines sehr slüchtigen Glück zusammenkamen! Das Du Dich einsam fühlst, und das Dir wohl bei und seyn wurde eine nicht kurze Zeit bei unfere Liebe zu leben, davon zeugen Deine Briefe selbst. Büstest Du aber etwa nicht, daß für uns das Band mit Dir nie durch keine Dauer der Zeit, durch keine Ubwechsetung des Interesse geköst werden kann, weil es ganz unmittelbar von herzzu herzen geknüpft ist?

— Jacobi hat ganz gewiß Recht, daß es allein das rege Seyn ist was uns an Undren interessirt, die fertigen Begriffe; alles was bloß im Gedachtniß beruht macht es nicht aus. Bielleicht bei einer ersten Bekanntschaft, aber es erschöpft sich, und dann ist es aus. Des gesunden Sinnes kann man nicht mude werden, der bei jeder Beranlassung, geoß oder klein, auf jeden Unschlag tont.

'n 121ab (1920) amabahasa ya **236.** 

MY AMEDIA CONTRACTOR

sat bay and give signification adju

Berlin, ben 28. Juli 1812.

Es ist mir so viel werth mit Dir im regelmäßigen Gang des Briefwechsels zu bleiben, daß mir der Aufschub am vorigen Postag gar nicht lieb war. Heute werde ich nun den noch übrigen Raum kaum noch füllen können, weil Perthes bei uns ist. Abgesehen von dem alten Interesse hat seine geistreiche Lebendigkeit etwas sehr Belebendes; diese hat außer den alten Bekannten auch manche neue angezogen, und daher veranlaßt seine Gegenwart uns in dieser Woche zu einem ungewöhnlich zerstreuten Leben. Zu Gesprächen mit gesammeltem Gemuth kommt es auf diese Art nicht, indessen doch zu Stunden, die in der Gegenwart und in der Erinnerung angenehm sind. Es ist mir fast lieb, daß Du nicht mit ihm gekommen bist: denn hätten wir die kurze Zeit mit Dir in solchem Taumel gelebt, so hätte es mich betrübt — und wohl auch verstimmt.

237.

Berlin, den 7. August 1812.

Du dufortest einmal, bas Musbleiben eines Briefes erinnere Dich an die Möglichkeit, baf amfer Briefwechfel unterbrochen, und

wir burch gerfickenbe Begebenheiten von einander getremit werden konnten. Die Besorgniffe, welche jest so allgemein werben, bas es nicht mehr nothwendig scheint fich bes Schreibens über eine Se che zu enthalten, die allenthalben Gegenstand bes Gesprachs ift, namlich bag irgendwo eine Landung in der Offfee zu erwarten fen, halten jest in mir bie namliche Furcht rege, und eine weit qualenbere, bag bie Kriegsscenen Euer geliebtes gand überfallen konnten. Bir find ficher burch unfere Entfernung von der See, und weil in Vonumern viele Truven versammelt find, so bas ba gemiß tein Berfuch gemagt mirb. Eben aber unfere Sicherheit bebroht anbre Puncte um so mehr, und Euch noch mehr als Rovenbagen, wo man freilich recht thut auf mogliche Ereigniffe gefaßt zu fenn: aber boch wohl burch Bereitschaft ber Gefahr gewachsen ift. Gott gebe, bag biefe Bolten fich zerftreuen mogen: bei biefem Geban: ten beschäftigt mich ber Krieg mit Sorge und unruhiger Erwar-Moge bas Schicffal gunftig über holftein walten, beffen Bohl und Weh mir boch vor bem eines jeden andern Landes am Bergen liegt,

Perthes verließ uns am Freitag: wir haben viele lebenbige Stunden mit ihm genossen. Diese Regsamkeit, mit ber: er sich in jede verwandelte Gestalt der Zeit hineinfindet, litterarisch und poslitisch, ohne je seine Selbstständigkeit zu verlieren, und fich immer jung erhalt und erhalten wird, ist etwas fehr Beneidenswerthes.

Allmählich fange ich auch an mich durch die Muße und den Brunnen erquickt zu fühlen. Ich werde mich nun wieder zu dem Gegenständen wenden, die nun einmal, und auch von Natur, mein Beruf sind: von Natur, obgleich ich wohl ursprünglich, und wenn ich früh mit Besonnenheit und Gelbstbestimmung gehandelt hätte, einen viel weitern, und, in dem was mir geblieben ist, einen hös heren hatte. Ich werde mich nun auf die Vorlesungen dieses Wiesterb vordereiten, daneben wird mir vielleicht Zeit genug bleiben um entweder den dritten Band auszuarbeiten, oder den vierten zu entwerfen.

Win haben jest eine amufante Abendiecture: namlich eine Uberfetzung von Gozzis tragisch ekomischen Mahrchen, wunderschon! Sie erinnern bin und wieder an Shakespear. Konnten wir doch diese Stude einst zusammen in Italien aufführen seben!

Sumboldt ift von Wien zurud. Er brachte mir einen Gruß von Goethe und erzählte, daß biefer lange und mit großem Inter-

71.

effe mit ihm über meine Romifcho Gefchichte gefprechen habe. — Pas troffet über anderweitige Indifferenz.

238.

. to

Berlin, ben 19. August 1812.

Als ich Sonntag dies Blatt woglogte, besielen so heftige Zahnschmerzen meine arme Male, daß sie, und ich mit ihr, die Nacht nicht schlasen konnten. Deshald blieb auch dieser Brief unvollendet. Male hat Dir nun einen Vorschlag gethan, der in Hinsicht des Bunsches, wie ich Dir nicht erst zu sagen brauche, gewiß nicht weniger der meinige ist. Sie hat Dir ihr Verlangen so herzlich ausgedrückt, daß jedes weitere Zureden überslüssig wäre. — Rur dies eine noch — laß Dich nicht durch kleine Schwierigkeiten abschrecken, und bedenke, ob uns vielleicht je das Schicksal das Zusammenleben: eines Winters wieder andieten wird. — Die Zukunststeht ja so undeskimmt vor uns! —

Uber ben 3weck bes Wilh. Meister wirst Du mahrscheinlich jest fcon etwas anders benten, ba Du vermuthlich bem Ende ziemlich nabe fenn wirft. Bielleicht hat Goethe, theils absichtlich, theils unbewußt, allerdings bie Babne barftellen wollen: bie Enttaufoung bes Enthufiaften, und bie Darftellung ber allgemeinen Schlechtigkeit ber Schauspieler, selbst ber kunftlerischen, sind vielleicht eine Persissage gegen sich felbst: da niemand die Liebhaberei für die Buhne und das Bestreben die Komodianten zu bilben weiter getrieben hat als Goethe. — Ich kann eine andere Bermuthung freilich nicht in der Rurze burchführen, aber sie wird fic wohl burch Busammenhaltung sonft gang verschiedener Stellen be währen, daß er, wenigstens bei ber Ausführung (benn ber erfte Entwurf ift wenigstens schon von 4779 und gewiß kunftos gewefen) bie Ausicht habe aufstellen wollen: jeder treffe es in feiner Art am richtigften, wenn er feinen ursprünglichen Neigungen folge, und fich in diesen ausbilde: es gebe in dieser Art ganz reine und tich tig eble Maturen, andre leichtfertige und rohe, anch verschlagene, alle waren in ihrer Art gut. Ferner, es fen eine Aborheit Die Bufalle, bie die Richtung unfers Lebens veranbern, für Schickfal, und Bufälligkeiten für Schickungen zu halten. Und endlich, wohin auch vieles in den Bahlverwandtschaften trachtet, unsre vermeinten flugen Beschluffe, wenn fie in eine naturliche Rette unserer Schickfale

eingreisen wollen, bekämen uns und andern gewöhnlich sehr übel. Ich will diese Ansichten nicht alle loben, daß sie Goethen angehören und in dem Buche liegen, möchte ich wohl versechten. Bieles ist freilich absichtslos dichterisch, und das Ganze ware wohl besser, wenn mehreres es ware.

Ich beschäftige mich jetzt recht mit ben Griechen: ich bachte ich hatte noch nie so viel Sinn für sie gehabt. Ich möchte auch gern, veranlast burch etwas sehr Schiefes, auf ein Paar Bogen eine übersicht ber Perioden ihres geistigen Lebens entwerfen, von der goldenen Zeit an dis zu jener, wo sie nichts mehr vor uns voraus haben.

Brsted reist morgen an ben Rhein und nach Paris, ben sehe ich wirklich ungern abreisen: ich kenne kaum einen Physiker von so viel Geist, Unbesangenheit und so wenigem Zunftsinn: dabei halt er Maaß und verliert sich nie ins Willkuhrliche. Auch sein Charakter ist sehr liebenswurdig. Auch er scheibet von mir mit Liebe.

Es scheint gottlob, bag bie Gefahren fur Guch verschwinden.

#### 239.

Berlin, ben 8. September 1812.

Es ist eine Zeit her lange nicht so ungestört bei uns als im vorigen Winter und im ersten Theil des Sommers. — Besuche und Gespräche von Bekannten, deren ganze Ausmerksamkeit auf die entscheidenden Vorfälle der jetzigen Kriss gerichtet ist, bringen das Segentheil von jener glücklichen Vergessenheit der Segenwart hervor, worin ich mich in den Gegenstand meiner Studien ganz verlieren konnte. Auch die fortdauernde Einquartierung und der beständige Wechsel derselben ist für das intensive Arbeiten sehr storend.

Ich habe in dieser Zwischenzeit angefangen allerlei zu recenfiren, nicht ohne Rucksicht auf die Zeitumstände. Ich habe babei den Zweck etwas Geld zu erwerben für einen Freund, der es bes darf. Es ist dies kein erfreuliches Geschäft; ich möchte Sachen treffen, woran man sich freuen und die man loben könnte; dergleis chen aber kommt selten; sondern das meiste ist ein Gewebe von Oberstächlichkeit und Irrthümern, manchmal auch grober Unwissens beit, was gar nichts Gutes zu sagen übrig läßt.

Roch immer setze ich ben Brunnen fort; bamit geht auch viel Riebubr.

Beit verloren. Die Zeit der Boilesungen rudt nun auch bald heis an, bafür fürchte ich aber nicht, weil ich frei vortragen will und den größten Theil der Materien ganz inne in Gedanken habe. So wird ein nügliches Collegium für die jungen Leute werden.

Bor einiger Zeit sing ich an Plato zu lesen. Bon den Dialogen, die ich wieder gelesen, ist mir der Theages wieder der liebste gewesen: die Außerungen des Jünglings, wie er sich schon dann besser und gehoben sühle, wenn er mit Sokrates in einem Hause sep: wie immer mehr je näher er ihm sey, und am meisten wenn er ihm ins Auge sehe und ihn fassen könne. Das ist mir mehr werth, als die scharssinnigste Dialektik, an der man sich mühselig durch manche große Dialogen hindurch arbeiten muß, ohne am Ende einen Gewinn zu haben: aber ein solches Zeugnist von Gesühlen, die wir selbst empfunden, und wenn wir an irgend einen der weniger großen Manner unster Zeit denken, empfinden, das ist viel werth. Auch eine Tragodie von Sophokles habe ich wieder gelesen, und mich gesteut sie noch mehr als sonst gesühlt zu haben.

Ich war weit entfernt so sicher wie Male zu hoffen, baß Du in unsern Borschlag fur biefen Winter wurdest eingehen konnen, und ich will Dich auch nicht mit Einreden gegen die Eriftigkeit einiger Deiner Grunde qualen, u. f. w. — —

### 240.

Berlin, ben 18. September 1812.

—Wie an schone Jahre der Jugend denke ich wehmuthig an die vierzehn Monate zurück von Deiner Ankunft bei uns vor zwei Jahren, die zu unstrer Abreise von Dir im vorigen, eine Zeit, in welcher alles sich vereinigte um wohlthätig durchdringend auf mich einzuwirken. Ich habe damals auch erfahren, wie glücklich man ist sich auf eine Art der Beschäftigung und einen einsormigen, und uns in nichts fremdartigen Kreis des Umgangs zurücksiehen zu können — welches freilich nicht von unster Wahl abhängt. — Ik man demn nur noch so glücklich Leute zu treffen, die ihr Leben nicht auf einem einzigen Fleck hingebracht haben, so läßt sich doch wenigstens noch etwas von ihnen ternen. So habe ich gestern Abend in einer tödtlichen leeren und langweiligen Hofgesellschaft von einem der Unwesenden, der aus Neapel zurückgekehrt war, zusällig die Beschreidung eines Passes an der Bia Appia vernommen, wodurch

rnir ik. Burfall ber Mönnischen Geschichte klar geworden ist; und aus einem Artisel in den Französischen Zeitungen in diesem Frahling über Sicklien:, habe ich Licht über den ersten punischen Arieg gewonnen. Auf diese Weise suche ich auch die Einquartierungen zu benutzen; und so weiß ich, daß mir jedes Dorf in Italien lebereich senn wurde, wenn es noch einmal möglich wäre dorthin zu kommen:

#### 241.

Berlin, ben 2. October 1812.

Seit acht Tagen find bie ichon eingeschlummerten Besorgniffe für Danemart wieder geweckt, und auf eine Beife, gegen die es fchwer halt fich burch Unglauben zu berubigen. Du schreibst uns nicht darüber, vielleicht um uns nicht zu beunruhigen, vielleicht auch aus benfelben Grunden, welche uns über die Rriegsvorfalle schweigen ließen, als man noch mehr erfuhr als bie Beitungen geben. Es fcheint aber fast ummoglich, bag bes Gewitter vorliberziehe, und mas auch geschehen mag bringt unserm armen Baterlande Elend und Unglud. - Diese Erwartung liegt mir schwer auf ber Seele, - mas ich alles als moglich befürchte, darüber fich schriftlich ju außern gebt freilich nicht an. Die Berftorung wird jeht gang schauberhaft, von den Buffeneien, die in Aufland ents fteben, bis zu bem ganglichen Diswachs in Norwegen. Ich will mich bes Egoismus ber Liebe nicht schamen, bag ich neben biefen entsetichen Dingen auch mit febr befummertem Bergen an bas Uns glick bente, welches bas Papiergeld über bie Rachsten und Liebften bringt. ---

Sch habe hier eine Sammlung von antiken Aunsmerken geseben, die gang einzig ist. Alaproth, dem sie gehott und der sie zussammengebracht hat, ist mit, allen Dingen so bescheiden, daß ich jest jedermann eine Neuigkeit mit ihrem Dasenn erzähle. Es ist antiku Sianarbeit; theils Mosaik; theils durchschtiges, theils dumkeles Glas von den allerschönsten Farben. Zwei Stücke von einer sonderbaren Sestalt sind aus Guinra gekommen, wo sie Negersürssten als. Scepterspissen gedient haben; es leidet nicht den gerings sten Zweisel, daß sie dorthin von Carrhago gekommen sen mussen. Er hat ferner Stücke von Metallspiegeln, worin gerade dasselbe Verhaltniß ist, wie in dem Penschelschen Teleskope. Die Griechen waren keine chemische Kinstler, und die Admet barin völlig unwissend: baher wir nur durch Annlyse und Anschauung einsehen können, wie wir, selbst hier, hinter den Alten zurücklichen. Noch sonderbarer: manche chemische Bereitungen, Farben z. B., waren im sechszehnten Jahrhundert noch durch Aradition und als Geheimnis erhalten, und sind jest verloren, und schienen unschäsbar. Die Wissenschaft gewinnt jest so sehr, aber sie ist der Kunst ganz fremd geworden.

### 242.

Berlin, ben 11. December 1812.

- Ich erkenne gern bas Große, was in herber lag, und bas ift auch auf feinem Sterbebette wieber recht flar geworben. In ber fpatern Salfte feines Lebens war es verbunkelt. Es ift bies neulich einmal fehr treffend gesagt worden, doch liegt es eigentlich noch tiefer. Herber war sich nicht mehr abnlich, als er aufhörte religibe zu senn. (Das war schon ebe er bas Buch über ben Geift ber hebraifchen Poeffe herausgab: bie fconften Stude barin find früher geschrieben.) Da entstand ein Zwiespalt in ibm, ber ibn folterte so lange hamann lebte, und nach beffen Tobe damit endigte, daß er poetisch = religiofe Bortspiele machte; etwas Undres find bie Gefprache über Unfterblithkeit, bie Schrift über Johannes u. f. w. nicht. Immer wollte er noch eine harmonie mit feinen frühern Lonen erhalten, und war boch ein ganz andrer Geift in ihn gekommen. Er war ftolg und herrschftichtig. Bie behandelte er fcon fruh ben alten Spalbing? Und was er nachber that, wie er fich feine Briefe von ihm wiederzuschaffen wußte, mar gerabbin uns recht. Um fich gegen Goethe obne Anmaagung auch nur gleich ju ftellen, hatte es in ibm flar fennmuffen, nun aber ift er nur ba ein: wirkend und freilich tief ergreifend wo er unbestimmt und abnend rebet und Gefühle weckt, wenn er philosophirt ift er mittelmäßig. In ben fpatern Schriften ist so viel ganz Unleibliches, und nur ber Sammer, bag man noch bie entftellten Buge feines Jugenbglanges hin und wieder erkennt. Das Andenken an biefen, und Boethens freundliches Berg konnten biefen allein so tragend und nachgiebig machen, wie er es viele Jahre lang blieb. Er war Kant feind, weil er feine Ibeen recenfirt hatte. Er wollte unter andern Goethen feine philosophische Regermachenei gegen Rant aufbringen,

von dem G. vielleicht nicht alles las, vieles sich fremd fand, an dem er aber doch den großen Mann erkannte. Du sagst, Goethe hatte das nicht deuden lassen, wenn Herder oder die Frau noch gesledt hatten: gewiß nicht; aber weil sein ganzes Buch so mild und freundlich gestimmt ist, und er einer edlen Frau so wenig als einer in der That seltenen Natur, wie H. es allerdings war (wenn er auch als Mann ungleich weniger war als der Ingling, ich will nicht sagen, bersprach, sondern war), web thun gemocht hatte.

Goethe hat mir wieder einen sehr freundlichen Brief geschrieben; er werde sich von diesen Banden, und so viele ihnen folgen möchten, nie trennen, sie sollten ihn immer begleiten wohin ihn sein wandelbares Jahr sühre. Er sehr hinzu, weder ich noch er selbst könne wissen, was er mir dafür zu banken haben könne, das tüchtig Regsame wäre allein wohlthätig. — Ich sollte mich denn freilich für die, einzelne Gelehrte ausgenommen, sonst fast ausnahmenlose Indissernz dadurch getröstet sühlen, daß dieser mein Werk mit Geist und Herz aufnimmt. Er schreibt, es freue ihn so, daß wir über alle Hauptpuncte gleich dächten. Auch er hosse, daß wir uns sehen würden.

Stolbergs wiffen wahrscheinlich nichts vom General Dumas. Schreibe ihnen also, mas ich Dir über ihn mittheile. Dumas ward zu Mostau am Nervenfieber krank, und nach Smolensk gebracht; von bort sollte er weiter nach Wilna gebracht werden; man versie dert mich aber bestimmt, daß er bort nicht angesommen fen. Go trant wie er war, tann er fich unmoglich bei ber Armee befinden, amb alfo ift die trofflichste Vermuthung, daß er zu Smolensk im Hospital zuruchgeblieben sep, welches burch einen Parlementair beim Abgug ber Armee übergeben worden ift. Aber bei ben berge gerreißenden Erzählungen der Buruckehrenden kann man boch wohl nicht erwarten ihn gerettet zu feben; noch auch in biesem Fall ihn einmal wiederzusehen. — Obdach ware die größte Erholung gewefen, die er dort vielleicht genoß, und Brod die gröffte Erquidung. Seine Gesundheit war schon zerruttet, als er hier burchging; er war febr tief burch ben Tob feiner Tochter, ber Generalin Frances: chi, gebeugt, die am gebrochenen Bergen über ben Tob ihres Mans nes (gefangen in Spanien) starb. Sollte St. Dibier, fein Schwies gersehn, ber boch perfonlich bei ibm mehr als bei ber Behorde mar, surudgeben, so hoffe ich, daß er michhesucht, und mir erzählt, wie es bem armen Dumas ergangen ift, ber allenthalben ein sehr aumftiges Unbenken binterlassen bat.

In Königsberg verbreiten sich schon epidemische Recomsieber: sechs Arzte sind daran bereits gestorden. Die Hospitaler fassen die Berwundeten und Kranken nicht mehr, man muß sie in Privatigaler einquartieren. Sott weiß, ob man hier anders wird versahren können, wenn die Armee Quartiere an ver Weichsel nehmen sollte. Sonst sind wir außerordentlich glucklich bis jest. Ich din im Fall der vollen Belegung der Stadt auf einen Officier oder drei Gemeine täglich angesett; aber manchmal sind wir ohne Gäste.

Wir haben Tieck kennen lernen. So vortrefflich, wie ber vorlieft, habe ich nie vorlesen horen. Seckendorf, ben wir neulich bei ber Prinzeß Radziwil einen Abend sahen, ist gar nicht mit ihm zu vergleichen.

#### 243.

Berlin, ben 26. December 1812.

- Wir find zweifelhaft, ob wir unfre Wohnung behalten ober auffündigen wollen. — Bon einer andern Seite kann man es fich nicht verhehlen, daß es auch feinen Bortheil hat feine Bobnung aufgefagt zu haben, und auf dem Uft zu figen; benn allerbings wird es wohl ein Jahr werden, wie wir noch keins verlebt haben. Das breifigfte Bulletin hat den Schleier aufgehoben, und es wird jest wohl etlaubt fenn von biefem Gegenstande zu reben. The wift auch ohne Zweifel schon, bag bie geoße Armee fich aufgeloft hat u. f. w. - Go groß ber Menschenverlust fenn mag, fo falfc ware die Borstellung als wenn die Armee fast ganz aufgeries ben mare, wen nur fehr wenige unter ben Waffen beifammen find. Biele Taufende werden fich wieder gufammen finden: in Ronigeberg waren bom 8: bis jum 22: 118 Generale, 220 Derofficiere und 1119 vom Sauptmann abwarts eingetroffen. Die Soldaten nehmen mehr die Strafe nach ber Beichfel, aber in biefen Gegenden find Die Landfriagen mit ihnen bedeckt. Go leibet es feinen Zweifel, bag ihrer eine große Menge gerettet wieb und im nachsten Feldzuge wieber bienen kann, aber für jest batt es fibroer fie zu sammeln; auch mußte man die meiften erft wieder bemaffnen und eine Felbarfillerie herbeischaffen. - - "Unfre angfi: lichste Ausmerkfamkeit ist auf unser Corps gerichtet: indeffen has

ben wir Grund zu hoffen, daß unfre Truppen nicht von dem gw ten Glud verlaffen sind, welches sie in diesem Feldzuge par allen andern begleitet bat.

Ich hoffe, daß diese Nachrichten Deine Besorgnisse verminbern werden. — Immer freilich find auch die meinigen traurig genug. —

Dumas ist gerettet. Die Kalte scheint ihn vom Nerpenfieber hergestellt zu haben. Er ist am 16. schon in Gumbinnen gemesen, Er geht ohne Zweisel zurud, da er seine Stelle als Intendant der Armee verloren hat.

#### 244.

Berlin, ben 9. Januar 1813.

Unfre Lage ift nun nach allen Creigniffen, und im Allgemeis nen, febr kritisch, und wenn wir aus ber ungeftorten Rube, in ber wir vor Jahren lebten, pioglich in biefe Lage verfest worben waren, fo mochte es mohl schwer halten babei ruhig und gefaßt fortzuleben. Die milbe Erziehung bes Schicksals gewöhnt allmählich ben wehrlofen Burger wie ben Golbaten an Gefahren, und erneugt einen wohlthätigen fatalistischen Leichtsinn, Die bofen Lage wurden nicht unerträglich kommen, und vielleicht über unserm haupt abne auszubrechen hingeben. Bon Friedensgerüchten vernimmt man gar nichts. — Bas die Noth noch vermehren wird ift, daß die Viehseuche in Polen schon gang allgemein verbreitet ift, und fich in Westpreugen und fonft auf unfrer Granze gezeigt bat. Sperre ift uns ter diesen Umständen so gut wie unmöglich, da überhaupt an Do: lizei auf dem gande nicht zu benten ift. In Konigsberg fterben wochentlich über 100 Einwohner, großentheils am Nervenfieber: fauft etwa 35. Dumas war vor kurzem noch in Elbing, vom Nervenfieber ziemlich bergestellt : aber ich bore, bag er flagt, sein Bebachtniß habe febr gelitten. Indessen wird er mobl, seine Functionen boch wieder antreten. In der nachsten Boche erwarten wir bier die Division Grenier. Das wird farte und vielleicht begernde Einquartierung peranlaffen, wenn auch eine Armee en ber Ober ausammengezogen merben sollte,

Ich ward hier unterbrochen burch die Nachricht, daß, weit entfernt, daß die Ruffen in, Königsberg friedlich eingeruckt weren, die obenerwähnte Division am 3. dort eingetroffen fen, und beim-

Abgang ber Rachrichten war ein Gefecht vor ben Thoren biefen wahrscheinlich unglicklichen Stadt.

Male hat ihren bosen Husten wieder, ber sehr abgenommen hatte: das beunruhigt mich sehr. Ich bin recht gesund, arbeite aber wenig. Ich kann die Gebanken in dieser Zeit nicht zusammenhalten. Zum Ausarbeiten werde ich in solchen Zeitlauften nicht kommen: ich muß sie aber boch zum Sammeln und Borarbeiten nicht ganz ungenützt vergehn laffen.

- Ich bin ganz Deiner Meinung, daß ein lebenbiges leben von kurzer Dauer einer matten Berlangerung weit vorzuziehen ift.

Unfre Philologen, und vielleicht die ganze Universität, die so lebendig ansing, gerathen ins Schlafen. Unsere philologische Gefellschaft kommt noch zusammen, aber niemand hat etwas vorzubringen, oder wenn einmal einer etwas vordringt, so wedt es doch nicht die andern. — Jeder ist mit seinem Interesse anderswo. — Man hat es so gerabhin abgeleugnet, und die Erfahrung beweist es doch, daß die großskädtischen Gesellschaften dent eigentlichen Fleiß des Gelehrten zerstören. Ein junger Mann kann hier ehm so sleißig seyn als in der kleinsten Stadt; aber der Mann von Ruf und Namen, der eben deswegen in ungelehrte Gesellschaften gezogen wird, verkiert viele Zeit, welche er zu Studien anwenden sollte, und an dem kleinen Ort dazu verwenden würde.

## 245.

Berlin, ben 22. Januar 1813.

Die Zerstörung ber großen Armee habe ich Dir nur andeuten, nicht so grell hinschreiben können, wie wir sie schon wußten. Bon 400,000 Mann, welche ohne die Österreither, Sachsen umb das Corps von Macdonald (Preußen und Division Grandjean) gegen Rußland gezogen sind, haben sich an der Weichsel auf ablen Puncten bei weltem nicht 10,000 Mann wehrhaft und gesund zusammengefunden.

Unsere Lage ist krissisch, und war einige Tage gesthylich. Das Bolk ist in der unruhigsten Bewegung: man kann nicht sagen, das diese erst nach der Zerstdrung der Armee angefangen hatte: dem sie dußerte sich schon im Sommer mehrmals sehr heftig; Du be greisst, daß ich Dir davon nichts schreiben konnte. Am Gedundstage des Kaisets war ein ganz tumultuarischer Ausstritt. Ratur

lich aber hat fich bas feit ein Paar Monaten ganz anders gedusert: es hat täglich Sandel gegeben. Das Bolf anderte fich nicht, obgleich die Besetzung so fiart ward, und hohnte und beleidigte die Franzosen.

Am Dienstag verheift man und, daß 2000 Mann von unsfern Truppen hier einrucken sollen. Ist das geschehen, so sind wir außer aller Gesahr, und alles wird sich ruhig entwickeln. Die Russen können in vierzehn Tagen hier eintressen. Ihr Betragen im ganzen Lande ist eremplarisch. Es ist als ob die großen Thatten und die großen Opfer die ganze Nation veredelt hatten. Die Bauern flüchten ihre beste Hande vom Lande hier zur Stadt hersein: einige vielleicht aus Furcht vor den Kosacken, solle oft sogar baar bezahlen) die meisten aber, weil die Franzosen auf dem platten Lande sengen und brennen sollen.

Seit vorgestern kommen die Alacktinge von der Weichfel hier an: ein Anblick, den ich nicht schildern kann. Es ist dei weitem die merkwurdigste Epoche meines Lebens: keine Gefahr, keine Aussicht auf Beschwerden kommen mich wunschen machen sie zu entbehren. Dies alles muß man in der Rabe erleben. Auch bildet sich Duth, man weiß nicht wie.

Seit dem Rudzuge des Kaifets aus Mostau bat die allges meine Stimme gefordert, daß man fich befreien folle. Der hof hat sich zu keinem vioklichen Schritt entschließen konnen: man bat mit Offerreich unterhandelt und befchloffen fich gang an biefes and auschließen. Db bas nun aber mognich senn wied, wenn die Russischen Armeen, unterflugt von ber offentlichen Meinung, fich im Lande befinden, wird fich zeigen. In Schleffen ift ein bedeutenbes Corps versammelt: was von einer preußischen Armee für Frankreich zu erwarten ift, bat bas Bortiche Corps gezeigt, beffen Beis fpiel entfcheibend ift. Gin Corps unter General Balow, welches aus epercirten, im Winter entlaffenen Solbaten gebifdet: war, befindet fich auf dem Marsch nach der Ober. Unfer Schickfal fleht nun in jeber Hinficht vor feiner Entscheidung. - Ich bin fo gang außer aller Beglebung, bag etwa nur ein einziger Mann: baran benden kann mich hervorzuziehen. Umnich mochte ich nicht fenne Aber unfre Abministration ift nicht für mich. Dagegen weibt es mich an bas Militair mich anzufchließen. Dam habe ich bie eingigen möglichen Schritte gethau, namlich jum Generalfieb. ju fommen. ... As As a state of the Section of the second

Um Dienstag schreiben wir Dir wieder: aber bann mit ber Post: Du wirst bann aus Indeutungen schließen. Die Corresspondenz wird unvermeidlich beim Einrusten der Russen unterbrochen werden: ber himmel gebe, nicht auf lange. Es lohnt sich eine solche Zeit zu durchleben, und dach athmet man noch nicht frei.

#### 246.

Berlin, ben 29. Januar 1813.

Ich hoffe, daß Du den Brief, den ich Dir vor acht Tagen geschwieden, erhalten haben wirst. Um Dienstage wollten wir beide Dir schreiben, aber ein Flußsieder, welches Male schon mehrere Tage in sich getragen hatte, brach am Abend vorher so hestig aus, daß sie bettlägerig ward. Da sie sich man so weit erholt hat, daß sie Dir schreiben kann, so erreichen mir die Absicht Dir die Sorge über sie zu ersparen.

Es war eine falsche Sage, daß die französischen Truppen sich an die Oberfestungen ziehen, und win die Freude einer preusissen Garnison haben warden. Wir haben sortbauernd eine aus ferordentlich starke französische: auch plete Kranke und Verwumdete: bei und ist ein Posibureau eingelegt,

Man hat Dimas hier heute erwartet. Die Franzosen sagen, er werbe nicht hier bleiben, sondern nach Mainz gehen, wo vorsläusig das große Hauptquartier errichtet werden solle.

Ich sehe meine Borlesungen, wie sich versteht, fort, und lese jatt sogar noch eine kunste Glunde. Ich hosse, daß meine Zuhöwer sie mit Rugen hören. Zum Sommer werde ich Borlesungen über die alte Geschichte ankundigen: wird es zu unruhig, so fallen sie weg. Als bleibender Beruf wird der gelehrte mir doch immer der erfreulichke senn. Ich freue mich schon, wie lebendig ich wieder zu den Studien zurücksommen werde, wenn einmal rechte Ruhe senn wird.

Euer neues Finanzgesetz bekümment mich tief. Es tröftet babei am meisten noch, daß es bei Euch nicht aussuchter senn und wird zurückgenommen werden mussen, monigstens in den Dauptvuncton:

Bir haben auch eine inschiererfrenliche Erscheinung bekommen, weiche allgemeine Bestützung erregt hat: Papiergelb mit gezwungenem Cours. Für die Galarirten, Rentiers 2c. 2c. wird bas sehr

21 3 3

hart follen. Trossied ist nur, daß es eben unsers Gleichen so hart britten wird, weil es in dem eigentlichen Verlehr gar nicht wird angenomment werden. Man muß es verlaufen so gut, es gehen will. Das Band wird sein Sithergeld behatten. Die Abministration wird sehr dalb empfinden, daß die ganze Maschine flost, und, derch Schaden belehrt, wird sie ihren Schritt zurücknehmen, ahne daß sehr großer Schaden bleibend fortdauert. Kur und ser Jahlusbesorgt. Wir haben ja schon lange eine Unterbrechung der Jahlusgen bestärchten müssen: es kannt und nicht merwartet, und, wie gesagt, mit dem Papiergelde wird es nicht lange dauern.

#### 247.

Berlin, ben 13. Februar 1813.

3d habe Dir wohl noch nicht geschrieben seitbem Dumas bier gewosen ift. Er bat feine Function als General-Intendant ber Urmee wieber angetreten, und mar eben in biefem Geschaft bier. Borkdufig ift er nach Reantfurt a. b. Ober gurudegegangen. Seine Arantheit und Erübfale bat er Stolbergs, geschrieben, und von benen wirkt. Du fie wiffen. Sein Unfeben ichien von volliger Genefung zu weugen: ich batte es nicht möglich geglaubt. Er scheint aber felbst zu glauben, bag feine Gefundheit einen tobtlie chen Stof bekommen bat; er flagt über feine Bruft. Ich habe ihn nur eine halbe Stunde gesehen. Ich follte mit Nicolovius ein nen Mittag mit ihm gang:allein fenn, war aber gerade bettlagerig. Es war Schabe: ich hatte gewiß vieles von ihm erfahren. Wie - für einzelne Unglud zu Glud werben kann; zeigt bier einer aus feinen Umgebung : er bat einen Abjutanten feines unglichlichen Schwiegersohns, bes Generals Franceschi, bei fich, welcher zu Carthagena gefangen gehalten wondenrift, und bort bas gelbe Kieber gebabt hat. Bon biesem hatte er fich noch nicht erholt, als er im Krubling bier war; er batte bei jeder Berantoffung Raichfalte vonn Mervenfieber, und ba es ein febr liebenswirdiger junger Mann ift, fo war feine ftorbenbe Miene febr rubrenb. Ich war gewiß ben nicht wieder zu febn: und ber froft hat ibm feine Gefundheit the satisfication of the are the sector falls. wiederaegeben.

Das Gebrange ber Freiwilligen, bie fich einschreiben lassen, ift beute so groß auf bem Rathhause wie bei Theurung von einem Backerladen. Um Dir eine Borstellung von bem Eifer zu neben,

mit welchem alles sich hier zu bem Einschreiben in die freiwilligen Idgerdetaschements brangt, muß ich Dir doch noch einiges sagen. Erst seit drei Tagen ist die Bekanntmachung deshalb erschiem, und heute schart die Post schon mit neun Beiwagen voll derselben ab, außer denen die zu Fuß gehen, oder mit andern Gelegenheiten reisen. Natürlich ist dies überall nur ein sehr kleiner Thell: die melsten haben noch Geschäfte, und wollen sich noch equipiren. Es gehen junge Leute aus allen Standen: Studenten, Gymnasiasen, Primaner, Handungscommis, Apotheker, Handwerker aus allen Zünsten; gereiste Ramer von Amt und Stand, Familiewalt u. s. w.

# 248.

Berlin, ben 6. Marz 1813.

Schabe, baß ich heute teine Zeit finde Dir mehr als einige Beilen zu schreiben. In Dieser Gile kann ich Dir Malens Englie lung \*) weder erganzen noch vervollständigen: nimm das fragmentarische an: vorgestern sind die Franzosen nicht nur bier, for bern auch aus Frankfurt a. b. Ober abgezogen. Ihr Ruchug von bier geht langsam auf ber Strafe nach Bittenberg. Go wie ber Brand ber Borftabte von Spandau vorgestern unsern Kesttag trib te, fo find auch die Borftabte von Ruftrin eingeafchert. Db fie Stettin und Glogau halten wollen, muß fich bald zeigen. Sie And, fo wie Spandau, leicht ju nehmen. Anders ift es mit Ri: frin: bas kann nur unschablich gemacht werben. Durch bie laufit beingt bas Corps von Winzingerobe vor. Die leichten Ampen find vielleicht schon jest in Dresben. Churfachsen kam ben Sik großer Kriegsvorfalle werben. Die Rosaden fagen, fie gingen nach Paris. Es find die originalsten Erscheinungen. Sie biwww quiren mit ben Pferben in ber Stadt. Um vier Uhr Morgens flop: fen sie an den Thuren und verlangen Frühlflick. Für die Ambn ift es ein herrtiches Leben: sie setzen sie auf die Pferde und bit scheln mit ihnen. Es find auch Kalmucken und Baschkiren mit ge kommen; indeß wohl nur wenige hier geblieben. Die Rosaden felbst zeigen lettere wie eine Art Wunderthier.

<sup>&</sup>quot;) von bem Abzuge ber Frangofen, und bem Ginguge ber Ruffen, und von bem allgemeinen Jubel.

Den Indel beim Emzuge stellst Du Dir nicht vor; und so sind fie im ganzen Lande empfangen. Russen und Preußen sind wie Brüder mit einander.

Was mein Beruf sepn wird, weiß ich noch nicht. Hier stille zu sigen kommt mir unerträglich vor. Als Freiwilliger zu bienen taugt meine Gesundheit schwerlich. Ich habe einen General, der mein Freund ist, dringend gebeten mich als Secretair bei seinem Generalstad zu nehmen. Der arbeitet aber mir einen größern Beruf zu verschaffen. — Male, meine angstliche liebende Male, ist mit allem zufrieden was mir zu Theil wird. Lebe wohl. In jegslichem Giack sind wir mit dem Herzen bei Dir.

#### 249.

Berlin, ben 21. Marg 1813.

Gestern Abend wurden wir durch einen Brief von Dir und einen von unsern Husumer Geschwistern erfreut und überrascht: benn der Postenlauf ist in der größten Unordnung. Nun ist, sagt man, der Postenlauf frei, und so hoffen wir, daß der Brief, den wir Dir gleich nach dem Einzuge der Russen schrieben, nun in Deinen Handen sen — es wird bestimmt erzählt, daß die Russen in Hamburg eingerückt sind.

:Da Du die Berliner Zeitungen lieft, so brauche ich Dir von bem Ginmarfc, querft einer Abtheilung bes Bitgenfteinschen Corps, und bann bes Yorkfchen, fo werig als von unfern Festen zu erzählen. Der größte Theil ber Bitgenfteinschen Armee mar noch gurud, als ber Graf vorwarts eilte um bier eine Dacht aufguftels ien, die hinreichend mare um den Frangosen die Lust zu vertreiben, mit angezogenen Berftatkungen wieder vorzugehen und fich an Berlin zu rachen: benn bas hatten bie leichten Truppen allerbings nicht hindern tonnen. Die wolltommne Muthlosigfeit ber Franzosen und ihr Mangel an Cavallerie waren freilich vielleicht hinreichend gewesen, solche Gebanken in ihnen nicht aufkommen au laffen. Doch gefellte fich zu der Freude über den ehrwurdigen Unblick biefer immer siegreichen Truppen, benen man vor allen anbern die Rettung ihres Baterlandes und die Wendung bes Kriegs in ben Schlachten an ber Duna zu banken hat, bas Gefühl ber Sicherheit. — Ehrwürdig war ber eigentliche Einbruck biefes Schaufpiels: man konnte es zablen, da bie Erganzungsmannschaft

erft bier zu biefen Regimentein flofit, wie theuer biefe großen Siege ertauft find, ein Grenabierrogiment ift besonbers auffallend, bei bem ein großer Theil ber altvaterischen Blechmugen von Rartatichenkugeln burchlochert find : teine einzige gabne, bie nicht von Rugeln gerriffen mar: bie meisten bingen in Regen, und bei einis gen war nur die Stange erhalten. Die Cavallerie und bie Artils lerie mit ihrer Bespannung waren so frisch und vollkommen, wie es fich niemand nach einer folden Campagne batte traumen laffen tonnen. - Roch prachtiger war ber Einzug unsers Corps. Ginen folchen Anblick habe ich nie gehabt, und nie geglaubt, baß er fo vollkommen fcon fenn tonne. Seitbem Scharnhorft unfre Armee neu organisirt bat, ift fie von aller Steifheit und Schwerfälligkeit befreit, bie man ihr fonst vorwarf: in feiner andern ift gewiß bet Soldat einzeln fo fehr gentleman wie jest bei und: man hat alles unnute erschwerende weggeworfen, und bie gange Sorgfalt auf bie Ausbildung jedes einzelnen zu einem sethstständigen Theil des Gangen gewandt. Alles war vollkommen, Cavallerie, Infanterie, Artillerie: die heftige Lebendigkeit, welche fich augenblicklich in die hochste Ordnung aufloste, erregte eine Buverficht und eine Bewunderung, bei ber bas fo lange erwichene Gefühl einer Nation anzugeheren fo fart wieber erwacht, als nur bie Sorgiofesten vor 1806 es begen konnten. Dit biefen Streitkraften, welche ber einmathige Enthusiasmus ber Nation ins Unendliche vermehren und engangen tann, barf man an bem Erfolg nicht zweifeln: wir muffen fiegen, und mit dieser Zuversicht wollen wir uns aufrecht erbalten, wenn der Zuffand der innern Draghifation auch sonft vie les zu wünschen übrig läßt.

Graf Bitgenftein ift ein schöner Dann, zu bessen Sparakter man babseibe Bertrauen faßt wie zu seinen Bouten, wenn man nur einigemaßen auf Physiognomie baut.

Den 22. Ab en b 6. Sch komme von einem Geschäft, worden Du Dir schwertich vorstellest, daß ich es treibe: vom Exerciven. Schon vor dem Abzug der Franzosen fing ich an das Exerciven heimlich zu treiben: ein Einzelner aber kann nichts Ordentliches temen. Seitbem die Franzosen fort sind, exercirt eine Geseuschaft von einigen zwanzig Mannern in einem Garten, und nun sind wir schon über das Schwierigste hinweg. Wenn weine Borlesungen zu Ende sind, d. h. vom Anfang der kunftigen Woche an, werde ich suchen an den Bermittagen mit ordentlichen Recruten zu

exerciren, und fo oft als moglich nuch ber Scheibe ichießen. Es ist sehr viel werth in diefer Beit ein regelmäßig wehrhafter Mann zu fenn: aber es kann auch absolut unentbehelich werden. Taglich konnen wir die Publication eines Gefetes iber Landwehr erwatten. Es ift noch ungewiß, ob ihre Bestimmung bloß ist fich zu formiren, um eventuell aufstehen und fich ber Armee anschlie-Ben zu konnen, wenn ber Feind wieder vordringen follte, oder ob man mit diesem Aufgebot, sobald es gebildet ift, bie regulare Armee erganzen und verftarten will. Das Lette icheint mir bei weitem das Beffe: haben die Franzofen im Revolutionskriege uns mit Daffen geschlagen, so muffen wir fie nun, beibes mit ber vortrefflichen regularen Armee, welche fie bamals nicht hatten, und mit Massen fcblagen. Es scheint beschlossen, daß vorläufig ber vierzigfte von ber ganzen Bevolkerung zur gandwehr burchs Loos genom= men werden foll. Rur bie, welche forperliche Unfahigfeit beweifen konnen, fo wie-Prediger und Lehrer find eximirt : fonft muffen alle Manner vom 18. bis jum 45. Jahr loofen. Officianten werben vielleicht Stellvertreter nehmen burfen, nach ber vorläufigen Anzeige. Da ich nun aber in ber Bahrheit tein Officiant bin, fo binge auf jeden Kall mein Geben ober Bleiben vom Loofe ab: und ba scheint es mir richtiger und anffandiger, bas Lovs bes Gebens freiwillig zu ziehen, bas beißt, mit anbern Freunden, ebe es zum Losfen kommt, ben Bargern bas Beispiel eines freiwilligen Unerbietens zu geben. In vier Bochen hoffe ich fo gut eingeübt zu feyn als irgend ein Retrut, ben man als auserereirt anerkennt. Das fowere Gewehr machte mir anfangs so viel zu fcaffen, baß ich fast verzweifelte, ob es geben murbe; allein man findet bie Brafte wieder, Die durch Nichtubung eingeschlafen waren. - 3ch freue mich, bag fich nun ichon Schwielen an ben Sanben bilben: benn fo lange ich eine garte Gelehrtenhaut hatte, schnitt bas Ge wehr gewaltig ein. ...

Das ist nun freilich ein ernster Schritt, wenn die Sache vom Staat so ernsthaft gemeint ift, wie sie es seyn sollte; und weil unsfre Kriegsmaaßregeln vom General Scharnhorst ausgehen, so kann man hoffen, daß das was geschehen sollte, und das Beste ist, auch wirklich geschieht. Wenn aber die durch Gottes wunderdare ausgenscheinliche Fügung dargebotene Besteiung — nachdem er uns für unsere eingewurzelten Sünden genug gezüchtigt — uns nicht bereit sande, daß seder sich hingebe, so konnten wie nicht gerettet

werben. Wir muffen nicht von ber Armee forbern, bas fie und Die Freiheit erfechte, unter ber Leitung unfrer altern und geschich tern Brider muffen wir es auch felbft thun. - Ich fchrieb Dir neulich von meiner hoffnung zu einem Secretariat beim General fabe: ich ware ba tausendmal nuglicher gewesen als mit meinen schwachen Rorperkraften als Gemeiner. Da alle Corresponden, felbft im Lande, fo febr genirt ift, fo tann ich nicht gang flar fe ben, was meinen Areund hindert meine Bitte zu gewähren, außer einer falschen Delicateffe mich in ein foldes Verhaltniß zu fich ju Bielleicht kommt es auch bem Konige bigart vor, beffen Einwilligung bazu unentbehrlich ift. Zener Freund wunschte mich in die Abministration ju ziehen. Das ift aber unmöglicher als je. - Bielleicht fügt fich noch etwas Unerwartetes. - Mussig ober für etwas anders als für die Befreiung beschäftigt tann ich jest nicht fenn. Bielleicht kommt es bazu, baß ich eine Beitung ber ausgebe.

Nicht jebe Sandfung, die fich felbst dem Enthusiasmus und ber Baterlandsliebe zuzählt, ift rein: aber die reinen und großen Opfer stehen zu klar ba. Go bat ein Gr. v. St. (Officier) die sammt lichen Revenuen feines Guts, 3000 Thir., geschenkt; ein anden giebt funf Cavalleriepferbe, alle tuchtige Arbeitspferbe von feinen Sutern, jum Train, 300 Scheffel Getraibe, unterhalt eine Anjahl Dienstpferde und stellt fich mit zwei Leuten beritten; ein fr. v. B. zieht als Gemeiner (er mar Officier) mit fieben ober gar mehr, auf seine Kosten montirten und bewaffneten Cavalleristen: ein bie figer Banquier hat nach und nach zwanzig Freiwillige gefleibet und beritten gemacht; ein Gelbgießer ift mit allen feinen Gefellen und Arbeitern ausgezogen Dienst zu nehmen, und hat sein Saus geschloffen. Dier aus Berlin sollen 11,000 Freiwillige sich gemek Breubig zu geben ift eine fo allgemeine Sache, baf bet baben. niemand fich bamit eitel machen fann: bas Gegentheil macht Schande. Als der Konig Potsbam verlaffen wollte, wurden Pfr be zur Aushebung geforbert; Die Frangofen maren herren im lan be; alle wurden gestellt, ohne eine Ausnahme. Ebenso bie foge nannten Rramper .u. f. w. (geubte, theils beurlaubte, theils fur ge wohnliche Beiten entlassene Goldaten) nirgends blieben fie, aus, man jog fie unter ben Augen ber Frangofen jufammen, und foidte fie nach Schlesien. Sie fragten nur angftlich, ob es gewiß auch gegen die Frangosen gehe? Und die Officiere burften es ihnen nur noch durch Winke zusichem. Diese Austungen, das Zusammentreten und Fortgehen der Freiwilligen, während die Franzosen hier mit einer Armee standen, gehören zu den sonderbarsten und merkwürdigsten Ereignissen. — Als die Kosarde hier aufgesteckt ward, erwarteten die Franzosen ganz bestimmt eine Insurrection. Es giebt das Maaß ihrer Furcht, daß sie es nie wagten irgend jemand zu arretiren: denn der Werkehr mit den russischen Aruppen war umunterbrochen, und es wußten so viele darum, daß die Franzossen gewiß genaue Nachrichten darüber hatten. Ich hatte auf jeden Fall geladne Pistolen und Gewehr im Zimmer. Solche Zeiten erzziehen vortresslich.

Unserm Seneral York machte ich die Auswartung mit andern Freunden. Wir danken ihm alles: denn entschloß er sich nicht wie er that, so konnten die Russen nicht vordringen, ehe sie große Berstärkungen an sich gezogen hatten, und dann ward unser eigznes Land zertreten. Pork ist gewiß ein vortresslicher Seneral: er slößt ein unbedingtes Vertrauen ein. Die Dankbarkeit, womit er empfangen worden, hatte seinen dustern Ernst zerstreut: er war sehr freundlich. Die Liebe, die ihm gezeigt werde, konnte er erst am Rhein völlig verdienen: er wisse aber doch was er gethan, und wie anders alles stehen wurde, wenn er nicht im rechten Moment das Rechte erwählt hätte.

Du wirft es naturlich finden, daß biefer lange Brief nur von bem handelt, was unfre Seele ausschließlich erfullt. —

Was von Hollandern und Deutschen bei den Franzosen ist, wird wohl allmählich übergeben; fast täglich fällt schon Ahnliches vor. Gestern kamen 150 Bestphälinger, die von Magdeburg dessertirt und von Kosacken escortirt wurden, mit ihrem Trompeter an der Spite ins Thor gezogen. General Dornberg habe ich gessehen. Er ist sehr liebenswurdig.

### **250.**

Berlin, ben 9. April 1813.

Male hat Dir schon das Vorgefallne erzählt. Ihre Fassung bei meinem Entschluß ist rührend. Du weißt, wie angstlich sie sonst für mich ist: aber hier zeigt sich die Starte ihrer Seele.

Das Zeugniß Deiner Liebe thut mir wohl: aber laß Dir nicht wehmuthig seyn: es ist so gut, und wird gut gehen. Mein sester Niebuhr.

Wille ift es an dem Krenzzuge Theil zu nehmen, und wenn es bei einem folchen entscheibenden Entschluß beruhigend ift, wenn er zum Theil bem Schickfal anheim gestellt bleibt; fo ift bas hier auch. Ich habe ben Konig um feine Erleubnig bitten muffen. Bebt er fur mich ben unvaffenden Unterschied auf, ber fur Guts besiter und Officianten gemacht ift, so erfulle ich eine febr einfache Pflicht. Kur meine-Rrafte furchte nicht: fie werben binreichen. Will ber Ronig es nicht, fo nehme ich es als eine Entscheibung bes Schicksals an, und babe mein Pflichtgeficht und meine Chre por meinem eignen Bemußtseyn gerettet. Ich glaube allerdings, baß meine Zeitung so viel als mein Gewehr nuten fann: aber barüber barf niemand felbst richten; ber einfache Entschluß ift die Baffen zu nehmen, ohne zu klügeln wo man mehr nuten konne. Und so wunsche ich benn recht angelegentlich als Musketier in eins von unfern vortrefflichen Felbregimentern zu kommen, wo bie Bur sche wirklich so burchaus respectabel sind, wie Du ganz authentische Erzählungen in meiner Zeitung finden wirst. - 3ch schreibe Dir, sobald etwas weiter entschieden ift. Morgen geht Dobna von bier zum Freicorps feines Schwagers.

1. 14. 15

om to komita, or postore i se se propieta de la seconda de la seconda de la seconda de la seconda de la second La comita de la seconda de

24 . 7. . 4

Sen getroft wie wir es sind.

sagan kada kada masalah salah sa Salah sa

og tels¶ter en o<u>ellet el</u>ler Loot telse eller og telse og telse

entropy of the second s

e di la companya di Santa di Sa Santa di S

S. J. J. J. J. S. J.

33. The second of the second o

# Niebuhrs erneute politische Chätigkeit

vom April 1813 bis jum Berbfte 1814.



College Barrier College Colleg

Niebuhrs erneute politische Chätigkeit, vom April 1813 bis zum Kerbste 1814.

And the second of the second of

The state of the second in the second

To specify the country of the Countr

(a) The design of the field of the property of the control of t

Gegen Ende Aprils wurde er nom Minister handenberg im Ramen des Königs aufgefordert unverzüglich nach Oresben zu kommen. Er reifte fogleich ab, und war vor Ende des Monats bort. Der König, der Laifer von Ruffland und der Minister Sardenberg befanden sich daselbst. Riehnhrn ward aufgetragen die Unsterhandlungen mit dem englischen Abgeordneten wegen der Subsidien zu sühren, und dann später vielleicht einen Sandlungstractat zwischen Preußen und England zu unterhandeln.

Mis bas wechfeinde Ariegsginkt die herrichen und das haupts quartier guerft nach der Laufig und dann nach Schieffen zu geben withigte, fälgte er babin nach, und exlebte, nur menige Meilen entfernt, die Schlacht bei Banken.

Der Allianz- und Subsidientractat, dessenwegert. er berufen war, wurde den 14. Juni 1813 unterzeichnet. Spaterhin blieb er mit dem Pauptquartier noch ungefahr zwei Monnte ilt Reichens bach, von wo er kleine Excursionen nach bem Glasischen machte. Es war ihm angetragen nach London zu gehen, um bort den ser neren Aractat abzuschließen. Ex glaubte aber 126 sep für die Absschließung förderlicher, wenn dies im Hauptquartier geschähe, und so unterptieb die Reise auf seine Borstellung.

:: In der Miete: August folgte er dem Hampfquartier nach Bobmen und kam am 21. fin Prag an: Hier, mußte zr, auch nachdem bas Hauptquartier vorwarts gegangen war, noch eine Beile bleisben, weil er krank warb. Sein Geschäft war außerbem, bis auf einige brieslich abzumachenbe Nebenpuncte, beendigt. Auch war Lord Stevart, mit dem er den Tractat unterhandelte, zu den ansbern Armeecorps abgereist. Er hatte mehrere Rückfälle in seine Krankheit zu erleiden, weshalb er längere Zeit in Prag bleiben mußte; er erfuhr dort noch den glucklichen Ausgang der Schlacht bei Culm, so wie die nachsten darauf folgenden Siegsnachrichten.

Im Hauptquartier war vorerst tilchts nehr für ihn zu thun. Er ging beshalb im Spatherbst 1813 nach Berlin zurück. Er wünschte ferner für die Befreiungssache wirken zu können, und es grante ihn methatig in Berlin zu sienen: Burden Studien sogleich zurückzukehten fühlte er sich nicht gesammelt und ruhig genug. Die nahe Bergangenheit und die ungewisse Aufünft etfüllten seine Geele zu sehr. Sine ausschhelichere Arzählung besten, was er während bieset geit eine einebte, würde überstüssig sehnr sie findet sich in feinen Bulgen.

Wisselderiffe das Schickelt Admentunts betimmnertest und die Bedrängnisse, welche Gotsteln von beit, veldsten, helben in dies sem Beiefen hervor; dies stote seine vellte, gest ebenfalls die sie sen Beiefen hervor; dies stote seine vellte, gest ebenfalls die Seisten Beiefen hervor; dies stote seine Freude aber die Bespriffe ind der Sprigen erfüllten sein und seiner Frauen Gemath. Erwuske, daß unter den Aruppen; die Holstein deseihren, keineswegs Alle von den Bestungen beseit wwen, welche der Lamps fin die Beswirten ung des Baterinales in den Pressischen Ariegennunchindet hatte. Es vorzing eine lange Seis, ehn sie stenktor beruhigt warden. Erk gegen Welchacht enwstingen sie bis erhen beweisigt warden. Erk gegen Welchacht enwstingen fie die erhen beweisignoben Beisese

Alls er die Nachricht von dem mit Adnemast geschlossenn Frieden erhigt; schried ere "Ich habe as von Ansang har vonands gesehen und es hat wich so gelnmig gemacht; das Hollsemum gemartere werden sollte; theils um Normeyen abzudringen, theils um so viel als möglich abzurissen. Er sügl dannable machfole

gende Außerung hinzu, welche feine Anficht über eine der gange barften politischen Fragen ber jegigen Best unthillt:

"Auf die Norwegische Conftitution bin ich neugierig; sie wird wahtscheinlich etwas Missungenes und Schiefes werben; wie bie Spanifche. Die Conftitutionsfobriden ifcheinen wieber Abfat zu bekommen; die Arbeiter liefern aber noch immer eben fo schlechte Baare ale vor einigen Jahren, ba fie fich gang in Miserebit brachben. Das Erfte und Befentlichste ift, daß eine Nation mannlich uneigennutig und ebel fen. Ift fle bas, fo werben fich freie Gefete allmablich von felbst bilden und Bestand haben. Dit ben constitutionellen Formen bei einer schlaffen ober thorichten Nation tommt nichts beraus. Bas tilft die Bahl von Revedsentanten, wenn es an Mannern fehlt, Die fittig find bas Bolf ju vertreten. Imes ist die Wurzel, bieses die Frucht. Hat noch je ein Mensch reife und gute Früchte von einem Bautre gepflückt, ber keine Wurzel hatte? Darauf arbeite jeber Ginzelne und jebe Regierung zus eift bin., fich felbst und bas Bolk mabrenft fraftig, mamitich, einfichtin und uneinennützig tugerdhaft zu bilben. "Durch Kormen bies bewerkftelligen wollen, ift fo niel als bie Pferbe hinter ben Bas: gen:fpannen, und meinen, fie werben fo eben fo gut ben Bagen stoken konnen." N . 1 6 1

Wieduhr arbeitete in dieser Beit einen von ihm geforderten Entwurf zu einer Berfassung Hollands aus, welcher einer Commission zur Prüfung übergeben werden sollte. Ob dieser nachher beaust ist, darüber sinden sich keine Nachrichten: wahrscheinlich ist er est nicht; wenigstens drücken einige Außerungen, welche er zur Beit des Belgischen Aufstandes that, sein Bedauern darüber aus, daß man seine Rathschläge, in welchen er eine ganzlich gesonderte Kontiniskration deider Linder empsahlen, nicht besolgt habe. Manwird es vielleicht widersprechend sinden, daß er, welcher sich so, wie eben angesührtz über Constitutionen geäußert, selbst eine abs

A Third Park & Contract

faßte; aber man überfebe nicht, baß bies für ein Land geschah, welches schon Bormen hatte \*).

Im Februar 1814 erfolgte ein Auftrag bes Königs an Rie buhr, fich nach Holland zu begeben, um bort mit englischen Commiffarien die ferneren Subsidiengeschafte zu unterhandeln. Er mi fte bemaufolge ben 21. Februar mit feiner febr frankelnden finn babin ab. Er machte bie Reise in febr ftrenger Ratte auf jum Theil miglichen Begen. Die Reife felbst fo wie ber Aufenthalt in Holland, in ben von Raminfeuern schlecht burchwarmten 3im mern, that seiner Frau nicht wohl. Schon vorher ahnbeten alle Freunde, die sie saben, keinen guten Ausgang ihres hartnädigen huftens. Sie selbst aber batte bei allem Ernft bes Sinnes ein fehr heiteres zur hoffnung gestimmtes Gemuth; abnbete bas fit bedrohende libel nicht, und troftete auch ihren Mann, wenn er zw weilen Besorgniffe außerte: es sev ja schon ofter schlimmer gewe fen, und wieder beffer geworden. Niebutr fühlte fich auch felbf eine Zeitlang febr unwahl; konnte babei aber feine Arbeiten nicht unterbrechen, beren er, wie er felbft außerte, fast nie mehrer ge habt hatte als damais. Diese bestanden: aunachst in Conferenzen mit dem englischen Commiffair, in posttäglichen Correspondenzen mit bem Minister Sarbenberg, bem Finanzministerium, bem aus wartigen Departement und bem preußischen Geschäftssuhrer in London, und außerbem in weitläuftigen Unterhandlungen mit ben Banquiers.

In Amsterbam erhielt er bald die Rachricht, daß sein Beter einen Fall gethan habe, und dadurch so gelähmt sen, daß er die Füße nicht anseigen könne. Dies betrübte ihn als ein bei einem atten schwerfälligen Manne immer sehr bedenkliches Ereignis und steigerte seinen Bunsch, seine Ruckreise über Holstein zu machen.

<sup>\*)</sup> Die Briefe Mro. 251 — 261, sind feit seiner Berufung nach Drebben bis ju seiner zweiten Sendung nach holland im Bebruar 1844 gefdrieben.

Der alte Mann hat ben Gebrauch seiner Fuße auch nicht wieber erlangt.

Seine Verhältnisse in Holland blieben nicht so angenehm, als er sie ansänglich erwartet hatte. Der englische Commissair, sonst ein sehr seiner und gebilbeter Mann, hatte nicht den seiner Nation eigenthümlichen Charakter der Gradheit. Er legte dem Geschäft immer neue Hindernisse und Schwierigkeiten in den Weg; welche den Abschluß immer auss neue verzögerten. Dies, so wie ein Ausbruch von großer Kränklichkeit bei seiner Frau, und die Entbehrung eines wohlthuenden Umgangs und das Vermissen einer Bibliothek machten den Ausenthalt in Amsterdam für ihn diesesmal sehr traurig.

Im Anfang Juni war das Geschäft endlich so weit gediehen, als es für den Augenblick gefördert werden konnte; seine Frau hatte sich mittlerweile so weit erholt, daß er zu ihrer beider Erheiterung eine Reise nach Brabant zu machen beschloß. Er sah haupts sächlich Brüssel und Antwerpen, und kehrte dann nach Amsterdam zurück.

Das inzwischen erfolgte abermalige Einrücken frember Trupspen in Holstein, um die Übergabe Norwegens an Schweben zu erzwingen, welche bei dem Widerstreben der Norweger nicht einsmal von Danemark abhing, wenn man nicht das höchst unedle und herabwürdigende Begehren an dasselbe stellte, daß es seine eigenen bisherigen, ihm treuen Unterthanen zwingen und bekriegen solle, um sie einer fremden Macht zu übergeben, betrübte ihn sehr. Doch wollte er sich dadurch nicht von einem Besuch in Holstein abhalten lassen. Borher wollte er Pyrmont, welches man ihm angerathen hatte, gebrauchen. Dorthin ging er Ende Juli, und blieb bis gegen Ende August. Sein Gesundheitszustand besserte sich dort; aber der seiner Frau gewann nicht, ohne sich jedoch zu verschlimmern. In Pyrmont machte er die nähere Bekanntschaft

des Generals Offermann » Colfton; ben' er fehr schätzte; und des Generals Worongow \*).

Nach einem Aufenthalt von etwa vier Wochen reifte er von Pyrmont uber Samburg nach Solftein, wo er ben größten Theil ber Beit in Bereinigung mit ben übrigen Ungehörigen bei feinem blinden und nun auch an den Fußen gelahmten Bater zubrachte. Die Zeit ber Bereinigung verfloß Allen fcneu. Manches Gefühl über bie Boraussicht, daß man sich so nicht wieder vereinigen werbe, brangte fich in den fiflen Freudengenuß: bei Niebuhr mit bem Sinblic auf feinen Bater; bei ben Ubrigen auf bie geliebte, feelenvolle, nur ju fichtbar bem Beimgang in bas ewige Leben nabe Schwester. Sie selbst mar heiter, theilnehmend, liebenswurdig, wie immer, nicht ahnbend, daß fie ihr Beimathstand nicht wieder seben werde. Auch Niebuhr taufchte sich im Ganzen nur zu gerne über ihren Buftand, obwohl er fie in einzelnen Augenblicken mit Sorge und Angst betrachtete. Er reifte über Samburg gurud, mo er viele alte Bekannke fah, und fam gegen Ende bes Octobers 1814 wieder in Berlin an. Bei feiner Rudfehr nach Berlin fand er dort seinen alten Freund Schonborn vor, der eine ziemliche Beile bort blieb, und sich oft mit ihm in die Labyrinthe alter Geschichte und Philosophie verlor. De die gin er wire medit wert es

Come Come and the finding of the Donath Come the state of the

<sup>\*\*</sup> Brgl. die aus Holland und Phrmont an die Hensler geschriebenen Briefe Rro. 262 — 272.

\*\*\* Pro. 262 — 272.

\*\* Pro. 262 — 272.

\*\*\* Pro. 262 — 272.

\*\*\* Pro. 262 — 272.

\*\*\*

न्योत्तरे । संस्थातीय कार तथा और का अभिकास कार्य अन्तर कार्य कार्य अन्तर अभिकास कार्य

# Niebuhrs erneute politische Chätigkeit

vom April 1813 bis jum Berbfte 1814.

hat in hiefiger Gegend gestern eine Kanonade gehort: wir harren mit herzklopfen auf Nachrichten, die schon hier senn mußten, wenn jene Kanonade nicht eine Tauschung war, oder von einer unbedeutenden Affaire herrührte. Wir wissen, daß die franzosische Macht nichts weniger als so gering ist, wie man sie thorichterweise ausgab; wir wissen, daß wir einen außerst schweren Kampf zu bestehen haben. Die Vortrefflichkeit der Armee giebt Zuversicht.

Da ich alle Bormittage in Conferenzen ober am Schreibtisch beschäftigt gewesen bin, so haben wir hier noch wenig gesehen. Einmal waren wir auf ber Gallerie.

Wir haben hier sehr beunruhigende Nachrichten aus Danes mark. Gebe Gott, daß der unauslösbar scheinende Knoten sich entwickeln laffe. —

Goethe war schon abgereift als wir hier ankamen; und was man von seiner politischen Bitterkeit, von seinen Unglucksprophezeihungen und seiner Verstimmung hort, lagt mich auch zufrieden sen ihn jest nicht gesehen zu haben. Hiesige Bekanntschaften habe ich noch nicht gemacht.

Es grämt hier in einem occupieten Lande zu fenn, welches nicht Antheil am Kriege nimmt. In Berlin gab das allgemeine Leben, die Rustungen u. s. w. inwer frischen Duth. Doch ist das Bolt deutsch gesinnt: auf dem Lande wo wir hurchtamen außerte sich das oft rubrend.

Gott fen mit uns allen! Gruffe meinen Bater und alle bie Unfrigen.

## 252

Reumarkt in Schleffen , ben 25. Mai 1813.

Seit dem Briefe, den wir zu Dresden von Dir erhielten, vor etwa viertehalb Wochen, sind wir) aller Nächrichten von Euch beraubt.

Ich seine voraus, daß Behrens Dir den Brief mitgetheilt hat, ben ich ihm am 16. aus Liegnig schrieb. Ich sohre also mit der Erzählung sort von unserm Besthluß, nach Sorlis zurückzugeben, wo nun inzwischen das administrative Sauptquartier errichtet war. Wir legten den Weg von Liegnis borthin sehr schnell zurück: es ist ein schönes Land, voll von Städten, denen man die alte, meisstens erst seit 1805 und 6 erloschene Moblhabenheit in den Gebau-

ben und Umgebungen anfleht. Aber ba fest allentfalben Armuth ftatt biefer Bobikabenheit berefcht, Die Zuch : und Leinwandfabris ten keinen Abfat baben, fo mußte man recht fest auf beffere Beis ten hoffen um durch den Unblid des alten Gluds nicht vielmehr niebergeschlagen und wehmuthig zu werben. Die Gegenben find groß tentheils herriich, und wir haben uns gegenseitig ben Bunfch gefagt bies fcone Schleffen einmal mit Dir zu besuchen: aber ich mar viel zu beklommen um fie zu genießen. Gorit war feit um ferm vorigen Aufenthalt fehr verandert. Damals war freilich auch bie lange marktabiliche hauptftrage ber Stadt vollgebrangt von einer vielfachen Reibe von Bagen : aber bas waren Bermunbete, bie nach ben Lagarethen gebracht murben. Sest waren biefe forts geschafft, aber bie Stadt wimmelte von Einquartierung, und bie Straßen und Plate von aufgefahrnen ruffischen Equipagen, bei benen bie Pferde, wie in einem Lager, umbergestellt waren. Dit Dube fanden wir einen Plat im Birthshause abzusteigen, und ein Bimmer gur Miethe bei unfrer vorigen Birthin, einer gutmis thigen Burgerefran. 3ch fand, bag burch meine Entfernung schlechterbings nichts verfaumt mar; benn bie Geschäfte, zu benen ich berufen worben, bei benen ich aber nur bann thatig werben kann. wenn anbre fie in eine Bahn gebracht haben, fanben noch gerabe auf bemfelben Punct wie vor meiner Abreife von Dresten, und waren eher rudwarts als vorwarts gegangen. Es läßt fich nicht erzählen, wie ich ben Lag nach meiner Ankunft eine Gelegenheit fant fie mit einem Ruck fast zur Bollenbung zu bringen, und burch welchen unerhörten Leichtfinn biefe Gelegenheit verloren ging. -Bir erfuhren nun, daß die Armeen schon feit einigen Tagen schlagfertig gegen einander über ftanden, und es ließ sich um fo weniger bezweifeln, baf bie Franzosen balb angreifen wurden, ba fie Mangel an Lebensmitteln litten. Die Position ber allirten Armee mar hochstens funf Deiten von Gorlit, und unfre Lage in biefer Stabt fo bedenklich, daß man nicht zu früh auf Sicherheitsmaaßregeln bedacht fenn konnte. Denn obwohl unterhalb ber Stadt eine Schiffbrude über die Reiße geschlagen war, so mußte boch im Fall eines Rudzugs wenigstens bie Salfte ber Armee mit ihrem Train, Up tillerie u. f. w. ben Weg burch bie Stabt, und über die Brude nehmen, welche biese mit ber Borftabt verbindet. Die Dberlaufit ift ein Bergland, fehr fcon, und ihre Stadte liegen auf ober an Bergen; so auch Gorlit, welches eigentlich, wie Ebinburgh, mur

einerleinge und febr breite Strofe ift, gifficem, Ruden gines langen Stigels, die aber gegen die Britte zu fehr fehmal und fieil wird, fo bag resionne alle Stomme Mufmerkamkeit genug koftet um bie Pferbenhier atifhalten zu laffen. - In biefes Defile worde ich moch lange nitht obne Schander benten. ---- Dag wir bier bleiben wurden bis eine Schlacht vorgefallen fen man vorrziegufeben, und alebann verlangten hunderte auf ein Mel Ertrapoftpferbe, wenn man gurudgeben mußter Bir mußten und alfo für unfre Sicher beit entschließen Pferbe zu toufen und einen Autiber anzunehmen. Go maren wir einnerichtet mit fo weniger Gefahr als die Localität ber Stabt erlaubte ben letten Augendlick erwerten ju tomen.

war Mittwoch, ben 19., fiel bas febr blutige und rubmliche Ereffen von Königswartha auf unfermitechten Flügel per. Am felgenden Tage, ben 20., im Mittag, mabrend bas Corps von Barclan de Tolly, das mit Port zuswemen biesen Wortheil erfochten hatte. woch von der hauptermee entfernt mar, unternahm bie franzosische hauptarmee einen Appriff auf unfre ganze Linie, und vorzhglicht auf ben richten Wingel. Diefer Angeiff ward mit grofom Dering für fie bbgeschlagen, und win behaupteten uns vollkommen im derigangen Position, melche wir im Anfang bes Gefechts hinter Banken eingensmmen botten. Aller Nachtheil bes Dags warnauf Geifen der Keinde, ausgenommen der ihm durch unfre Aufftellung überlaffene Grund, den vor dem Anfange der Affaire unire Borpoffen befeht bielten. Wir batten Canonen genommen und Gefangene gemacht. General Rleift geichnete fich mit feiner Divifion vor allen aus. Gegen Abend vereinigte fich Barclan be Tolky mit ber Armee. Die Kononade borte auf als die Nacht Ansteumartu und bie Seblacht tonnte nicht andere ale fich am anwein Tage fernettern. Bie begann nun, ben 21.7 jum vier Uhr Worgend.7) Auch in biefer Schlacht ift feine Kanone verloren Gegangen : Dagegert aber iftein Theil ber Schwerbleffirten, auf bem Wahlplat jurudgeblieben, weil bie unfolge Sabfacht ber guffichen Bolbaten nach allem, was Fuhrmerk ift, Werbe und Magen aus ber gangen Gegend weit binter bie Armoe getrieben hat. Unfer Berluft an Tobten und Blefferten:ift an den brei Tagen vom 19. bis 21. aufanimen nicht fo groß gewesen, als in der Schlacht am 2.

<sup>14)</sup> Sier folgt eine Befdreibung ber Saladit ! ble in anbern Schriften ausführlich befchrieben iff. ta, ta o in est appro-

Um folgenden Toge tenenirte man fich auf bem weiten Ruckauge beftig, aber obne Bedeutung. En Reichenbach fiel ein Urriere garbegefecht vor, worin die franz Cavallevie, welche fich vorgemagt batte. 400 Gefangene verlor. (Der linke Rlugel batte auch am 21, Kanonen und Gefangiene genommen.) So bat man fich auch an ben folgenden Tagen kanonirt, aber nicht eigentlich ge-Schlagen, - Die schmerzliche Bahrbeit aber ift; bas bie allierte Urmee ihren Rudzug aus ber Laufit bis in bie worliegenden Kreife Schleffens fortgefeht bat. Trofflich babei ift, bag eine neue rus fische Armee unter General Sacken Schon bei Breslau vorbeimarschiert ift und in Gilmarichen ber gurudgiebenden entgegen gebt: daß die eintreffenden Refervebatailland unfern Berluft reichlich er feten, fo daß die Allierten in einigen Tagen gabireicher fenn mit fen als vor ber Schlacht von Bauben; daß wir in febr furger Frift von Bfterreich eine Diversion in ber Nabe erwarten burfen, wenngleich ein Kelbherr wie Napoleon sich von ben entfernteren Unternehmungen ber größeren Bfterreichischen Urmee nicht irre machen laffen wird :: Muß er aber, wie wir zu Gott boffen burfen, vor unserm eisernen Biderftande fille fteben. fo wird unfer gand freis lich entsetlich leiden. Aber bann kann es auch fast nicht fehlschlagen, bag er fich zerftoßt. Dit biefem Muth, obgleich mit traurigem Bergen, find mir nach Breslau gereift, von wo ich biefen Rrief endige: ungewiß, wohin ich bald gerufen werden kann.

. , Um Donnerstage borten wir die Ranonade nabe und ftark aber mit einer großen hoffnung, weil wir ben Morgen ben Sien des vorigen Tages erfahren hatten: als am Freitag ber Schall no her 20g, und am Nachmittag fürchterlich deutlich und beftig ward. ba mar uns fehr beklommen. Stein rieth nun abzureifen. Bir machten und fertig: ber Bagen warb gepact; wir wollten aber nicht fort ebe wir etwas Bestimmtes wußten. Bis nach elf Uhr in ber Nacht ging ich von einem Bekannten zum andern um etwas zu erfahren; aber es war febr bunkel und unbestimmt, boch ließ fich ber beschlossene Rudzug abnen. Schon Nachmittags waren ruffis sche Equipagen abgegangen: und gegen die Nacht fingen bichte Wagencolonnen an durch die Stadt zu befüliren. Wir hatten mit Freunden verabredet, daß man uns zu jeder Stunde in ber Racht benachrichtigen solle, wenn entscheibende Nachrichten kamen. legten uns nun um Mitternacht in Kleibern nieder. Ihoch vor ein Uhr ward uns ans Fenster binaufgerufen "man reise ab, und wir mochten nicht zögern. — Im Abend zwor war unfer angenommener Kutscher, bange Gott weiß wie lange außer seiner Baterskabt umherzuirren, weggegangen, und hatte unser Bedienter nicht sahren können, wir waren in der unsäglichsten Berlegenheit gewesen. Unser eines Pferd war überdies krank, doch kamen wir sort: glücklich in der Finsterniß durch die dichten Wagenreihen, und durch den oden beschriedenen engen Paß, wo wir uns vor Stadions Equipage an die Seite der Straße andrängen mußten. Wir haben den Krieg in einer schrecklichen Gestalt gesehen: wir sind durch Haufen von Maraudeurs gesahren: durch Bauernhausen, die zusammengetreten waren um sich gegen Pfünderung zu vertheidigen. Unser Gtern hat uns nicht verlassen. Ich muß endigen um den Brief auf die Post zu senden.

# 253.

Frankenftein in Schlefien, ben 31. Mai 1813.

- Bor Breslau ist ein Armeecorps aufgestellt um die Stadt gegen ein nicht zu beträchtliches feindliches Corps zu beden. Unfre hauptarmee hat fich gegen Schweldnit gezogen, und wir find bier etwa funf kleine Deilen hinter demfelben. Die frang. Armee foll noch bei Liegnit fteben, sie bringt also noch nicht weiter vor. Die Franzosen erwarten wahrscheinlich Berftartungen wie wir auch; bie unfrige ift uns aber naber: die schlesische Landwehr allein betragt 54,000 Mann: man bat bie Mannschaft in Sicherheit aus ben vorbern Kreifen, die dem Feinde offen fteben, in die entferntern gebracht, um fie zu equipiren und zu üben. Die Landwehr aus den Marten hat wohl General Bulow zum Theil an fich gezogen, ber bem Feinde im Ruden operirt. Dann ift noch bie Landwehr von Oftbreußen und Pommern gurud. Gebraucht man nun biefe gum Theil zu Belagerungen ber vielen Seftungen, fo bekommt man Dagegen alle die vor diesen stehenden Truppen frei. Es fehlt und also gottlob nicht an Streitkraften, und noch weniger an Muth.

Bon ben Sfterreichern erwarten wir zwersichtlich Beistand. Es wird ein Indel seyn ein deutsches Bolf an unster Seite kampsen zu sehen. — Im Norden sehen dagegen die Sachen beunruhigend aus. Mich bangt vor einer unglücklichen Austösung bes dort gesichurzten Knotens.

Uns verlangt fehnlich nach Briefen von Guch. Geit Dresben

haben wir steine zi und Siefer war noch teine. Antwork auf unfein legten wonn Werlindrich vis zu vons zu in des zus von der die der der

Bornefigen vorlieben mir Bredlau: nicht wegen Gefahr bei einem langeren Bleiben: benn noch waren die Konigl. Kinder bort, fonbern weil alle, mit benen ich Geschafte habe, nach bem Sauptquartier gegangen waren. Auf halbem Bege bierher bielten wir Nachtquartier bei einer Baurin, die fehr gut und freund= lich war, und bei ber alles fehr reinlich und ordentlich aussah. Der fille Abend, (wir gingen lange in ihrem Baumgarten umber) ber ftille Ort, wo mir nichts vom Getummel ber Belt borten, that und lebrimoble wir vertiegen diefen Aufenthalt ungerne, und bachten mit baran im aufigen Beiten einmal mit Dir bier einzukehren. Weffern Machmittag tamen wir bier an . und fanben nur mit Dies berein Unterfommen. Frankenstein ift ein kleines bubich gelege nes Stadtchen: es liegt fcon ziemlich boch, aber boch noch am Ruß höherer Gebirge. Die Kestung Silberberg, Die 11 Meilen von hiermuf einem Berge liegt, fieht man vor ber Stabt gang 

nimische fahre heute Morgen ins Hamptquartier nach Schweidnig, uimisch möglich das Geschäft, meshalb ich berufen din, zu färdern. Ich IannMale dorthin nicht mitnehmen, da an kein: Unterkommen zu dendem senn wird, mind ich selbst nich den Sen Englischen Geschaden werde ich selbst nich den Mole hiermit Sicherheit lassen, den wirden wirden die seine Weise geden Sied dann Male hiermit Sicherheit lassen, den wirden die seine weiter zurück nach Neise gedrachtz daran aber kannelse nichtschne Angstedenen, sied von Berlin nach Breslau mit ihren Kindern abreise, alst die Mainer ausgagen, und jene Stadt bedichten ar. Mun ist die Wahrden dert abgernacht, und dagegen Breslau derroht, mar. Mun ist die Wahrdown dert abgemandt, und hagegen Breslau debroht, mar.

(duschen elle mehn chiefenn zwiguschlegeirkemes nobifunikallenies inditalienikallenies zwillsenden der Sellen aus inditalienische sellen der Sellen aus inditalienten der Sellen der Sellen sel

3nd Empf Motten sendste biesen Brief, mit einem Danischen Couries.

ab: er wird also hoffentlich in Deine Hande kommen. Schicke Deine Briefe fur uns an Rift, ober an die Grafin Minster, welche beide Gelegenheit haben werden fie durch Couriergelegenheit zu befordern.

# 254.

Reidenbad, ben 16. Juni 1813.

Wir haben endlich zwei Briefe von Dir erhalten, die von einem Orte zum andern herumgeschickt waren. Sie füllen eine quälende Leere aus, welche das Versiegen des nun fast sechs Jahre genoffenen ungestörten Briefwechsels verurfachte; aber daneben empfindet man den Kummer, daß dies nun wohl auf wer weiß wie lange, die letzen sind. Du wirst es auf verschiedenen Wegen versuchen: aber es bleibt dem Zufall überlassen, wann und wie wir sie erhalten.

Als wir von Dresben abreisten, gab man uns die damals falsche Nachricht mit, Hamburg sey von den Franzosen besetzt. Wir glaubten auch mit dem ganzen Publicum, Bonaparte habe einen Theil seiner übermacht angewandt, um gegen das damals äußerst schwach gedeckte Berlin zu detaschiren, und wir wären so von Such abgeschnitten. Er hätte diese Operation in der That auch ohne Schwierigkeit machen können, und es scheint, daß er einige Zage lang sie vorgehabt hat, aber zögernd und unentschlossen, wie so vieles in diesem Feldzuge, was ihm den Hals gebrochen haben würde, wenn er einen großen Feldherrn gegen sich gehabt hätte. So hielten wir es unmöglich Euch Briese zukommen lassen zu können.

Schon aus Dresben glaube ich Dir gefagt zu haben, wie unerfreulich die Beränderung meines Aufenthalts und des Umgangs war. Zu Berlin lebten wir in dem Bewußtfenn des vortrefflichen Geistes der Nation; hinreichend entfernt von der Anschauung alles besten, was traurig in der Leitung ist. Man lebte mit allen Archeten der Seele und des Herzens, und ward in such selbst der mermesslichen Nationalkraft inne. Eben deswegen war man voll Zuversicht. In Diesben war man von der Nation und ihrem vortresslichsen Theil, der Armee, geschleden, und in einen Gittel fremder Weltleute, hochstens einiger unster Geschäftsmänner, versetzt. Dier sah man num eben so ungemischt, als dei und zu hause das

Schone und Sute, so hier das Alltägliche. Die wenigen vorzügslichen waren wenigstens in harmonie mit mir. — Und von durchs bachten Entwürfen, von schaffenden Ibeen, von Begeisterung und Liebe sah ich keine Spur. — —

Es ift lange nicht genug, ju fagen, bag unfre Armee mit beis spiellofem Belbenmuth gefochten hat, fondern um fir fie bie tiefe Achtung gu empfinden, welche fie verbient, muß man wiffen, bag fie nicht allein unbebingt unter bie Gewalt fremder Felbheren, bie ihren frühern Ruhm nicht behauptet haben, gegeben war, und alfobas Opfer ibrer Rehler und Ungeschicklichkeiten marb, sonbern baß es ihr felbst an oberer erfahrner und einsichtsvoller Beitung in ih= rem eigenen Umfange fehlte. Gelbft weiter hinunter fehlte es ben beften Officieren balb an Erfahrung balb an taltem Blut : fie ba: ben ihr Leben verschwendet. Aber mit allem bem bat ber verhalts nismasia tieine Saufe unfrer Armee, immer nur theilweife von unfern Berbundeten unterflutt (boch ift es gerecht zu fagen, baß wo ruffifche Divisionen herankamen, fie immer außerft gut gefchlagen haben, nur nicht mit Begeifterung) gegen eine fur ums gang ungeheure übermacht, weil jeber gefochten bat als ob alles auf ibn ankame. Dinge gethan, bie man fur unmöglich halten möchte. -Bataillons, benen fast alle Officiere erschossen ober verwundet mas ren, haben mit größter Ordnung fortgefochten. Dabei ift bie Gebuld, die stille Refignation die Früchte ihrer Thaten ohne Urfache vergeben zu feben, die Sittlichkeit, die Ordnung ber Uemee --tein einziges Erempel von Erceffen wird ermahnt : tein Golbat hat auf dem Rudjuge maraubirt - fo erhebent, daß man vor biefer Urmee Chrfurcht haben muß. Gott weiß, was Deutschlands Schickfal wird und bas unfrige. Gollen aber bie Mittel ber glanzenoften Befreiung burch fremde Schuld fruchtios bleiben, fo endigt Deutschlands Kreibeit mit einem Rubm ber Preugen, welcher Friedrichs militairische Große verbunkelt. Db es fo beilig in ber Armee mare, wenn wir ihn hatten? Fast glaube ich es nicht, boch moglich, und bann trotten wir wieber ber gefammten Welt.

Einer der ersten in unster Urme, nach ihrem eignen einstemmigen Urtheil, ift der Boufftwon Grolmann, und das ift der Geiff unfrer Officiere; daß die bejahrten Generallieutnants außern, sie würden ihm gern gehorchen; wenn der Kinig ihm das Commands gäbe... Wir, er und ich kannten und lange mittelbarmit Liebe und Vertrauen, aber personlich habe ich ihn erst vor drei Tagen kennen

gelernt — und so einen Mann habe ich auch noch nicht gesehen. — Port, Kleist sind die ebelsten Manner, die nur an das allgemeine Seil benken.

Am 2. Mai haben die Franzosen nur einen einzigen gefimben Preußen gefangen genommen. In jedem Partialgefecht sind wir, und auch die Russen, des Siegs gewiß.

Ich schreibe Dir abgerissen, weil ich Dir boch nur über bie Oberstäche ber Dinge schreiben kann, und die ist ungeheuer: durfte ich auf ben Erund geben, so konnte ich mich kurz sassen.

In Breslau sah ich ben König: er war sehr gnäbig, und sagte, es freue ihn sehr mich wieder gebraucht zu sehen. Aber bald wird das Geschäft in Ordnung seyn, wozu man mich berusen hat, weil man keinen andern hatte, der die Sachen so kannte wie ich:

— und wird dann von etwas Weiterem die Rede seyn? Sch winsiche nichts für mich um mein selbst willen: das kann ich mit freisem Gewissen sagen.

Mun noch einiges von uns felbst. Ich kam von Schweidnig ben Tag, nachbem ich Dir geschrieben, gurud, und brachte bie Rachricht mit, daß ein Waffenfillftand auf zwolf Stunden geschloffen fen, und man einen langern negocire. Unfre schmerglichen Gefühle babei will ich Dir nicht beschreiben. - Es ift fur und gegen einen Waffenstillftand wieles zu fagen: man fragt fich nur ohne im Ginzelnen zu tlugeln, ob ein langerer Baffenftillftanb mit einem folden Keinde gut fenn konne. Bas bie Beforgniffe üher denfelben mindert ift, daß alles in Übereinstimmung mit Ofterreich geschieht, und das gute Einverstandniß mit bieser Macht; und bann, buß unfre Ruftungen aufs eifrigfte und thatigfte fortgefeht werden. Daß es damit emflich gemeint fen, ergiebt fich darand, bag vorgeftern ber Alliang : und Gubfibientractat mit Ena: land unterzeichnet ift, welcher die Geldmittel zur Fortsehung bes Ariege giebt. - Es giebt mir ein frohes Bewustfenn, bies Bert geforbert zu haben. a distant to early

Wir gingen ben 6. Juni von Frankenstein hieber. Dieser kleine Ort ist diese zehn Tage her voll von Menschen gepfropft. Wir kamen einige Stunden vor dem großen Juge hier an, und bekamen daher noch ein sehr guted Jimmer, in einem Gasthofe, welsches wir dem Linquartierwerben vorzogen. Diese Tage habe ich zu der Körderung des Tractats angemendt? est sanden mehr mind-liche Berhandlungen als schriftliche Ausniveitungen dahei Statt.

Sest fangt es an stiller bier zu werben: alles zerstreut sich. Der Kaiser Alexander ist heute nach Bahmen abgegangen, um eine Zusammenkunft mit seiner Schwester zu haben. Biele glauben, daß er eine Unterredung mit dem Kaiser von Österreich haben wers be: dies ist kaum wahrscheinlich.

Der König ist gestern nach Neiße zu seinen Kindern gegansgen; in wenigen Tagen wird er zurücksommen und sich dann wohl adwechselnd an mehreren Orten in Schlessen während des Wassensteilstandes aufhalten. Graf Hardenderg gest in einigen Stunden nach Böhmen um mit dem Flussen Wetternich eine Jusammenstunft zu halten. Die fremden Minister zerstreuen sich auch während dieser Zeit; und so denken auch wir an eine Reise von etwazehn Tagen: dem wenn alles weggeht, kann ich ruhig seyn nichts zu versäumen.

ì

l

ŧ

1

1

!

ţ

ŗ

ţ

ither die angebotene Reise nach England hat Male Dir geschrieben: ich halte sie unter den vorhandenen Umständen nur für Zeitverlust in der Sache; auch möchte ich im jetigen Augenblick ungern so sern seyn, wenn es nicht zur Erreichung von Zwecken sür den Staat nothwendig ist. Eine innre Stimme redet mir dagegen: ich sühle immer mehr, daß ich auf die Länge nicht außer Deutschland leben möchte, und ich sürchte einen Schritt, der bahin führen könnte. — Unste Trennung wurde es übrigens sin jest nicht vermehren: Gott weiß, wann sie gehoben wird. Wenn es mir vorgeschrieben wird, muß ich gehen.

In welche ungluckliche Verhaltniffe ift Danemark gerathen! Man hat entsetzlich an ihm gesundigt. Gottlob, daß Preußen wenigstens keinen Theil an der Sunde hat. Mit tiefer Bekummerniß denken wir an unser liebes Jugendland; an alles was und durch Natur und burch bas herz so nahe ist. — —

Wahrend unsers hiefigen Aufenthalts find alle Eure verspates ten Briefe zu uns gelangt. Diefen Brief nimmt Gr. Moltke mit, ber von hier geht.

Ich habe dieses Blatt weglegen mussen, weil ich meine sehr einfachen Geschäfte zu beendigen hatte; nachher in Gesellschaft war, und nun unser Zimmer mit Besuchenden angesüllt ist. Ich breche ungern ab, da es so ungewiß ist, wann wir Dir wieder ohne Zwang werden schreiben können. Dabei erwacht das Berlangen Euch wieder zu sehn immer stärker.

Lebe wohl, behalte Muth, und forge für Dich mit Borficht, wenn es schlimmer und brobender wurde.

# 255.

Prag, ben 1. Ceptember 1813.

Ich schrieb in einem Briefe an Euch alle insgesammt vor eiwa einem Monat. Auch an frühern Bersuchen habe ich es nicht sehlen lassen; meistens wohl ohne Erfolg. Ich mache biesen neuen Bersuch mit einiger Hoffnung auf Gluck; aber auch unter bem Iwang, ben die Besorgniß auslegt, daß der Brief irgendwo geöffnet werden möchte.

-Mach einem burch kleine Reisen unterbrochenen, mehr als zweimonatlichen Aufenthalt zu Reichenbach verließen wir diefen Ort, als alles was bort und in ber Nabe versammelt gewesen war, aufbrach um auf bem Bege, ben bie Armce fcon genommen hatte, nach Bohmen zu geben. Diese beiben Monate hatten wir, im Birthe: hause zugebracht, froh als wir nur ein ganz enges Kammerchen, worauf mir feit unfrer Ercurfion nach bem Glagifchen eingeschrankt waren, mit bem großen Bimmer, welches wir zuerft bewohnt hatten, wieder vertauschen konnten. Die Schonbeit bes naben Gebirges, welches jeboch fur Fugwanderungen zu entfernt lag, mar ein großer aber auch ber einzige Reiz bieses Aufenthalts, pon bem mir im Gangen nur ein verworrenes, unfriedliches und unfreundliches Andenken bleiben wird. Ich machte wohl einige interessante Bekanntschaften, fab, besonders unter unfern Officieren, mehrere bie mir fehr lieb maren: aber bas tagliche Brod bes Umgangs mar geschmacklos, und zum Theil unangenehm. Allein maren wir kaum einen und ben anbern Tag, und zu Arbeiten fehlte mir Stille und Beiterkeit ganglich. Ich mußte viel Unangenehmes erfahren, und meine Lage war unerfreulich, mit wenigen Geschäften, und biefe gestort. — Auf alle Art verließen wir den Ort gern. Ich ging wegen Geschäfte nach Landed. Diesesmal hatte ich boch viel zu thun. Begenguffe machten es unmöglich die herrliche Gegend zu Eben fo trauriges Better hatten wir in bem fconen Reinerz, wo wir das vorigemal so gern waren: wir fanden aber bieseemal viele Freunde dort: Savignys, Rehbigers, Beindorf, ber gur Cur aus Brestau getommen war, und mehre andre Befannte. Es waren ihrer nur allzuviele und zu verschiebenartige unter fich,

um ben Rachmittag und Abend, ben wir mit ihnen zubrachten, fo ju genießen, wie man es gerne hat. Um 18. famen wir über bie Bohmifche Grange und am 21. hier, an. Unfre beiben Pferbe baben über Erwarten auf zum Theil schlechten Begen bingereicht: Bir erwarteten ein schönes Land wie Schleffen zu finden: aber wir baben ein unintereffantes gefunden, größtentheils flach, und mo Boben find, wie bier umber, obe und traurig, alles wird fcblech: ter, je naber man bieber kommt. Much an Fruchtbarkeit ift bie Gegend, welche wir durchreift find, mit Schlesien gar nicht zu vergleichen. Bir erwarteten aber auch in ichtechten Stabten elenbe Rachtlager: barin hatten wir uns eben fo fehr getaufcht; vieles mag und, mm schon fo lange an die elenden Wirthsbaufer ber Mark und Schlesiens gewohnt, durch ben Contraft vortrefflich er icheinen: aber fur uns war biefe Reife eine wahre Erholung. Rur bie Prelleveien geben bei ber burch die Revolutionen des Pavieraels bes veranlagten Theurung über allen Begriff.

Prag ist eine prachwolle Stadt, voll wahrer Palaste und das bei in der Borstadt mit einem Gewühl kaufmannisches Verkehrs, welches zusammen einen sehr angenehmen Eindruck macht. Dabei die gedirgige Lage der einen Seite, und die schöne Moldaubrücke. Ben den Menschen, die in dieser schönen Stadt wahnen, haben wir noch nicht einen einzigen keunen gelernt. Alle, die wir sehen, sind Fremde wie wir. Unter diesen Fremden giebt es einige, die umd sehr lieb und recht interessant sind. Aber sollte unser Ausentsdalt; hier verlangert werden, so wurde und dach viel zu wünschen übrig bleiben. — Da ich keine ordentliche Thätigkeit habe, so sehn eich mich nicht bloß nach Berlin zurück, sondern ich sühle, daß mir die Zeit verloren geht, und daß ich in Berlin ein weit würdigeres Leben suhren wurde. Hätte ich Geschäfte wie es sich paste, und besonders den Beruf, den ich mir vergebens wünsche, dann ware es ein andres. Dann säse ich aber freilich auch nicht hier.

Um 27. August ging es freilich diesmal nicht gut, doch nicht so schlimm wie Ihr gehört habt, und drei Tage darauf um so viel bester.

Wenn wir nur so gludlich waren irgend etwas von Einem von Euch zu horen. Schreibt über Berlin: bann kommt ber Brief wohl, wenn auch auf Umwegen, zu uns.

Bir troften uns mit ber hoffnung, daß es Euch hoffentlich allen leiblich wohl geht, und bag Ihr mit hoffnung auf beffere

Beiten - ble wir auch für Euch begen - bas Traurige Eurer Lane ertragt.: Biele von unfern hoffmungen find bitter getäuscht: mandes Geficht ift niebergetreten, boch mochten wir unfer Loos mit feiner andern Nation vertauschen.

Lebt wohl Ihr Theuren alle! :.

1 JUL 31 1

1 36 256.

193 (m) 1 Cath. 13 Prag, ben 7. October 1813.

diminute and the

Sang überrafchend erfuhren wir geftem, bag Graf Bernftorff bier fen, und unfer erfter Gebante mar, bag bies uns enblich eine Selegenheit versthaffe Such zu schreibene und gwar nach wieberbolten, vielleicht fruchtlofen Berfuchen Briefe an meinen lieben Bater zu richten. Der Gebanke biese bittre Trennung zu befie gen war so lebhaft, bag ein Traum mich zu Guth versette. -- 3ch verfehlte Gr. Bernftorff biefen Morgen. - In ber Bwifchenzeit mar er hier gewesen, und Male hatte ihn gesehen - 3ch erfuhr, baß er biesen Abend ben Brief haben muffe. - 3ch eile nun au schreiben mas ich aufs Papier bringen kann, bis er vielleicht kommt.

über meinen liebsten Bater macht mich eine so lange Entbehrung von Rachrichten forgevoll, wie er seine hoben Jahre, die truben Aussichten ber Nabe, und vielleicht auch die Sorgen um ans ertrage.

· An Guer allgemeines Schickfal lägt fich nur mit einer unbe stimmten Schwermuth benten. Gine Entwidelung laft fich nicht absehen: nur ein Ende. Schmenzhafte Tage find unvermeiblich: mochten fie turg fenn, und eine troftenbe und heilfame Enticheibung folgen!

Ich will nun guerfi im Allgemeinen unfre Gefchichte feit ber Beit schreiben, wo wir Dir von Reichenbach aus fchrieben. 3ch habe zwar am 1. September aus Prag einen Brief geschrieben, ber für Euch alle bestimmt, und auf Erdfinung eingesichtet mar. Aber ba es fehr ungewiß ift, ob Ihr benfelben Erhulten babt, fo wieberhole ich, was ich bamals von unferm Lebenslauf erzählte, hier in der Kurze. Wir waren über zwei Monate in Reichenbach. Das Stabtchen mar überfüllt mit Menfchen: Die Gefandten, bie Armeeadministration, ein Schwarm von Officieren (besonbers ruf fischen) füllte es an. Der Markt fant voll Areinmanen. wobei Rofacten bivouaquirten : es war lauter Storung und Uniube, attb,

ald im Baffenftillandes midte von ber belebenden Bemeaung bes Ruege: Die Stadt ift niedlich, zeigt noch bie Folgen bes Reiche thumb , ben bie Industrie bis vor wenigen Jahren über Schlesien verbreitete: ihr Gefilde ift febr fruchtbar, und eine balbe Deile hinter ihr erhebt fich bas: fcone Eulengebirg. Die Stadt felbft lieut in ber reichen Ebene, fast umschlossen von einem Laugen, sebr großen Dorf (wie benn bie Dorfer Schlesiens fich bis zu ber kange von einer halben Meile zusammenhängend erstrecken, und mehrere taufend Emwohner gablen), amifchen beffen Decken und Garten es fich angenehm manbelte ! fonft freilich fehlte es, ba bie Kelber alle offen liegen ... an Spanieraangen ... und ins. Gebirg binein last fic mir auf holzwegen fahren. Go hatten wir wohl herrliche Unblie de vor Augen: aber genießen ließen fich nur die Dorffliege, weiche man benn auch fatt wird. Wir batten febr fcilechte Nahrung: überhaupt scheint man in Schlessen schlecht zu effen. Gemuse sehlt fast gang. Ich sage bies nur, weilimein Magen babei gelitten bat; zumal ba : nichts als abschenlicher Wein zu haben mar; nicht eine mal trinkberes Bier. Und boch schätte man fich gladlich, daß ba bie Armeen langer als zwei Monate und um uns ber cantonigfen, kein Mangel an Lebensmitteln entstand. Das ahnete auch Ries mand. Nismand wollte es zu Anfang bes Waffenstillftandes für moglich halten: es war wie ein unmittelbarer Gegen, und barauf bie: aufferft reichte Ernote! Und biefe Ernote bei einer Witterung. bie man für nichts weniger als vortheilhaft halten konnte. So firchtete man ganglichen Heumangel, und es ist nichts weniger als bas ber Kall geworben.

Ich komme zur Erzählung von unserm Aufenthalt zu Reichenbach zurürk. Der Wassenstillsand und der Prager Congreß schlugen alle Gemuther lähmend nieder. Ich gehörte zum Glückzu der nen, welche, menige Momente ausgenommen, wo sehr schlipping Anzeichen ganz irre machen mußten, dabei beharrten, daß die Ser walt des Schickals berbeisühren werde was die vielen Abeilnehr mer an der Antwickelung vieldicht lieder nicht gesehen hätten, und se hielt ich mich im Ganzen mutdig. Es ist aber ein abschrellicher Bussand immer mit allen Arasten auf einen Punck hinzusehen, durch alles veranlaßt werden nur dorthin zu sehen, und nichts Bestimmtes gewähr zu werden. Gewiß ist es, daß das russische Cabinet, und eine Varthei in der Temes sich zum Krieden unigterden Kaiser Alexander hielt am allersestesten und wir sind ihm viel

Dank schulbig. - Bei uns war bie Friedenswatthei außerst klein, und regte fich nur, in geringfügigen Intriquen: Die Ration wie Die Armee schrieen um Ausbauer: bie Ofterreicher hatten fich weit genug avancirt, und verflochten fich immer tiefer mit und: aber bas ist gewiß, daß ihr Utimatunt keins gewesen seyn wirde, wenn ber Raifer Navoleon nur einigermaßen batte nachgeben wollen. Darauf nun baute ich: auf seine blinde, bochmittige halbstarrigbeit, und auf bas Schickal, welches rachend an ihn will. Zumischen wie ber Congres zusammenkam, und man fo vieles ersubr, feblte es an Sorge und Angft nicht. - Unfer Umgang mer gablteich. General Stewart, ber englische Gefanbte an unsem hofe, mit bem ich eigentlich ben Alliangs und. Subsidieneractat unterhans belt habe, ift mein Freund im mahren Sinne bes Worts gewor ben. Er war eine lange Beit abwesend in Berlin. Gir Francis d. Ivernois hielt fich feit Dresben immer bei uns auf: ich hatte Geschäfte mit ihm, und mußte ihn baber oft feben. Bon Zeit zu Beit war Fürst Radziwil bei uns. Durch ihn ward ich mit bem jungen Zurften Czartorinsty bekannt: ich fand an ihm einen ber geiftreichften Manner, voll Bildung und Schwermuth über bas Schidfal feines Landes. Ein fachfischer Obrift von Carlowits, ber mit General Thielemann zu uns gekommen ift; war mir icon in Dresben lieb geworden, und feine Gefellschaft war mir febr angenehm: besonders auch weil mit ihm allein bas Gefprach fich von bem gegenwartigen Augenblick abwandte, ba er febr reiche hiftorifche Renntniffe bat. Golly war ungefahr bie Saifte ber Beit bort. Ein englischer Dbrift Compboll und ich faßten viel Berg für einander. Ich fab noch viele andre Englander auf einem freundlichen Ruf. Ompteba, ber handverifche Gefandte (Better ber Gr. Minfter) mard uns burch treuen berglichen Sinn recht lieb. Alopains. ber ruffische Gefandte, ift ein feiner und fluger Weltmann. Urnbt faben wir felten: aber es ift eine biebere Seete und voll Leben. Graf Gefler, ben bie Embtenborfer tennen muffen, ber befte Freund von Marie Agnes Stolberg ihrem Gemahl (bie wir in Cabova faben, und mit ihr nach Nachod waren: fie hat und febr angezogen : ihr Mann führt als Rittmeifter eine Schwabren gandwehr), biefer Graf Geftler, ein sonberbares Driginal bem Schrine nach, ward und eigentlich ber liebfte Befannte. Doch ich fann unfre Bekannte und unfern Umgang nur zum Theil anfahren, und nur nennen: 3hr feht, in welchem Gewirre wir lebten. Bir batten

häusigen Besuch von Officieren. Ich lernte hier unsern trefflichen Obrist von Grolmann naher kennen, und er übertras meine Erzwartung, die nicht gering war. Das ware berFeldherr für Deutschland. Ich glaube, daß er mich auch liebgewonnen hat. Ich siebe ihn so, daß mir daß Gerz schlägt, wenn ich an ihn denke. Ritts meister von Hedemann, unser Berliner Hausfreund, war einen Tag bel unsiz Gr. K. Gröben häusig: einige junge Ofsiciere von der Garde so häusig sie konnten. Unter diesen war Spaldings Resse, ver junge Sast, Candidat der Theologie, sie diesen Krieg kieuten nant in der Garde. Nicht wahr, des Guten war zu viel? Schkennte nichts vornehmen. Hen: Stein sah ich sast: täglich.

Dan wollte mich nach England fenben ; aber in einem Berhaltniß, wo ich wenig nugen komte. Ich überzeugte Gr. Sarbens borg, daß die Ibee unpaffend und die Roften überfluffig maren. Spater bot biefer mir eine orbentliche temponire Mission an, und ich erklarte mich biese anzunehmen bereit, aub ihm aber zu bebenten, ob ber Rugen groß und ber Roften werth fen (meine Lage mire bort forft angenehmer gewesen als bie irgend eines andern Gefande ten, weil ich mit fo vielen Dannern von Namen in verfonlichen Ber-Sch erhielt bann auf meine Borftellung auch baltniffen flebe). ben endlichen Beicheit, baf Gr. B. es für jest far überfluffig balte. Mis ber Baffenkillkand aufgekundigt mar, und das Saunt: quartier nach Bohmen abging, folgten auch wir. 3wei Tage lang hielt ich mich in Landeck auf wegen Geschäfte mit Sarbenberg und Stewart. Um 21. Muguft tamen wir bier an. Dier batte ich ein Paar Tage lang etwas von Geschaften; bann ging alles vorwarts Ich blieb bier; mehr in ber hoffnung, bag wohl bie Dreibener Strafe frei werben nichte; freilich auch in ber Ermartung mogie cher Unfalle. Die Borfalle bei Dresben am 26. und 27. August vereitelten die schnellen Soffmungen. Der Sieg bei Gulm am 30. gewährte und hier Sicherheit. Min folgten fich bie Giegenachrichten von den beiden andern Armeen: und wir wurden bes Lebens wieber froh, und überfaben, mo, und wie zwedmäßig ich mich hiet aufhalte. Bald aber fing ich an zu kränfeln. Ich entschloß mich am Ende zu einem Urzt, ber fehr gerühmt marbit aber es wurde immer fchimmer. Sch befferte mich zweimal und bekam einen briften Rudfall. Gin preußischer Argt, ber wegen unfrer Lagarethe ber tam, behandelt mich und es geht beffer. Run ift mur bie Rabotzeit und bie Eigenthemlichkeit ber Stadt: nicht für meine

schnelle Erholung geeignet. Die Stadt hat etwas febr Schones und Imposantes: fie ift voll großer und wurdiger Sanfer: aber wir wohnen in ber Attfladt; fast alle meine Bekannte auf ber Rleinen Seite fenseits ber febr langen Bride. Und bann ift wohl keine Stadt fo ohne alle Spaziergange: alles ift flach, baumlos und pom Winde burchftreift. - Ich febne mich nach Berlin gurud. nach meiner ftillen Duße, ba eine Theilnahme an ben großen Begebenheiten, wie ich fie, im Militair ober Civil, fo berglich wimfdte, und mich bagu berufen fühlte, mir nicht beschieben ift. Deine Seschäfte mit Stemant find beenbigt; entfländen auch neue, fo ift er jest eben att ben Armeen an ber Nieberelbe gegangen, und von Berlin aus kunn ich schneller zu ihm kommen als von bier: und die Jahrezeit rückt so vor, daß es hobe Beit ift, wenn man aus diefem Bergkeffel beraus will. Ich babe nun die Erlaubnig gur Rudfehr erhalten. - Freilich ber Mensch benkt's. Gott lenkt's. - Und ehe die Armeen reines Keld gemacht haben, konnen auch wie die Reise nicht antreten. Go lange Blücher bei Baugen, fand, war ber Weg burch bie Laufis offen und ficher: jest kann er fo gefcutt nicht fevn.

Seit einigen Zagen find alle Urmeen in Bewegung : und geht es nach Wunfch, so kann felbst Davoust Euch einige Runde nicht vorenthalten. Denn für Napoleon fieht alles auf dem Spiel: bie Wahrscheinlichkeit eines volligen Erfolgs ift auf unfrer Seite: ein partieller Nachtheit, wo eine solche Armee, wie Napoleon boch noch immer hat, umftellt wird, ift febr moglich, kann aber, menfchlicher Anficht nach, fur unfre Sache nicht entscheidend schlimm werden. Blücher ift bei Elfter, ein wenig oberhalb Bittenberg. über die Elbe gegangen, und hat ben General Bertrand genglich geschlagen. Bei Abgang bes Couriers waren schon 20 Kanonen und 2000 Gefangene genommen, man war aber noch beim Ginfam-Dhne Zweifel geht der Kronpring von Schweden gleichzeitig bei Roßlau über, so bringen beibe gegen Leipzig vor, wohin vie Hauptarmee über Marienberg und Chemnis auf bem Raric ift. Caffel ift befett, und die verschiedenen jenfeits ber Elbe por gebrungenen Corps werben fich bort unfehlbar vereinigen: bagu fteht das Land auf, und bildet mit ihnen eine Armee. Rapoleons Lage ist militairisch weit schlimmer, als in Ruffland: freilich muß man barum noch nicht frobloden, benn bas Unperhaffte und Unmahrscheinliche ist boch immer möglich. Auch berauf wollen wir

nicht zu fost bauen, daß er in dieser ganzen Campagne unglaublie de Fehler, einen auf ben andern macht, als hatte ihn fein dienens der Teufel verlaffen.

. ... Babt. Ihr ben Geiff bewundert, mit bent unfre Ration au ben Baffen greift, fo mußt Ihr es noch mehr, ba biefer Seift unter Mangel, namenlosen Schwierigkeiten und manchen nieberfcblagens ben Umftanben mit gang ungebampftem Feuer, fortlebt: "Unfre Aruppen fochten wie Lowen. Die nengehilbeten Bambwehrbataile lond beren manches taum ein Paur gebiente Officiere bat, wie alte Regimenter, nur gar zu wuthenb. Unfre liebe Spalbing hat ihren Schnierster Ebe verloren, ber in ber Berliner: Landmehr febp ehrenvoll als Rittmeister in ber morberischen Schlacht von Denne wit gefallen ift. Er war bis babin Banquier. Unfer Berluft ift allenthalben fehr groß gewesen, bei Lugen am großsten - und wie klein mar unfer Saufchen! Bei Bauten weit nicht fo groß, obgleich bie Schlacht entschiedener verloren ward: in Schlesien am 19, und 21. August groß; in bem berrlichen Sieg: an ber Ragbach micht Jehr erheblich : aber am 22. und 23. August, und besonders ben 5. September bei Babne und Sende, ben 6. vor allem bei Dennewith, und schon ben 27. bei Librit, wo viele meiner Befanns ten im Fouer waren, ift theures Blut in großen Stromen geflofe fen. Der 26. vor Dreeben, ber 30. bei Culm, ber 16. und 47. Soptember bei Rollendorf haben und viel gefoftet. — Roch nicht fine Millionen, verarmt, feit fieben Jahren verriffen, baben über 250,000 Mann: unter bie Baffen geftellt, mit verhaltnigman Sig wenig frember Unterflützung: und marin hat eine Armee beldenmuthiger geschlagen als biese für ihre und aller Freiheit! ..... Das wird hier fehr lebendig anerkannt: die bruderliche Berge

Das wird hier sehr lebendig anerkannt: die beidverliche Herzelichkeit und Wohlthatigkeit der Sinwahner gegen die Berwundeten ist. wohl auch beispieltes. Man kann das nicht genug rühmen. Die Freundschaft: zwischen Preußen und Österreich: ist auf einen sichen Grund: herzestellt, und wie zwischen den Nationen, dursen wir auch sicher darauf rechnen, daß die Regierung unser Interesse errstlich, wilk. Österreich ist zogernd in den Arieg gegangen, aber wir werden ihn gemeinschaftlich treu und ausdauernd zum zum glücklichen Zief siehren

Ich habe dickemeiheigeschrieben als ichrhosse: EraBeinstorss war diesen Abind hier punt igabimir Abit die morgen fruhl. Da habe ich nun liebendetwas in die Nachtshineipigeschrieben i denm wer weiß, wann wir uns wieder werden schreiben tonnen! Es tammt mir auch vor, als ob ich Such schreibend Briefe zu mir berlocke. Male hatte nur gar zu gerne mitgeschrieben, aber sie hatte es nur bei Licht thun tonnen, und ihre Augen sind jetzt sehr schwach. Sie will dies alles aber mitgeschrieben haben, und grußt Euch alle tausendmal.

Und nun muß ich schließen: benn es ist sehr spat. Lebt alle wohl, Ihr theuren liebsten Freunde! Gott beschirme Euch im Sturme! Mögen wir uns nach der Zerstörung besserer Tage ges meinschaftlich erfreuen. Euch wieder naher zu kommen, wennzgleich geschieden, wird doch tröstlich seyn. Könnt Ihr Briefe an und befordern, so versäumt es nicht.

# 257.

Berlin, ben 21. December 1813.

. Mit welchem qualvollen Herzen wir Deinem Briefe entgegen gefeben haben, wirft Du bem angefeben haben, ben ich am Sonnabend an Dich schrieb. Die angstwollsten Borstellungen verscheuch: ten und ben Schlaf, und waren beim Erwachen wieber mit aller ihrer Marter ba. Sie mischten fich in bie Traume; und wenn man gar nichts erfährt, so verwandelt man felbst die Phantafiebils ber in Data, welche bie unbestimmte Ungft vermebren. Baren es regulare Preußen gewesen, die zu Guch tamen, so waren wir für Eure perfonliche Sicherheit unbeforgt gewesen: aber es tamen vom und nur Freicorps, gewarbenes Bolt und Frembe, ober Pobel ber Hauptstadt, :--- und fonft nichts als Fremde, und folche, bie fich größtentheils auf Beute gespitt batten. — Und nun erhielt man bier Briefe von ber Armee, Die Die Berwuftung bes Lanbes erzählten: bann bas Bulletin, welches teinen Bweifel ließ, bag Tettenborn nach husum gezogen fep, und kann einigen barüber erlaubte, bağ er feinen Weg auch über Melborf genemmen baben mirb.

Sott fen gelobt, daß wir über Dich bis zu dem Zeitpunct ber ruhigt sind, von dem an in den Städten eigentliche Ariegsgräuel nicht mehr wahrscheinlich sind: aber mit unverminderter Angst seinen wie noch immer nach Melborf und Dusum bin.

Man verfichert uns thier, am Abschluß bes Friebens mit Dawenkart fen nicht gurgweifeln; und bagier gu Stanbe tommen werbe, habe ich fcon langer nicht bezweifelt. Es ließ fich vorherfes hen; und die Überzeugung, daß Holftein nur als Mittel um die Abtretung Norvoegens zu erzwingen, leiden, und, um die burch die Bermittlung erzwungne Beschränkung der dortigen Ansprüche zu rächen, doppelt leiden werde — dies machte mich bitter und bekimmert.

So, wenn wir benn auch über Ench alle bernfigt werben; baß Ihr außerlich teiblich durch ben Sturm gekommen seit, werbe ich über das arme Land-trauern, welches seinen Wehlstand als ein unglickliches Opfer fruchtlos verloren hat: welches die Leiden als lein erfahren muß, welche beigen und schwach machen, nicht bie Opfer bringen kann, wodurch man sich und sein Wolf verklart.

Bon allen Deinen Briefen, seit dem vom Anfang des Juki, haben wir nur den aus der Mitte des October bekommen: auch nicht den durch Gr. Bombelles. Alle Briefe, weiche Gr. Dohna mit seinen Depeschen nach dem Hauptquarkier gefandt hat, sind mir verloren gegangen. Sehn der dieser Ungewisheit weiß ich auch nicht, was ich von den vergangenen Monaten der Unterdrechung unsers Briefwechsels erzählen kunt ohne zu wiederholen was Ihr schon wist.

" 218 Du Berlin fabft, fchmebte eine Laft über uns, beren zerfichmetternbes Nieberfinden jeber von Monat zu Monat erwartete. So wie fie uber und hing, benahm fie jedem Luft und Sonnes es war nichts Anders zu thun als das man sich ut ein, wie es metifolither Ausficht nach ichien, unveranderliches Stillfal fügte. wie enbre Beiten es in abnlichen Rallen hatten thun muffen, und fich auf feinen eignen kleinen Raum gelaffen beschränkte, bis bas unvermeibliche Schidfal eintreten werbe. Es war gewiß bamale erlaubt bie Außenwelt ber Gegenwart zu vergeffen, und fich in harmlofe Studien zu vertiefen : und in biefer Berftreuung fo glude lich, wie es nur möglich mar, ju leben. Wie ift jest alles anders! Niemals ift so allgemein wie bei uns ber frubere gute Bille und Gebaitte zur That gewoeben. Wer fruher außerte was gefcheben mille, wenn bie prifende Beit tommen werbe, ber that es - mit wie wenigen Ausnahmen! - gewiß jest felbft und im vollften Maage. Auch das Betragen der Frauen ift ehrwürdig, Hundutte entfagen nitht wur febem Bergningen, felbf ber genaueren Gorge fün ihren Sausftand, um in ben Lazarethen gu verwalten, gu to: chen-aufpflegen, Bafthe ju fliden, Gelb und Beburfniffe berbeis

gufchaffen, die Miethlingeigt cantoliten und gur Afficht anzuspornen. Manche find schon der Raub bes Nervanfiebets gerwonden ---ven Mannens wird es fonder in dem Gang dieser Geschäfte, der für organiset gift einzugreisen in den generale geschäfte.

Alles, was aus ber Nation-ungehindert hervongeben, kann, ift erhebend. Der Recrut geht voll Jubel vom Saufe: ubt fich, aus Ber ben Eremierftunden, ainer mit bem andern, umise viel eber abgeben zu konnen : - und er thut bas nicht und ein lieftiges Raubleben au führen : Ober Solbat bungerty worder Wirth ihm nichts abgeben, kann, lieber als Wewalt zu brouchen. Dem Gefangenen last er ben Mantel, menn ibn felbst friert. -- Man tann nicht obne Rührung davon reben, nichtsohne fichtzu sagen, man ware wohl felbst nicht so aut wie biefe Leute. Unfie Garbe ift eben fo bescheiden mie ein Landwehrregiment, und doch bas fchonke und belbenpruthigste von ber Welt. Die Officiere find die Muster ber Soldaten. Und so könnten alle Nordbeutschen senn, wenn fie anschauled und vereinigt zur Erkenntniß ihrer grundguten Ratur fawent Der Kern ist hier fo gefund: was an ber Schaale micht ift wie es fenn follte, muß von irmen aus am Ende boch überwunben werden. Der König ehrt die Nation. Un bem Kronpringen babe ich unfägliche Areube. Seine bertliche bichterifde Ratur wird boch nun auch gilmablich von einigen gneukaunt. Gein herr ift unglaublich tieft und er bewahrt feine Cinenthumlichkeit, theils unbefonam, theils als ein Geheimmis; unter Benten, bie ihn nicht verkehen und zwig tabelni... Es ift etwas ganz Außerordentliches in ibm a begusting werkt fein Annenkebas man kann von ibm ibr Preußen und Deutschland große Zaga verbeißen, die Bollendung van allem papas jest mech mangelhaft iffic in the second contraction

ni đổi đua (niấy) piế ng thường (1 295 thi ở 195). (1 1 đ Chung đi guingstight) piết à ni **258**; no politica (15 20 cint) (16 Loradus việt tại tại tại vi (2 10 cint) người diệt chi người (16 11 3 anuar 1814). (16 11 3 anuar 1814) (17 20 cint) thiết (18 10 10 cint) thiết (18 10 10 cint) (18 10 cint) (18

 bleiben, und mögen bie, welche unser Schickfal leiten und entscheis ben, sich nicht durch Arglist entwinden lassen was Gott ihnen barbietet und die Bolker erringen.

Dich beschirme Gott in ben Zeiten ber Zerstörung. — Daß nur nicht wieder eine Kluft uns scheibe wie im versiossenn Jahr. Damit werbe ich mich schon beruhigen, wenn wir für dieses Jahr ber Hoffnung entsagen mussen zu sehen, und wieder einmal zusammen zu leben.

Der Brief an unfre Geschwister liegt offen an, und wenn Du ihn liesest, wird er Dir einigermaßen die Dürstigkeit dieser Beilen ersehen. Es geht mir mit dem Brieswechsel wie mit so vieslem Andern, bessenuß man lange entbehren mußte: man besdarf Zeit um sich wieder hineinzusinden, wie schmerzlich man es auch vermißt hat.

Wissen Gr. Stolbergs Freunde, daß er seinen Sohn Chrisstian zur Armee geschickt hat? daß es ihm recht gut geht? Lebe wohl!

# 259.

Berlin, ben 11. Januar 1814.

Hoffentlich wird Prof. Hasse nicht von hier abreisen ohne sich bei uns zu melben, wie er es versprochen hat. Ich wollte ihm einige kleine Flugschriften für Dich mitgeben: eine kleine sehr herzliche von Arnbt, und ein so schönes Gedicht wie man es jeht selten liest von einem jungen Manne, dem ich eher alles zugetraut hatte als echtes poetisches Talent. Es ist sonst merkwürdig, daß die Zeit sast fast gar kein Gedicht erweckt: es ist als ob es mit unsver Poesse zu Ende ginge. Überhaupt tritt in unsver Litteratur eine sichtbare Ermüdung ein, während die Nation sonst, so viel sie nur Luft hat, zum Handeln erwacht. Glaube nur nicht, daß ich das für einen großen Berlust halte.

An der Zeitung habe ich seit meiner Rucken so wenig Anstheil genommen, daß es kaum der Muhe lohnen wird sie Dir um meinetwillen zu senden. Sie wird jetzt von Arnim redigirt. Unser Geschmack ist zu entgegengesetz; obgleich ich ihn sonst wohl leiben mag. Lebe wohl!

Diebuhr.

# 260.

Berlin, ben 25. Januar 1814.

Deine beiden sehnlich erwarteten Briefe vom 13. und 16. Januar haben wir erhalten, und zwar erst vorgestern Abend. Da der Friedenschluß schon langst bekannt war, qualten wir uns mit Besorgnissen, was Dich gehindert haben könne Dein Versprechen zu erfüllen.

Die Friedensbedingungen geben mehr zu benken als sich schreiben läßt. Die Abtretung von Schwedisch = Pommern wird wohl niemand erwartet haben: Danemarks Nachgiedigkeit ließ sich voraussehen. Mich machte es von der ersten Bewegung gegen Holftein so traurig, daß ich voraussah, wie die Sache endigen wurde; wie die Kräste des Landes erschöpft werden wurden, ohne eine Aussicht auf lohnende Früchte. Die Allierten konnten den Danischen Krieg nur als eine Episode zulassen, und es zeigt sich im Allgemeinen eine Scheu irgend etwas durch eine Kriss aufs Reine zu bringen, als ob man haushälterisch Stoff für künftige Kriege sammelte. —

Wie ganz anders als während bieses Sommers ift unfre Aufmerkfamkeit jest auf ben Rriegsschauplat gewandt! Man barf viel Glanzendes hoffen; und wenn bier ober bort bas Glud unbeftandig mare, so hat man boch nichts Entscheibenbes zu befürchten. Sch gehore ju ber kleinen Babl berer, bie nicht ernsthaft Luftschloffer über bas Ginrucken unfrer Truppen ju Paris bauen : ich kann Rapoleon noch nicht fur fo geschwächt halten, bag ich es wunfchen konnte: benn fobald es ein Bagfiuck und nicht entscheibend ift, barf man es boch nicht wunschen. Im Allgemeinen halt man ben Frieden für febr nabe. Sollte man aber wirklich auf die Grangen por der Revolution bringen, so ist dies doch nicht glaublich. Man glaubt ju traumen, wenn man jest bie Karten jur Sand nimmt, die man vor einundzwanzig Sahren gebrauchte: ich wunsche, daß bie, in beren Sanden die Entscheidung ift, empfinden mogen, daß man wirklich nicht traumt, sondern eben so wesentlich bie Dacht hat, wie unfre Feinde vor sechszehn Monaten. In Frankreich ift man so mude, daß die Alliirten febr freundlich: aufgenommen wer-In Savoyen, wo die Douaniers geflüchtet find, bat bas Bolk, ba es seine Unabhangigkeit wieder in Besit genommen, nicht

feinem alten Souverain, sondern unserm Konige ein Bivat gerrufen.

Wir lesen das Werk der Frau von Staöl über Deutschland: nur erst die zwei ersten Bande. Diese sind von ganz ungleichem Werth: der zweite, welcher vom deutschen Drama handelt, übers setzungen von langen Stellen u. s. w. hat, giebt wenig Vergnüzgen: desto mehr die meisten Capitel des ersten. Die Capitel über Goethe, Norddeutschland, Wien, sind ausgezeichnet vortresslich, und seibst die großen Fehlgrisse und Versehen bei einzelnen Notizen bes weisen, daß das Buch nichts weniger als Schlegeln unter ihrem Namen angehört. Er kann es nicht einmal vor dem Druck durchs gesehen haben. Bon Goethe redet sie mit einem gewaltigen Resseschen, und außerst sein tressend: welches ihrer Sagacität bewuns dernswürdige Ehre macht. Man sieht, daß sie ihn errathen hat, da doch alle ihre Übersetzungen zeigen, daß sie die Worte seiner Gesbichte nicht halb versteht. Der Versuch diese prosaisch zu überses zen (sogar die Braut von Korinth) missingt nun freilich ganzlich.

St. ift dem Hauptquartier die Freidung gefolgt, und jetzt hier angekommen. Ich hore von ihm, daß vor einem Monat bestimmt die Rede davon gewesen ist, daß ich als Commissair nach Holland gehen solle: man hat ihm versichert, die Depesche gehe unverzügzlich an mich ab, und so hat er geglaubt, ich sen in Amsterdam. Ich aber habe davon auch nicht ein Wort zu horen bekommen. — Vielzleicht wenn ich mich eingerichtet haben werde wieder an der Zeiztung anhaltend zu arbeiten, daß ich dann ploglich abgerusen werde. Seit meiner Zurücklunst habe ich nur einzelne Aussage ben. Arnim schried sie bisher: sie geht aber nun in andre Hande über.

Male ist heute beschäftigt Bandagen für das hospital zu machen: und das greift ihre schwachen Augen zu sehr an, um dann noch schreiben zu können. Sie grußt herzlich und wird bald schreiben.

261.

Berlin, ben 5. Februar 1814.

Malens Unpäßlichkeit, welche sie beinahe acht Tage im Bett hielt, ist Schuld, daß biefer Brief verspätet worden ift. Gestern

hat sie zum erstenmal einen kleinen Spaziergang gemacht, und sich an der Luft erquickt.

Wir theilen Euren Schmerz barüber, baß biese Beit für Euch nur traurige Resultate hervorgebracht hat. —

Wir sehen der Nachricht von dem Einrücken unster Truppen in Paris sast stündlich entgegen, viele horchen schon auf das Bernehmen des Kanonendonners, der dies Ereignis verkündigen soll. Wir glauben dies so nahe nicht: denn eine Schlacht wird noch vorhergehen müssen. Die französische Armee steht zwischen Paris und der allierten Armee. Greift er uns nicht an, so zögert man vielleicht noch, theils damit das Kleist'sche und Bulow'sche Corps mit herankommen möge; theils vielleicht auch damit ein Theil der Nation sich erst für die Bourdons erkläre, die von London abgereist sind.

Den 12. Wir sehnen uns von Dir zu hören, wie es an ben Orten steht, die Du nun besucht hast. Es freut uns sehr, daß Du ben Entschluß nach Husum und Melborf zu gehen gefaßt hast. Ihr habt alle so viel zu vergessen, daß Ihr Euch in gegenseitigen Mittheilungen leichter wieder erfrischen werdet.

Glücklicher als Ihr, leben wir mit unfern Gebanken bei ben Urmeen, die ihres Ruhms immer gleich wurdig bleiben, aber ihre Muhseligkeiten und Entbehrungen immer noch nicht vermindert finden. Unfre Officiere fdreiben einftimmig: fie begriffen nicht, baß bas Land, worin fie fich befanben, Frankreich sep. Es sep ein Schmut, eine Armuth, ein Mangel, arger als in Polen. Dan benkt sich ein Weinland als etwas febr Reizendes: aber ber ge wohnliche Landwein erfett bem Golbaten sein Bier und feinen Branntewein nicht, und die Frugalität ber Frangofen paßt nicht für unfre Deutschen Magen: so bat man einem Officier mit ber größten Soflichkeit als Diner vorgeset Ballnuffe in Baffer getocht, und eine Mehlspeife in einer fehr kleinen Quantitat. Fleisch genießt ber gemeine Frangose selbst fast gar nicht. Die Bege find in Grund und Boben zerftort: Schnee hat man freilich nicht, aber entsetlichen Regen, und bei ben Kaminen ift unsern Leuten zu Dus the, als ob fie im Bivouac maren. Go hat man große phyfische hinderniffe zu überwinden, und unfagliche Mubfeligkeiten zu ertragen. Inzwischen vertrauen wir boch fest, daß die Belbentraft und ber sichtbare Segen, ber uns bisher geholfen hat, auch ferner helfen wird, und daß das Ziel nicht fern sep. Die Erscheinung ber Bourbons wird auf die eine ober andre Art eine Kriffs herbeisscheren. Es ist fehr möglich, baß nur die Ungewißheit, ob nicht die Alliirten doch noch geneigt waren mit Bonaparte Frieden zu schließen, die Nation unthätig gehalten hat.

Ich beschäftige mich nun noch mehr als sonst mit biesen Ses genständen, weil ich seit dem Anfang bieses Monats die Redaction ber Beitung übernommen habe. Ich habe vielerlei Gründe mich dieser Arbeit wieder zu unterziehen: und die lebhafte Theilnahme bes Publicums belohnt für ben Auswand von Zeit und Mühe.

Ein Kind hat neulich zu Nacht in seinem Bettchen gebetet: Lieber Gott, ich banke Dir, daß die Preußen die Franzosen gesschlagen haben: gieb, daß sie sie alle todtschlagen mogen: Du sollst auch bas eiserne Kreuz haben. Erzähle dies den Kindern.

Gebe ber himmel, daß unfer Briefwechfel nun wieder in Ordsnung komme.

# 262.

#### Amfterbam, ben 10. Marg 1814.

Bir verließen Berlin ben 21. Februar, und kamen in grausisger Kälte in sechs Tagen bis Munster; bei Stolberg in Tatenhaussen waren wir vier und zwanzig Stunden. Seine Herzlichkeit und der ftille Friede seines Gemuths that und sehr wohl. In Munster besuchte ich den Hrn. v. Vinke, der mit mir nach unserm Gasthose zurücklam und blied die wir abreisten. Wir hatten in Munster gerne den Dom und den Saal, wo der westphälische Friede gesschlossen ist, gesehen: aber wir mußten eilen um am folgenden Tage noch nach Dusseldorf zu kommen. Hier wollten wir die Schlosser besuchen: sie war aber krank, und wir sahen nur ihre Tochter, die zu uns kam.

Bwischen Munster und Duffelborf brach etwas am Wagen, und wir konnten und nur langsam nach Duffelborf hinkrüppeln. Ich war erkältet und Malens Husten hatte sich sehr verschlimmert. Ich besuchte in Duffelborf ben bortigen Civilgouverneur, Fürsten von Solms, ben wir schon in Berlin, aber nachher öfter in Prag gesehen hatten. Dieser war uns hier fehr nühlich um über ben Rhein zu kommen, ben die schwedischen Truppen für alle Reisende sperrten, indem sie alle Fahrzeuge für sich in Requisition gesetzt hatten, und da sie keine große Eile haben auf dem Kriegsschau-

plat anzukommen, fo bewerkftelligten fie ihren Übergang mit fo großer Langfamteit, bag wir vielleicht Gott weiß wie lange hatten warten muffen, wenn er uns nicht forberlich gewesen ware. hatten eine mahre Gebulbsübung zu beftehen: zweimal wiefen fcwebische Schilbwachen unfern Wagen zurud; nun wandte ich mich an ben Gouverneur, und erhielt von ihm einen formlichen Befehl mich überzuseten; auch bas half nicht: man wies uns abermals gurud. Bir fubren wieber beim Aurften Golms vor, und erhielten num einen Brief an ben schwebischen General, mit ber Bitte uns eine Orbonnang mitzugeben, welche uns benn enblich ben Beg offnete. Bir kamen nun nach Grefelb, einer schonen, und felbst jest noch reichen Fabrikstabt. - In allen biesfeitigen Rheinpropingen, die ebemals zu Preugen gehörten, find die preug. Abler angeschlagen: aber in ben westlich vom Rhein gelegenen noch nicht. — Am folgenden Tage kamen wir bis Cleve, von bort nach Nymwegen, einer schönen, und von andern hollandischen Stabten febr verfcbieben gebauten Stabt. Gegen Abend gingen wir über bas Eis ju Fuß über bie Baal, und tamen noch bis Led; und von bort am folgenden Zage bei guter Beit bier an. In Bed ober bei Led logirten wir an einem Orte, ber Bofefrant heißt, und wahrlich mar es bort auch ein bofer Aufenthalt; welcher, so wie bie ersten Tage bier, Malens Suften febr verschlimmert hat: ber Buften ward febr fcmerabaft und frampfbaft. Doch bat er bei bem feit zwei Tagen gelinberen Better nachgelaffen. Abend ziehen wir nach unferem ehemaligen Logis; in hasselbe Bimmer, meldes wir bamals bewohnten.

Ich hoffe, daß bald ein Secretair anlangen wird, der mir das Copiren abnimmt: ohne diese Hulfe fehlt mir die Zeit zu den dringenosten Geschäften, zumal ich viele Menschen sehen muß, und aus vielen Gesellschaften nicht wegbleiben kann.

Unser Aufenthalt zu Amsterdam hat diesmal für mich eine ganz andre Gestalt als vor sechs Jahren, wo der größte Theil der Zeit in Muße und tiefer Ande versloß, und daher so wohlthätig war. Es wird vielmehr ein so beschäftigtes und zerstreutes Leben als ich nur je geführt habe, aber es wird mir auch hoffentlich die Befriedigung gewähren wesentliche Dienste zu leisten, welche ein Recht geben, wenn die Welt wieder zur Ruhe kommt, zu der litzterarischen Muße zurückzukehren, worin ich, in gewöhnlichen Zeiten, den eigentlichen Beruf meines Lebens erfülle. — Meine Verhält-

nisse sind so angenehm als es nur möglich ist. Mein englischer Mitcommissarius, ein Chevalier Bergmann, ist ein sehr feiner und kluger Mann, der die Sache durchaus versteht: wir sind schon sehr gute Freunde und leben wie Landsleute. Mein Umgang besteht daher natürlicherweise auch großentheils aus Englandern, die mir mit völligem Vertrauen und mit Herzlichkeit begegnen. Die Les benöweise ist freilich ungewohnt. Vorgestern kam ich um Mitters nacht von einem Diner zu Hause, wo wir die eils Uhr am Lische saßen:

Unterwegs hatten wir ben Kummer zu erfahren was von 10: bisigum 26. in der Champagne vorgefallen ist, und zwar zuerft die frangofischen Berichte über England in bollandischen Beitungen; alsbann bie Erzählung eines Ofterreichers, nach welcher nicht viel an einer volligen Niederlage fehlte, und ber Rudzug bis über die Granze und ben Rhein fortgefest werben follte; es fen aber große Gefahr, daß kein großer Theil der Armee wohlbehalten beraus kommen werbe, Das folug, mich entsetlich nieder. Man kann auch überzeugt senn, daß ohne die heroische Ausbauer der Blücher'schen Armee es dahin gekommen fenn murde: nun fcheint gottleb ber Rampf wiederhernestellt zu senn. Bon unsern Freunden bei der Armee wiffen wir keine Splbe, und die Schlachten sind so morbes rifch gewesen, daß irgend eine Arauerbotschaft und nicht fehlen tann. Auch tann man fich nicht verhehlen, bas bie Schwierigkeis ten größer sind als sie vor einem Monat gewesen maren, wenn man Blucher nicht im Stich gelagen hatte. Wrebe bat es nicht gethan: bas belohne ibm Gott! Auch haben bie Ruffen burchaus belbenmuthig und redlich ihre Pflicht gethan. Sest, da die biefige Ration aufgeforbert ift andere als die ftillen beschränkten Tugenben zu außern, bie ihr vor feche Sahren meine Buneigung gewone nen, zeigt fie fich freilich nicht wie wir es munichten: wir, beren Erfahrung auch einen Maakstab für Tugend gegeben bat, von bem man bamals nichts wußte. Un herpismus ift nicht zu benten: felbst dienen und fechten will niemand, ben nicht die Roth zwingt fein Leben um ein Sandgeld zu verkaufen : es ift allgemein erlaubt - was bei uns nicht gilt - fich einen Stellvertreter felbst in ber Landwehr anzunehmen. Jebermann hat feinen Ginn nur auf bie Berftellung von Banbel und Gewerbe gerichtet; und rechnet fur Die vollige Befreiung und die Begrundung der Unabhangigkeit theils auf die geworbene Urmee, theils auf die fremden Seere. Man bat am Niederrhein eine ganz brollige Karrikatur, wo Hollander, mit Theetopfen und Pfeisen, auf einem Wagen sitzen, den Preußen, Russen, Englander u. s. w. ziehen: mit den Worten zoo gaat het wel! Sie ist leider nicht ungerecht. Eben so macht es wehmuthig, daß die vollkommenste Gleichgültigkeit über die Verfassung herrscht, die in vierzehn Tagen von einer Versammlung von Notadeln berathen werden soll. Man ist nicht im geringsten neugierig, wie der Entwurf laute, von dem man im Publicum noch keine Kenntnishat, und daher läst sich noch gar nicht ersahren, wie er abgefast sey. Siedt er ein bedeutendes Maaß von Freiheit, so ist es ein liberales Geschent des Prinzen, wozu ihn die öffentliche Stimme gar nicht nothigt.

# 263.

Amsterdam, den 9. April 1814.

Die ungludliche Storung bes birecten Postenlaufs nach Solftein wirkt unwillführlich auf bas Schreiben ein: vor allem aber hat es unser anhaltendes Krankeln gethan, wobei ich nicht im geringsten von meinen Geschäften ablaffen konnte, die mir babei recht fauer wurden. Es macht uns beibe fehr wehmutbig, bag unfer lieber Bater Nachrichten von uns gerade zu einer Zeit vermißt ha= ben wird, wo Krankheit und der traurige Zufall, der ihn auf das Krankenlager gebracht, sein Berlangen von uns zu boren mabrscheinlich unruhiger als sonst gemacht haben wirb. Da ich mich ziemlich hergestellt fühle, obwohl meine arme Male noch weit bavon entfernt ist ihre frühere glückliche Gesundheit wieder erlangt zu haben, so soll er gewiß kunftig nicht vergeblich nach Briefen von uns aussehen. Mochten wir nur balb erfahren, bag er ben Gebrauch feines Beins wieder erlangt, und bag ber ungludliche Fall keine dauernde Folgen hinterlassen babe! So unmoglich es für uns ist etwas zu seiner Erheiterung und Pflege beizutragen: so habe ich boch fast ein so schmerzliches Gefühl barüber, als ob es ein Unrecht mare, daß wir die Ausübung dieser Rindespflichten unfrer lieben Christiane, die sie mit so großer Treue ausübt, allein überlaffen muffen.

Möchten wir Euch alle mit Freude wiedersehen können! 3mar bas wann bieser erwünschten Zeit können wir noch lange nicht bestimmen. Es ist möglich, daß ich abreisen kann, wenn ber

Rrieg zu Ende ift, wenigstens einige Beit nachber; es ift aber auch möglich, daß ich noch eine geraume Beit nachher werbe bleiben muffen: moglich freilich auch, bag meine Bestimmung veranbert wurde. Freilich wann wird ber Krieg ganz beendigt fenn? Die Eroberung von Paris ift etwas fehr Großes: die Proclamation Ludwig bes XVIII ift auch ein Ereigniß von Bebeutfamkeit, und es ift moglich, dag bald ein großer Theil von Frankreich, wo keine zwingende Wilitairmacht anwesend ift, fich für die Beendigung ber Revolution burch Ruckebr gur alten Onnastie erklaren wirb. Db basfelbe von Truppen, besonders von Generalen zu erwarten ift, barüber möchten bie Bermuthungen für und wiber ziemlich gleis de Grunde für fich baben. Kangt irgendwo ein Schneekornchen an zu rollen, fo kann es schnell eine Lawine werben. Babricheinlich aber gebort, bamit es beginne, noch ein Sieg über Bonaparte, und die Zerstreuung feiner Armee dazu. Db er nur vierzig bis funfzig taufend Mann hat, ober mehr, ift ziemlich gleichgultig: bas ift gewiß, bag er unmöglich ftart genug fenn kann um bie als lierten Armeen mit Erfolg anzugreifen. Birb er nun verzweifelt es bennoch thun? Dber wird er in Gilmarfchen zu seinen Urmeen im Guben marschiren; biese vereinigen, und Rache an ben Provingen zu nehmen suchen, bie wirklich mit Enthusiasmus sich gegen ibn erklaren? In fruberen Beiten, wo fein militairischer Blick fo bell mar, bag man im Ganzen nie zweifeln konnte, bag er thun werbe was das Richtige war, wurde ich nicht zweifeln, fondern gleich annehmen, daß er ben letten Entschluß ergreifen werbe. Ich vermuthe es auch jest, weil ber Zweifel, wie gu mablen, ber ihn feit bem ruffifchen Feldjuge, fowohl an ber Eibe als nun an ber Marne, zu ben größten Rehlern bestimmt bat, bier eigentlich nicht vorhanden ift. Gein Marich von Arcis auf St. Dizier, am 22. vorigen Monats, ift ein Fehler, ber bem bes General Dack an bie Seite geseht werben muß. Die Bewegungen rudwarts und vorwarts, zu benen er genothigt mar, die Nothwendigkeit feine Unternehmungen nach benen bes Feindes einzurichten hatten fichtbarlich feine ganze Geiftebkraft gelahmt, fo, daß er das augenscheine lich Berkehrte that. Jest hat er nicht mehr zu wählen, und suchte er gegen Paris vorzubringen, so hat ihn Gott wieder sichtlich mit Blindheit geschlagen. Es wird aber, wenn noch irgend etwas bei ihm aushalt, ein furchtbarer Rampf gegen ben gehetten Tiger fenn, bem nichts als ber Tob vor Augen steht.

Die Große des Berdienftes unfrer Armee ift fo klar, daß wir es in ber Stille genießen, und tein Bedurfniß fublen barüber au reben. Eben fo belbenmuthig, wenn auch nicht begeistert, find bie Ruffen gewesen, und, was man anerkennen muß, auch bie Baiern. Bas die frühern Ungludsfälle betrifft, fo mare bas eilfertige Borruden ber Corps ber schlesischen Armee ohne allen Rachtheil gewefen, und hatte fcon am 18. Febr. auf Paris geführt, wie Bluder es ber Armee angekunbigt haben foll, wenn man auf allen Puncten ebenso fiurmisch vorgegangen ware. Es ift nicht Bitgenftein's und nicht Brede's Schulb, bag es nicht geschah. andre wollten damals einen schleunigen Frieden, und von der Schlacht von Brienne ber, wo Blucher bas Commando burch bie Souveraine bekommen hatte, war Groll und Schabenfreude ba, wo gleicher Eifer batte fenn folten. Dem Raifer Mexander und unferm Konig tonnen Welt und Nachwelt nicht genug banten. 3ch bin nur jett in Sorgen fur ben Raifer Frang, von bem ich nicht begreife, wo er geblieben senn kann, ba er nicht in Paris ift. Kaifer Franz hat es immer ehrlich gemeint, und nie eine Larve vor: genommen.

Ob die herstellung der Bourdons wunschenswerth sen? Als die einzige mögliche Beendigung des ganz Europa zerstörenden poslitischen Systems von Frankreich, denke ich doch. Eine Art von Constitution wird doch kommen. — Und dann wo sich eine Parthei so kräftig erklärt wie z. B. zu Bordeaur, und einst in der Benzbee, da ist sie Parthei der Freiheit — die Formen thun es nicht, sondern der Geist.

Bon meinen hiefigen Verhaltniffen, Seschaften u. f. w. last sich nicht viel erzählen. Wir sind nun so preußisch militairisch gewöhnt, daß das ganz Unmilitairische der hiesigen Leute uns nicht wohl thut. Für noch viel mehr Gedanken als sonst sindet man hier nur taube Ohren ohne alle Empfänglichkeit. —

Der hof ist hier, und das hat mir mehrere Tage viel Zeit gekostet. Der Prinz und die Prinzessinen haben mich sehr wohl wollend aufgenommen. Prinz Friedrich hatte eine wirkliche Freube. Er ist der genaue Freund unsers lieben Aronprinzen.

# 264.

Amfterbam, ben 19. April 1814.

Ich will einen Bersuch machen, ob es gelingen will diesen Brief vor Abgang der Post zu vollenden. Seitdem meine Gesundheit einigermaaßen hergestellt ist, und die Geschästsschreiberei etwas abgenommen hat, fühle ich mich wieder so sehr als nur je anzetrleben, unser Stillschweigen gegen die theuren Abwesenden durch etwas Fleiß im Schreiben wieder gut zu machen. Wären nur nicht die Stdrungen! Die schlimmste von allen ist die Gesundheit meiner Male. Ich will Guch nicht angstigen, und hoffe, daß kein Grund ist uns zu angstigen, aber diese anhaltenden Leiden sind eine schwere Probe für Ralens Geduld, wiewohl sie dieselbe besteht, und machen den Ausenhalt hier sehr traurig. Ihr Ousten ist sehr heftig und durch jede Kleinigkeit gereizt.

Nach biefer Erzählung von bem was uns zu allernachst bes trifft, fann ich nun zuerft von nichts Anderm reben, als von ber umerhorten Krifis, deren schleunige Entscheidung gewiß jeden überrascht bat. Dag Bonaparte sich so feig benehmen, bag er eben fo niedrig im Unglud als hochmuthig bei jedem Schein von Glud seyn wurde, hat niemand erwarten konnen. Eben so wenig ließ fich biefer allgemeine Abfall ber Solbaten, auf bas Beispiel einer Berfammlung bie fie immer zu verachten pflegten, erwarten. biese so gar schnelle Rrifis bie erwunschteste war, ob eine etwas langsamere und gewaltsamere Ausgahrung nicht beilfamer gewesen mare - barüber kann uns jum Theil balb bie Erfahrung belehren. Viel unreiner Stoff hatte ausgeschieden werben tonnen, wenn bie Entscheidung von ben sublichen Departements ausgegangen mare. Jest bleiben alle Perfonen, die unter Bonaparte administrirten und regierten, und ihm, bem nun Gefturaten, muß man bie gabllofen Abscheulichkeiten bes einzelnen boch nicht allein zur Last legen. Bourienne ift boch in Burde: eben so Beugnot. Daß Talleprand an ber Spige ber Geschäfte stehe kann niemand tabein - benn ein außerordentliches Talent und ein Berftand, ber alle feine Landsleute verbunkelt, hat auf diesen Rang Unspruch. Die neue Conftitution ift ein febr verftandiges Bert; obwohl die Sorge, welche Die Senatoren für fich felbst getragen haben, bas schaamlofeste Stad ift, was man leicht je gesehen hat. Sie kann ben Franzosen leicht

alle Freiheit gewähren, beren sie jetzt fähig seyn möchten: und beshalb table ich zweiselnd, wo auch wesentliche Dinge zu sehlen scheinen möchten. Es kommt nun barauf an, ob es Ernst ist sie auszuführen. Geschieht dies, so mögen wir Europa Glück wünschen,
daß eine so aussührbare und haltbare bürgerliche Freiheit in der Mitte des sesten Landes ausgestellt ist zwischen der unsinnigen Anarchie der spanischen Constitution und der absoluten Monarchie,
welche hier in Holland eingeführt ist; und zwar unter Formen, die
dem Leser auf den ersten Blick einbilden, daß constitutionelle Freis
beit eristire.

Ich bin nur über bie Friedensbedingungen nicht gang rubig: nicht gang rubig, bag Frankreich burchaus auf bie Grangen von 1789 wieder eingeschrankt werben wird: Grangen, bie ich gar ju gern noch an ber Oftseite burch bie Binbication von Elfaß unb Lothringen geschmalert gesehen hatte. Aber es find Worte ausge fprochen, daß man noch mehr thun konne als bie alten Granzen garantiren, und biefe liegen mir immer in ben Ohren und im Sinn: bann kommen wieber andre Fragen über bie Vergebung ber eroberten ganber; uns wünsche ich vor allen in Nordbeutschland ein compactes Reich — so weit es thunlich ift. Ich habe es in bem letzten Sommer gefehen, mas für ein himmelweiter Unterschied awis fchen Schleffen und Bohmen ift: ein Unterschied, ber gewiß fo nicht bestand ehe jene Preußen wurden. Und in Westphalen und am Nieberrhein find bie Ginmohner uns weit ahnlicher als bie Schlefier. — Gine merkwurdige Beit liegt noch vor uns: mabrend unfers gangen Lebens wird bie Welt nicht wieder in ihre alte Insipiditat und Schlaffheit gurudfinken: und beffere Beiten tonnen gegrunbet werben.

Lange hier, lange von Berlin entfernt bleiben zu muffen ware für mich ein schweres Opfer. Hier finden wir uns nun gar nicht befriedigt. Hier war in der Mitte Novembers eine kurze schone Bewegung: einzelne Männer zeigten einen schönen Muth; als aber die kurzen Tage der Gährung vorüber waren, da wandten sich alle Gemüther zum Genießen der Vortheile. Der Ruf der Ehre fand taube Ohren, oder vielmehr er schien eine Thorheit; man treibt seinen Erwerbsberuf fort, man hat denselben Geldduntel, dieselbe Hoffarthigkeit, welche in Zeiten allgemeiner Anechtsschaft gar nicht anstößig ist.

### 265.

Amfterbam, ben 30. April 1814.

Ich bin Euch vor Allem Beruhigung über Malens Gesunds heit schuldig, da die letzten Euch geängstigt haben werden. Male befindet sich gottlob weit besser u. s. w. Es ist aber noch eine sehr rauhe Luft und häusig Ostwind. Wir wollen hoffen, daß der warme Frühling sie von Grund aus genesen lassen werde. Berschricht der Sommer schön zu werden, und ist sie erst genesen, so bin ich sehr versucht Zimmer am Haarlemer Walde zu haben, wo eine sehr schöne Landluft ist, mit herrlichen Ulmen, und Spaziers gängen so viel man Lust hat. Den herbst darf man freilich dort nicht erwarten: der Himmel wird aber überhaupt geben, daß ich nicht genothigt sen die zum herbst hier zu bleiben.

Meine Geschäftsverhaltniffe find keineswegs so erbaulich als fie es anfanglich zu werben versprachen: fie erfordern so viel Gebulb, die ich von Natur nicht habe, baß ich fie bekomme. Sch habe mit Intriguen und Chicanen zu kampfen, die kein Ende nehmen: es ist eine wahre Hydra, und da niemand mir hilft die abgehauenen Ropfe auszubrennen, fo ift es jum Ermuben fie immer wieder anwachsen ju feben. Stofe voll habe ich schon geschrieben, und wenn es so fortgebt, wird mein Archiv mit einem Frachtwagen abgehen muffen: und mit aller biefer Muhe komme ich wenig vorwarts. Der englische Commissarius, ein Mann von feinen Manieren und Artigkeiten wie bie Englander fie felten baben, wodurch ich Unfangs eingenommen ward, hat aber leider biejenigen Gigenschaften nicht, Die fur mich eben ben Berth feiner Ration ausmachen. Er begunftigt Unschläge, die unserm Intereffe ganz zuwider find: er hat vom Unfang, ba er leiber anderthalb Monate früher als ich bier ankam, fich bes gangen Geschäfts gu bemeistern gefucht - welches ich ihm benn bernach gestort habe; und nun zieht er fich von Ausflucht zu Ausflucht um nichts zu leiften. Ich argere mich entfetlich; inbeffen troftet man fich am Enbe, wenn man alles Mögliche im vollsten Maage thut, und babin gekommen ift, daß man es schon erwartet, irgend eine neue Chicane werbe alle angewandte Mube wieder über ben Saufen werfen. Wie suß wird es hernach zu Sause schmeden, wenn bie Bewegungen ber Belt fich gelegt haben, wieber zu ben Studien gurudgukehren. So lange das Land bebte, hatte man freilich dafür nicht mehr Fähigkeit als bei einem physischen Erbbeben. Und wenn es vorüber ist, so tröstet man sich auch darüber vom Schicksal von wessentlicher Theilnahme ausgeschlossen gewesen zu seyn.

Ob übrigens die Ruhe so gänzlich eintreten wird wie man es nach der allgemeinen Ermattung erwarten sollte, bleibt freilich noch eine sehr zweiselhafte Frage — — . Meine schwerste Sorge ist indeß diese, wer keine Kraft hat oder zeigt um gut zu handeln, kann im Bosen Kraft genug zeigen. Und wenn auch der Himmel sich in dem Krieg gegen Frankreich augenscheinlich und handgreislich erklärt hat, so wird er doch, nach wie vor, in unsern Tagen wie sonst, Ungerechtigkeiten zulassen: — Er hat nur den Bolkern eins mal wieder auf den Weg helsen wollen.

Ein junger Officier, mein eigentlicher Liebling, ein Saupt: mann v. R. bat mir nach ber Schlacht von gaon einen berrlichen Brief geschrieben. Db er bie letten blutigen Tage überlebt hat, weiß ich von ihm so wenig als von meinen andern Freunden in ber Armee. Er ift einer von neun Sohnen eines alten verabschie beten Generals: von biefen find funf Officiere geworben: zwei find noch Knaben, und auch fur das Militair bestimmt. ben sieben alteren fiel einer schon 1807 bei Colberg, ein zweiter im vorigen Herbst bei Culm, ber britte, welcher schon in Curland fcwer verwundet mar, ftarb an feinen Bunden von Dresden; ber vierte, mein junger Freund, erhielt bei Lugen einen Schuß burch bie Schlafe, wovon Geficht und Gebor auf ber Seite febr gelitten haben; bem funften ift bei Leipzig ber Arm abgeschoffen. ner war noch nicht verwundet als der siebente um Neujahr zur Armee abging. Mein Liebling war schon 1807 in ber Armee, er verließ fie nach dem Frieden, lernte Latein, fludirte, ward ein tuch: tiger Jurift, und ward bann Begleiter eines jungen reichen Menfchen - benn bergleichen fur nicht anftanbig zu halten, bavon ift unfer Abel gurudgekomment. Unfre jungen Sbelleute lernen auf Symnasien und Universitäten so tuchtig wie andre, besondere seit 1807. — Gott erhalte alles Gute mas unfer Unglud gestiftet hat. — Als der Krieg ausbrach, warb er wieder Officier und ift ein vortrefflicher. Mun schreibt er mir: bie großen Entbehrungen unfrer Truppen hatten in bem Kampf zwischen ihrem haß gegen die Franzosen und der Menschlichkeit, welche die Officiere predigten, nachdem die lette lange geberricht hatte, jenem das Uberge-

wicht gegeben: besonders weil die Frangosen fich an Gingelnen vergriffen, Bermundete ermordeten u. f. w. Die Truppen mußten schon lange, daß bie Arangosen nichts geben wollten, wenn fie auch konnten: lange hatten fie gebulbig gelitten: aber wenn bie Ruffen plunderten, fo kamen bie verstedten Borrathe jum Borfchein, bie bei ben emigen bin : und hermarfchen ber Frangofischen Armee bienten, wenn man fich mit Worten hinhalten ließ und hungerte. Es fam also zum Nehmen, und aus Rehmen wird leicht Plunbern, wovon bis babin mabrent bes gangen Krieges bei uns kein Beispiel gewesen war. Er schreibt: er habe schlaflose Nachte vor Rummer gehabt. Auch so war freilich noch ein himmelweiter Unterschied zwischen den Preußen und den alliirten Truppen: benn allerbings bat Frankreich gräßliche Bergeltungen erlitten. Siege bei Laon nahmen die Reldprediger ben Tert: Bas bulfe es bem Menschen, wenn er bie gange Belt gewonne und nahme boch Schaben an feiner Seele: rebeten ben Leuten zu, wieber fo fromm und gebuldig zu werben wie fie es bis vor furzem gewesen waren: . wobei die braven Bursche bitterlich weinten, und laut es gelobten. Darauf trat General Yort vor, vermahnte fie über die Beiligkeit ihrer Bufage; fagte, er wiffe mohl mas fie litten und entbehrten: aber er liege auch nicht auf Rosen; wache und forge, wenn sie schlies fen: er habe fie immer als Rinder geliebt: fie waren fo gute Rinber gemefen: fie batten ibm eine Beitlang viel Rummer gemacht: in ber Schlacht maren fie wieber brav gemesen wie immer: fie follten auch immer aut fenn! Darauf ließ er von jeder Compaanie einen Mann vortreten, sprach mit jebem Einzelnen, und nahm ihre Sand barauf, daß fie lieber alles leiben als Erceffe uben woll-So icon bies alles ift, und gewiß unerhort feit Buftav Abolph, eben so rubrend ift ber Bericht meines jungen Freundes. Un biefen Officier habe ich Stolbergs Sohn empfohlen, ben er ju unfrer Armee gefandt bat. Benn biefer Geift bleibt, fo thate jeber Bater mohl, ber feinen Sohn zu unfrer Armee ichickte, wenn ein neuer Krieg fame. Wenn es noch ein zehn Sahre Friede bleibt, und Bilbelm C. ift auch schon im Studiren, fo tame er bier in eine gang anbre Akabemie. 39

Das es in Frankreich am Ende sen, und die Bourbons nun ruhig auf dem Throne sigen werden, welches man regieren nennt, kann ich mir nicht einreden. Wollen sie ihre Verheißungen, und die Hoffnungen des kandmanns und Bürgers sich zu erholen, erfal-

len, so muffen fie ihre Einkunfte auf ein Drittheil von bem berabs feben, mas Bonaparte in ben letten Jahren von einer Bevolkerung ernwang, die um die Balfte ftarter mar als die bes alten Frankreichs, und bann konnen fie bie Unspruche aller berer nicht befrie bigen, welche nicht bloß von biefen gesammten Revenuen, sonbern auf Kosten von halb Europa bezahlt wurden. Das Interesse Bonapartes und der Armee war gar nicht verschieden, ausgenommen daß fur die lette die fatale Unannehmlichkeit bes todt=, ober zu Rruppeln : geschoffen : werbens babei mar. - Doch bas tonnte nicht anders fenn, und wenn fie auch murrten, so wußten fie recht gut, baß fich bas nicht anbern ließ, ohne allem zu entfagen was fie boch am liebsten batten : bas Schlemmen auf frembe Roften, bas Erpreffen, Stehlen und Bereichern, bas Tyrannisiren, Großthun und Kaulengen. Wenn man also Frankreich noch etwas mehr Buchtigung, und ben Bourbons nicht allzuübermäßiges unverdientes und unerwartetes Glud gonnt, fo hat man fur beibes eine recht mabriceinliche Aussicht.

# 266.

Amfterbam, ben 17. Mai 1814.

Damit Du nicht glaubst, baß ber Brief burch meine Schuld allein zurückgehalten sep, so muß ich bemerken, baß auch Male ihn erst später vollendet hat. — Sie glaubte sich, als sie zu schreisben anfing, fast genesen: leider hat ihr das winterlich kalte Wetter nicht gut gethan, und ein Spaziergang hat ihr einen Rücksall zugezogen.

Male schreibt als ob ber Praliminarfriede meinen hiesigen Aufenthalt endigen konnte: baran ift schwerlich zu denken: es kann vielleicht sogar der Desinitivsriede es nicht thun — vielleicht aber tritt ein Arrangement zwischen den Hosen ein, wodurch mein Seschäft wegsiele. Es sollte mir in jeder Hinsicht lieb seyn; da Chicanen u. s. w. Schuld sind, daß der gunstige Augenblick verloren ging die Sache mit Erfolg zu machen; und da ich sehr zweisle, daß Male ihre Gesundheit hier völlig wieder erlangen kann.

Male sieht hier keine Menschen, außer benen die zu mir kommen, und ihre Bahl ist nicht groß; auch bin ich wenig versucht meinen Umgang zu erweitern. Mir ist hier jetzt gar nicht heimlich: man theilt zu wenig mit uns Deutschen bas Interesse unsver Her-

gen, und es laßt fich nicht verhindern, daß die Art, wie die Nation bie Probe beftanden bat, Einfluß auf bas Gefühl für fie babe. Dan hat teinen Begriff von ber allgemeinen Kraftlofigkeit. Die lange Unterwurfigkeit bat ben Egoismus aufs Außerfte getrieben. Eine Sauptforge bei manchen ift, bag England, entschloffen bag ber Regerhandel aufhoren folle, ben es fur fich feit fieben Sahren abgefchafft bat, barauf bringt, bag alle Staaten fich bazu verpflichs ten follen. Geben Sie, fagte mir ein Pflanzer, es ift wie mit ben Buderfiedereien, mit ben Glasarbeiten u. f. w. dabei konnen ja bie Arbeiter nicht alt werben : eben so ift es mit unfern Regern in Gupana. Sie konnen es nicht lange aushalten. Und wir bals ten ja nur zwei Beiber auf funf Manner. Berr Jefus, fo follen nicht allein alle die schönen Gegenden mufte bleiben, wo so viele taufend Orhofte Buder gewonnen werden tonnten, fonbern auch bie alten Plantagen follen in Berfall gerathen! Wenn Spanien nicht mehr Reger einführen tann, wie foll es mit ben Bergwerken ferner geben, die nur mit Regern bearbeitet worden? Soll bas Geld in ber Erbe bleiben ?

Bas mir bie Freude über bie große Entscheidung bes Schickfals mindert ist jundchst die Sorge für Euch. — Denn ich bin gar nicht ruhig, bag es Danemark gelingen wird fich vor einem neuen Angriff zu retten, felbft nicht um ben entfetlichen Preis wirts licher Zeindseligkeit gegen bas arme Norwegen. Dann bas Gefühl über biefe gange Sache, und alles was mit ihr gufammenhangt; über ihre eigentliche Burgel. — Das Unreine ift besiegt worben, weil Reines und Unreines feine Rrafte vereinigt hat, und ba bekommt biefes leicht gang wieder bie Dberhand. Ich glaube gewiß, baß unserm Ronige bas Berg zusammengepreßt ift. Bir hatten Die Scheuflichkeiten ber Politik vergeffen über ben Druck einer einsigen Tyrannei. Bei biefer ift tein Beit moglich, bei bem Gleichgewicht tann bas Recht herrichen, wenn Rraft und Weisbeit bie Gewalt handhaben. Bie felten ift bas gewefen! Gine freie und gewaltige Nation konnte bas Recht geltend machen, wenn ihre Minister die Bluthe ber Nation waren — aber nicht immer find Diefen Beruf in Maag und Schranten geltend ju machen, merben große Manner erfordert. Es mag fich noch viel Unglud bereiten. - Ein Bug zu bem, was Male über die Anbanglichkeit ber Rrangofischen Armee an Napoleon geschrieben bat, ift, bag am Zage, als bie Garnifon von Befel bie weiße Rotarbe anfteden Riebubr. 38

mußte, viele einen Arauerstor um ben Arm banden; und eben so als sie ausmarschierten. Es ist hier ein Rittmeister vom Belagerungscorps, ben wir, so wie einen jeden Preußischen Officier, dus ßerst gern sehen. Er ist einer von sechs Brüdern, die, vorher auf ihren Gütern oder in Civilamtern lebend, alle in diesem Ariege Dienste nahmen, und nun nach dem Frieden zurückgehen werden. Von vier der Brüder weiß er freilich nicht, ob sie noch leben, da sie bei der Armee in Frankreich waren.

### 267.

Amfterbam, ben 28. Mai 1814.

Bir leben hier, zum Theil als Folge von Malens Kranklich feit, fo eingezogen, bag wir nichts Befentliches über bevorftebenbe Dinge erfahren konnten, wenn auch einige beffer als burch bie Beitungen unterrichtet maren, welches nicht ber Sall ju fenn scheint. Die beunruhigenden Gerüchte, von welchen Gure Briefe reben, maren uns bamals kaum burch Erzählungen bekannt, obwohl ich mir schon lange folche Möglichkeiten gefolgert hatte. Sie preften mir freilich schon bamals die Bruft zusammen: benn wenn man fic gewöhnt sich keinen Tauschungen zu überlassen, so ernotet man in ber Belt, wie fie geht, bas traurige Resultat, bas Schlimme lange vorauszusehen und fich fruh zu gramen. Der Brief eines Freunbes aus Paris, ben ich eben erhalten habe, und worin er mir als eine Sache, bie feinen 3weifel leibet, melbet, bag Solftein befett werden solle bis Norwegen übergeben fen, bestätigt jene Sorge nur zu febr; - und er ift es woburch ich veranlagt bin, alles ans bre bei Seite zu legen, und Euch insgesammt in biefem Briefe je nes mitzutheilen, indem der ungludliche Moment des Ginrudens nabe fenn kann, und mahrscheinlich wieder eine Unterbrechung ber Communication zur Folge haben wirb.

In einem solchen Augenblick über eine solche Sache schreiben zu wollen ware unbesonnen. Was ich im Allgemeinen, und was ich für Such alle fühle, brauche ich nicht zu wiederholen.

Es ist aber unser fester Vorsatz, wenn es nur einigermaaßen thunlich ist, uns durch solche Vorsälle nicht abhalten zu lassen zu Euch zu kommen, wenn und-sobald meine Verhältnisse es mir er lauben. Die Möglichkeit und ein Ende meines in keiner Hinsicht erfreulichen Aufenthalts hier, scheint sich durch die allgemein ge-

glaubte Unnäherung bes Definitivfriedens, und eine Bendung, welche die Sofe gemeinschaftlich dem Subsidiengeschäft geben zu wollen scheinen, in größerer Nahe und Bestimmtheit zu zeigen. Es verlangt uns zu bringend einem Wunsche zu genügen, den Ihr alle mit uns theilt, als daß wir uns durch irgend eine andre Urssache hindern lassen könnten als durch entschiedene Amtsgeschäfte für mich.

Den 31. Ich ward hier burch ben Besuch bes Englischen Commissarius unterbrochen.

Der himmel gebe uns endlich einmal die Zeiten wieder, wo man ohne Zwang schreiben konnte. Mir gerathen alle Gedanken ins Stocken, wenn man sich entschließen muß gerade das zu umgehen, worüber man am liebsten sein herz ergosse, damit nur der Brief und mit ihm die Kunde, und die Außerung von Liebe, welche man den Entsernten zu geben wünscht, nicht angehalten werde.

Ihr leset ohne Zweifel bie Bremer Zeitung, und ba diefe bie Englischen unmittelbar benutt, so erfahrt Ihr vermuthlich, wie fehr fich bie getäuscht haben, welche von Bonapartes Stury bie Rudfehr zu einem gemäßigten und gefunden Buftand bes Innern in Frankreich erwarteten. Es hatte niemanden unerwartet fenn follen im Gegentheil zu fehen, daß ber gespannte Zustand fortdaus ert, ber bisher convulfivische Schlage nach allen Richtungen aus Frankreich geführt hat, und daß bie Veranderung des Regenten neue Rrampfe hervorbringt. Der Friede wird ja mohl unterzeichs net merben: aber wie foll er Dauer haben fo wie bie Stimmung ber Gemuther und ber innern Berhaltniffe ift ? Bird Lubwig ber XVIII. es vermeiben konnen, unter ber Bormunbschaft berjenigen, welche vor, mit und unter Bonaparte Beere anführten und eroberten. zu thun mas biese Generale unter Bonaparte gerne thaten ? Belche menschliche Weisheit wird einen Vergleich zwischen ben Unfpruchen ber Armee, und ber Unfabigfeit bes erschöpften Landes fie zu befriedigen, bewirken konnen? Wie lagt es fich hindern, bag jene, voll Widerwillen gegen Rube unter Demuthigung und zum Theil Durftigkeit, barnach ftrebt wieber im Auslande Rahrung für die Beutel und ben Hochmuth zu erobern ? Und wird nicht bas großentheils bettelarme Bolt, lieber als über feine Rrafte zu gabs len, und sich auspfanden zu laffen, wenn es ber Regierung ibm Erleichterung ju gewähren unmöglich wird, fogar gern fich anschließen? Der Burger und Bauer febnte fich nach einer Beranberung, fo lange er glaubte, fein Drud tame nur von Bonaparte. Wird ber Druck nicht leichter, sonbern eher noch schwerer, wird er schmerzlicher, weil man nun anfangt zu glauben, er tonne nicht aufhoren: verliert fich auch bei bem Bolf bie Aussicht auf beffere Beiten, und alle hoffnung, wird bann nicht Bufluß zu ben Armeen entsteben, um im Austande auf frembe Roften gu leben? Die Fremben, besonders alle Manner, welche Frankreich vor ber Revolution faben, felbft bie, welche es nach bem Frieden von Amiens querft befuchten, find entfest über bie Beranderung im Geift und in ben Sitten ber nation. Die berühmte alte feine frango: fifche Gefellichaft, von ber Frau von Stael rebet, als ob fie noch vorhanden ware, kann Niemand entbeden. Ginen beispiellofen Bug von Berglofigkeit erzählt ein Privatbrief in einer Englischen Beitung. 218 ber Ronig ju St. Duen war, verfammelte fich im Salon eine Menge Damen: wie fich erwarten ließ, wenigstens beinahe sammtlich vom ancien régime und Abel. Als die Herzos gin v. Angouleme burch ben Saal ging, und bie Englanber, fcon bamals voll Sorgen über die Bukunft, und wehmuthig über ben Anblid bes findisch geworbenen Prinzen von Conbe, ber mit ber Freundlichkeit eines Kindes, aber mit gestorten Blicken als ob ihm alles fremb fen, bort erschienen war, ihre Blide nicht ohne Thranen auf die ungluckliche Prinzeffin hefteten, lief bei ben Französinnen die Bemerkung laut von Mund zu Mund, (ohne ein Beichen von Rubrung, wie es boch wohl bei bem größten Egoismus von Frauen zu erwarten gewesen mare, bie wohl ohne Ausnahme nahe Blutsfreunde als Anbanger bes Konigs verloren batten), bag die Bergogin einen kleinen Englischen But trage: ber als Contraft gegen ungeheure Sute, Die jest in Frankreich mobifc find, bie Leidenschaften ber Frangofinnen beschäftigte. 3ch babe viele von ben Pamphlets gefeben, bie in ben beiben letten Monaten erschienen sind: sie sind alle ohne Werth, und bie meisten find platt: zum Theil wuthig, aber ohne eine Spur von Big und lebenbigen Gebanten, woburch fonft bie Frangofischen Schriften fur bie, welche nicht einen allzustrengen Deutschen Geschmack batten, und fo namentlich auch fur mich, immer etwas Anziehendes betamen. Um mertwurdigften ift, daß bas Beffere barunter von bejahrten Mannern herrührt. Die Litteratur ist in Frankreich jest eine Tontine, à fonds perdu, und bei der bem Übeelebenden nichts von ben ausgestorbenen Portionen anfallt. Gie haben aufgebort

zu glanzen und find eben so flach wie fonft. Chemals waren sie zuweilen tieffinnig burch Geift, jest steht die Unwissenheit und bie Schaalbeit fasernackt ba. Sehr merkwurbig ift auch, bag in einem Paar biefer Schriften, wo fie von der Geschichte der Revolution reben, eine Unwissenheit und Bergeflichkeit fichtbar ift, wie man fie sonft bei Frangofischen Siftorikern über entfernte Lander ober langst vergangene Beiten zu finden gewohnt mar: es find hier nicht Puncte gemeint, bei benen an eine absichtliche Berfalschung gebacht werben tann. Dies beweift, wie fehr jebermann bas Bergangene fich aus bem Sinn geschlagen bat, weit entfernt barüber nachzusinnen. Es ist wie eine bose Witterung über fie bingegangen, von ber man nur ben allgemeinen Ginbruck behalt, weil fich nicht viel barüber reflectiren läßt. Hier iff nun die Litteratur volls kommen tobt. Bergleicht man Nordbeutschlands geistigen Bustand mit bem anderer gander, nicht bloß mit dem ber jegigen Frangofen, fo fuhlt man tief, bag Urnbt Recht bat zu fagen, bag wir ein andres und befferes Bolk find. Unfere Litteratur mag freilich jest auch etwas in Gefahr fenn. Wollen wir uns jest nicht bes finnen, und uns sammeln ebe wir viel schreiben, fo mochte es auch mit und nicht gut werben. Unfer eigentliches Erbtheil, die Gelehr= famteit, hat fcon eine Beile getrantelt, und jest einen ftarten Stoß befommen.

Ich habe über allerlei geschrieben, weil ich über das, was uns an und auf dem Herzen liegt, zu schreiben anstehe. Bon unserm hiesigen Ausenthalt giebt es nichts zu erzählen. Male ist so schwäck- lich, daß sie sich nicht ankleiden kann um Besuche zu machen, oder auch nur das Theater zu besuchen: odwohl es hier jest ein Englissches giebt. Nur dei sehr schönem Wetter darf sie einen Spaziers gang wagen. Auch ich bin saft den ganzen Tag dei ihr zu Hause, und sühle mich sehr angegriffen. Auch der Kopf steht mir nicht zu Sedote. Darüber aber klagen alle Fremde, die sich hier jest aus halten. Wollte das Wetter milder werden, so könnte eine Reise und beiden wohl thun.

268.

Bruffel, ben 20. Juni 1814.

Es wird Dich verwundern diefen Brief aus Bruffel überschries ben zu feben. Wir batten langft bavon geredet biefesmal auszus führen, was wir uns bei unferm vorigen Aufenthalte in Solland, wegen ber Schwierigkeiten bie es bamals besonders für einen Preu-Ben hatte im frangofischen gande zu reisen, versagen mußten -Brabant zu besuchen. Malens Rranklichkeit fcbien bie Ausführung biefes Unternehmens unmöglich zu machen: während ihrer Genes fung wuchs bie Luft zu bemfelben bis zu einem mahren Berlangen. Sie war benn auch wirklich fo weit genesen, baß sich hoffen ließ, bie Bewegung und Luftveranderung konne ihre Befferung befchleunigen und befestigen, wenn wir die Reise im Bagen und nicht zu Baffer machten, welche beibe Arten zu reisen hier im Lande bie Ertreme unglaublicher Koftbarkeit und Boblfeilheit ausmachen. Seitbem ber Friede geschloffen war, hatte fich mein Geschäft auch fo vereinfacht, daß ich bas, was fich fur jest beendigen ließ, vollendet hatte, und ohne allen Nachtheil von Umfterdam abwesend fenn konnte. Go entschlossen wir uns benn heute vor acht Tagen, Nachmittags, uns auf ben Weg zu machen. Das Better war außerft icon: fo bag Male alle Rutichenfenfter geoffnet munichte. Man fahrt in Solland zwischen ben großen Stabten febr fcnell, und bie schon vom Konig Louis angefangenen Chaussen von Biegelsteinen find von Bonaparte theils vollendet, theils neue angelegt. Auf biesem Wege geben sie bis an bie Maas, und sublich von ber Maas fangt eine auch schon beinabe gang ausgeführte Pflafterftrage an, welche fich an die Brabanter anschließt. Die Berte, welche Bonaparte angelegt hat, find in der That erstaunlich: fie beweisen, was ber Despotismus eines raftlofen Menschen ausführen kann, welcher ohne Schonung alle Mittel aufbietet. Seine Sauptwerke in Holland find bie in anderthalh Jahren vollenbeten unüberwindlichen Kestungen am Selber: bei benen man aber auch nicht vergeffen muß, daß nicht allein ber Bauer weit und breit Spannbienfte thun mußte, fondern bag auch bie gefangenen Spanier bei Zausenden baran arbeiteten. Die Mauersteine ber Chaustee nach Utrecht find graßentheils von Saufern, welche bie Eigenthumer aufgaben, weil fie die Grundsteuer nicht mehr bezahlen konnten, und wofur ber Staat zu keinem Preis einen Raufer fant. Amfterbam ift außerlich am wenigsten veranbert. Die Saufer an ben großen Canalen find so glanzend erhalten wie ehemals: man fieht, ausgenommen in ben gang entlegenen Quartieren, ben Berfall und bie Berobung gar nicht, bie man nach bem Bankerott erwarten mußte. In haarlem fieht es schrecklich aus: es follen breibundert

Baufer niedergeriffen fenn. Um argften ift es über die Landhaufer bergegangen. Die Chaussee ift schnurgrade geführt, wo es moglich mar, und alfo größtentheils burch table Felber; anftatt baß bie alte Straße langs ber Becht neben ben freundlichen Lanbhaufern und walbahnlichen Garten hinlief. Doch ift ber schönfte Fled bieses reizenden Begs auch jest noch erhalten, wo man, etwa zwei Stunden vor Utrecht, zwischen zwei Parks kommt, die einen Bald von großen Forstbaumen zu bilben scheinen, in bem sich bie zierlichen Wohnungen zeigen. Utrecht, welches bei unferm porigen Aufenthalt burch Konig Louis Hofbaltung einigen Erwerb batte, ift ficher noch weit tiefer verarmt: Die Straffen wimmeln von Betts lern. Wir übernachteten zu Utrecht. Der Weg von bort bis Gorcum geht burch eine fehr gute Flugmarsch, und auf ber Strede bis Bianen, vor welcher kleinen Stadt man über ben Rhein geht, fieht man viele von jenen kleinen Rittergutern, die in ber Proving Utrecht so baufig als fie in Solland felten find. Die Bauerhauser aber zeigen wenig Wohlftand. Gorcum naberte ich mich mit Reugier: hatte boch die Übergabe biefes Drts unfre Erwartung im Sanuar und Februar fo fehr gespannt. Auf eine bebeutenbe Strede fundigten bie Schutthaufen von Bauerhaufern und Vorftadtsgebauben bie Belagerung an. Wie wenig aber entsprach bie Feffung ber Erwartung, welche ihre große Wichtigkeit erregt hatte! Much hier zeigte es fich, wie Bonaparte bas wichtige Bestehenbe kaum zu erhalten, nur etwas gang Neues zu schaffen bebacht mar. kann verfallner fenn als die Wälle: man hatte eine boppelte Reibe von Sturmpfablen angebracht um gegen einen gewagten Angriff geschütt zu seyn: - feine Außenwerke, nichts mas einer regelmäßigen Belagerung begegnen konnte. Alles scheint von ben Überschwemmungen abzuhängen, welche aber im Winter gegen einen kühnen Feind nicht schützen, und so erklart sich die rathselhafte Übergabe. Die Stadt hat langst schon zu ben allerarmsten in Hol= land gebort: kaum in blubenben Zeiten batte fie fich von ber Aluth von 1809 erholen konnen: von dem Bombardement bieses Bintere scheint noch nichts bergeftellt ju fenn. Bretter bebeden bie gang gerftorten Fenfter: Die gersplitterten Scheiben figen noch: in einem folden Bimmer mußten wir unfer Mittagemahl nehmen. Wir theilten es an einer table d'hôte mit einem Elberfelder Raufmann und einigen hollandischen Officieren, von benen einige unter ben Franzosen gedient hatten, und noch von ihren Kelbzügen und

D

Einquartierungen in Deutschland schwadronirten. Diese hollandische Armee ist etwas hochst Trauriges, ohne alle moralische Burde, abgesondert von der Nation (so daß man zu Amsterdam nie Ofsiciere in Gesellschaften sieht, und in's Militair zu treten nur für die Zuflucht eines, der sonst zu nichts taugt, angesehen wird): gering geschätzt von ihr selbst: und doch ahnet das Bolk nicht, daß solch eine Armee kein Schutz sur sie ist, daß sie sich aufraffen und sich wehrhaft machen müßte.

Um fterbam. Indem ich nach unfrer Rudfehr bies Blatt wieber vor mir habe, febe ich, bag ich ber Schonheit bes Lanbes von Utrecht bis Gorcum nicht hinreichenbe Gerechtigkeit habe wis berfahren laffen. Sie fiel uns auf bem Rudwege weit mehr in bie Augen als auf bem hinwege. Die beiben letten Stunden Begs vor Gorcum find wirklich anmuthig burch bie große Menge Kruchtbaume, die auf ben Felbern in ber Nabe ber Saufer gepflanzt find. Breda's Fortification erscheint respectabel und ganz anders, als man es von einem Orte erwartet, ber feit ber Unlage besfelben nie burch eine tuchtige Bertheibigung, wohl aber burch schmabliche Übergabe bekannt geworben ift. Auch bie Große und Ansehnlichkeit ber Stadt übertraf meine Erwartung bei weitem. Sie bat wenig Merkwurdigkeiten. Ich erinnerte mich gebort zu haben, bag in ber Hauptkirche ein febr schones Mausoleum eines Grafen von Naffau befindlich fen: biefes befahen wir. Die Kirche bat viele Grabmaler gehabt. Diese waren von ben Franzosen nach ber Erobe rung zerftort. Das iconfte aller Grabmaler in ben Nieberlanben ift bas bes Grafen Engelbert von Nassau, Baters von Wilhelm bem erften. Dies ift offenbar italienische Runft: bie Unordnung ift bie bes Mittelalters: aber bie Statuen baben bie Schonbeit ber Kunft bes fechzehnten Jahrhunberts: auch biefes war von ben Franzosen verlett. In Brabant haben wir noch mehr Spuren von biefer schmablichen Barbarei ber Frangofen gefeben. Wir batten zu Breda übernachtet. Bon unserer ferneren Reise soll ber nachste Brief erzählen - ben ich an meinen Bater richten werbe: so wie ich Dich bitte ihm biefen zu fenben.

Unser Borsat ist fest Euch zu besuchen: es wird geschehen, wenn es nicht unmöglich ist. Ich sehe mein Geschäft hier als bald beendigt an: es kann wenigstens sehr bald beendigt werben. Das Wetter ist abscheulich. Male besindet sich nach der Reise nicht schlechter, aber auch nicht besser.

## 269.

Saag, ben 17. Juli 1814.

Wir haben vor einiger Zeit nach Meldorf geschrieben. Diese Briese werden auch zu Dir kommen. Ich habe barin von unstrer Abreise geschrieben, als von jest an über acht Tage bevorstehend. Wir hoffen und schon den 22sten auf den Weg machen zu können, und können bann ungefähr in sieben Tagen in Pyrmont seyn ohne angestrengt zu reisen; vor der ersten Woche des Septembers werden wir dann aber freilich nicht in Holstein seyn können.

Wir sind jett hier, weil ich nicht abreisen kann ohne mich bei bem hiesigen Hose zu beabschieden. Male wird sich nicht vorstellen lassen, da ihr Husten ihr keine Hoskleidung anzulegen erlaubt: sie ist aber mit mir hierher gegangen, um nicht so lange in Amsterz dam allein zu seyn. Wir sind über Leyden hergekommen. Morgen auf dem Rückwege benke ich dort den Prof. Tiedemann zu sez hen, und Balckenaer auf seinem Landhause zu besuchen. Bei Haarlem werde ich auch der Prinz. Mutter auf ihrem Landhause aufz warten, und Dienstag wünsche ich wieder in Amsterdam zu seyn, da wir noch zwei Tage dort die zu unser Abreise sehr nothig ges brauchen.

In holstein dachten wir zuerst vierzehn Tage in Melborf zu bleiben, wohin Du hoffentlich zu und kommst; dann auf eine Woche nach husum. Das weitere läßt sich dann verabreden. Sechs Wochen rechne ich für unsern Ausenthalt in holstein, weil ich in der Mitte Octobers in Berlin zu seyn wünsche, da ich im Winter wieder Vorlesungen zu halten denke. Ich möchte gerne meinem alten Vater so viel Zeit als möglich widmen: es ist ja nichts weniger als wahrscheinlich, daß ich ihn kunftig noch einmal wiederseben werde.

Der Kronprinz und noch zwei Prinzen von Preußen waren vorige Woche in Amsterdam, und mit ihnen zwei unstrer lieben Freunde, ihre Abjutanten Rober und Hebemann: dies war uns eine wahre Erholung. An dem Kronprinzen habe ich wieder recht meine Freude gehabt. Sein Verstand und seine Lebendigkeit ziehen ihn zu den ausgezeichnetsten Menschen hin, aber sein wirklich edles Herz noch weit mehr zu den reinen Menschen.

## 270.

Phrmont, ber 4. August 1814.

Die Überschrift wird Euch Theuren sagen, daß wir auf halbem Wege zu Euch gelangt sind. Wir kamen den 31sten Juli hier an. Wir sind auf der Reise bei Binke in Münster gewesen, und bei Stolberg in Tatenhausen blieben wir einen Tag über. An demfelben Tage mit und kam auch der Sohn Christian von der Armee zu Hause. Hier ist es sehr voll und es verging und über eine Stunde ehe wir ein Logis fanden. Wir wohnen hier im Badehause und essen an table d'hote. Übrigens sühren wir das gewöhnliche Brunnenleben, welches nicht sehr erbaulich ist, und sehr müde macht. Man vegetirt den Tag, so hin, zumal die Gesellschaft nichts eben Aufregendes darbietet. Als Arzt haben wir Markword. Er läßt Male den Brunnen in kleinen Portionen mit Eselsmilch trinken, und scheint sehr sorgsam. Bon der Wirkung läßt sich noch nicht viel sagen.

## 271.

Phrmont, ben 11. Auguft 1814.

Mir bekommen Brunnen und Bab sehr gut: boch spure ich nicht die machtige Wirkung wie vor vier Jahren zu Berlin. Aber die dußern Umstände waren auch gunstiger als die Langeweile hier sie macht. Ware nur der Erfolg für Male entschiedener! Sie trinkt ben Brunnen mit Eselsmilch und soll diese auch allein trinken, wenn ihr Magen sie verträgt. Sie ist wohl um vieles besser als in Holland: ihre Farbe hat gewonnen, und sie ist eigentlich wohl nicht krank: aber die Kräste wollen nicht kommen, und sie bleibt abgemagert. Vielleicht soll sie Emser Wasser trinken, welches aus Hannover verschrieben ist.

Antworte uns so balb Du kannst: benn bie Posten geben sehr langsam, und wir sind nun schon an acht Tage hier.

Wir leben wie es sich gebührt: ich stehe um funf Uhr auf. Hatte ich es mein Lebelang gethan! Ich hatte Dir so viel zu schreisben: aber es muß geendigt seyn.

## 272.

Phrmont, ben 24. August 1814.

Sanz gegen unsre Absicht sind drei Wochen vergangen, ohne daß wir Euch Theuren Nachricht von uns gegeben hatten: aber die Zeit lauft einem gleichsam unter den Sanden davon, jedoch ohne daß ihre Schnelligkeit durch reichhaltige oder angenehme Abwechsez lungen gefördert wurde. — Wir zählen die Tage dist zu unsrer Abzreise, und der Brunnenmussiggang paßt für unsre Naturen nur in physischer Hinsicht: nicht für das Wohlgefühl des Gemuths.

Um letten Posttag trägt ein Besuch der lieben Boje mit ihren beiden Töchtern und ihrer Schwester die Schuld unsers Nichtschreisbens. Wir haben uns recht gefreut sie zu sehen und sie so unversändert zu sinden. Die Wirkungen des Brunnens sangen nun an sich bei mir sehr günstig zu zeigen. Von meiner Male kann ich das leider nicht in dem Grade sagen: das kranke Gesühl, von dem sie in Holland wohl keinen Tag frei war, und der herumziehende Rheumatismus haben sie freilich allmählich verlassen: aber der Dusten ist, obgleich gemildert, und an einigen Tagen sehr gemildert, doch keineswegs beseitigt. Sollte nicht in Meldorf eine Eselin aufzutreiden sehn, damit sie deren Milch dort trinken könnte? Auch Phyrmonter Wasser wünschen wir dort vorzusinden.

Den 29. ober 30. denken wir von hier abzureisen und hoffen bann den folgenden Sonnabend oder Sonntag in Meldorf zu seyn, und Dich dort zu treffen.

In den Briefen Riebuhrs wird öfter seines Freundes Soon born erwähnt; von diesem merkvärdigen Manne werden in der nächtsolgend angezeigten Schrift Rachrichten gegeben, so viele deren sich aufsinden ließen. Rach dem Erscheinen dieser Lebensstigze liesen aber noch mehrere ein und auch schriftliche Fragmente 2c. von Schöndorn selbst, die bedeutend genug erscheinen, um sie nächstens in einem Rachtrag zur Össentlichteit zu bringen. F. Perthes.

Schonborn und seine Zeitgenossen. Drei Briefe an ihn, nebst einigen Bugaben aus seinem Nachlasse, und einer biographischen Stizze als Einleitung; herausgegeben von J. R. Hamburg bei Friedrich Perthes. 1836.

Bobl mehr als einer unferer Lefer, beffen teiferes Alter bereits burch perfonlide Bekanntidaft mit dem Ramen befreundet gewesen, den obiger Titel an feiner Spipe führt, wird bas Buch felbft als eine willfommene Erfcheinung begrußen, und nicht minder begierig werden Manche aus der jungern Generation barnach greifen, benen von ihrer Rindheit her noch erinnerlich ift, wie fie bem ihnen als eine mertwurdige überlieferung aus grauer Borgeit bezeichneten Philofopben Schonborn nachgestaunt, wenn er, nach furgen 3wifdenraumen immer wieberkehrend, und in Begleitung eines weiblichen Befens eblen Gefchlechts, an beffen außerer Eticheinung, bem unverfennbaren Charafter ber Bebeutfamfeit unbeschadet, die Beit gleichfalls ihre verwitternde Macht ausgeübt batte, gogernden Schrittes die Strafen ihrer Stadte burchjog: ein ftets manderndes Paar, bas, wie beimathlos in ber Beimath, vergebens eine bleibenbe Statte ju fuchen ichien! Dem Biographen ift es gelungen, mit Gulfe ber wenigen ihm überlieferten ober and unmittelbarer Anschauung in spateren Jahren geschöpften Charafterzuge und vermittelft einer Art funftlicher Beleuchtung, feinen helben mit wenigen fraftigen Bügen zur hauptfigur eines an wichtige Momente und hervorragende Geifter ber Beit erinnernden reichen Gemalbes zu machen, in welchem ibm mit feinen liebenswurdigen und ergoblichen Eigenthamlichkeiten für immer feine Stelle angewiesen ift unter den hochgefeierten Beitgenoffen, die ihn für einen der Ihrigen anerkannten.

Der erfte von den drei auf dem Titelblatte ernedhnten Briefen ift ein Gefammtbrief, von Riopftod, Gerftenberg, ben Profefforen Ghiers und Buid, bem Grafen F. 2. Stolberg, bem Rangler Cramer und beffen altestem Sobne, bem Professor. G. F. Cramer, Bof, Roodt und verschiedenen geistesverwandten Frauenzimmern aus Riel und hamburg, an Schonborn in Algier gerichtet. Der zweite inhaltsvollere Brief, in welchem Goethe feinem befreundeten Correspondenten in Afrika allerlei Rotizen über litterarische Erscheinungen mittheilt, fallt in die Epoche, da ber Dichter noch seine Baterftadt Frankfurt bewohnte, ift vom Jahre 1773 und theilt und die damaligen Ansichten Goethe's über herder's alteste Urkunde bes Menfchengeschlechts, Rlopftod's Gelehrten = Republit und Lavater's Obpfiognomit mit, fo wie über bie Perfonlichteit biefes liebensmurbigen Schwarmers, in febr verschiedenen Bifionen, bevor und nachdem er ihn von Angeficht ju Angeficht batte tennen lernen. In bem britten Briefe laft fich zugleich mit bem fehr profaifden und sehr ehrenwerthen Goetho pater (wie die Unterschrift lautet), ber dem Freunde in Algier von dem erften Auftreten und der Art der Bickfamteit bes "Singularen" Menschen in Weimar Rechenschaft gibt, auch bie uns in ben "Briefen eines Kindes" fo werth gewordene Frau Rath mit ihren naiven Einfallen und ihren Berfundigungen gegen Grammatif und Rechtschreibung vernehmen.

. . •



. •  •







